# Sigmund Maher Die Wiener Juden

1700~1900

y of California ern Regional ery Facility 19 (1)

R. Lowit Verlag/Wien-Berlin

MANAMASS MANAMAN

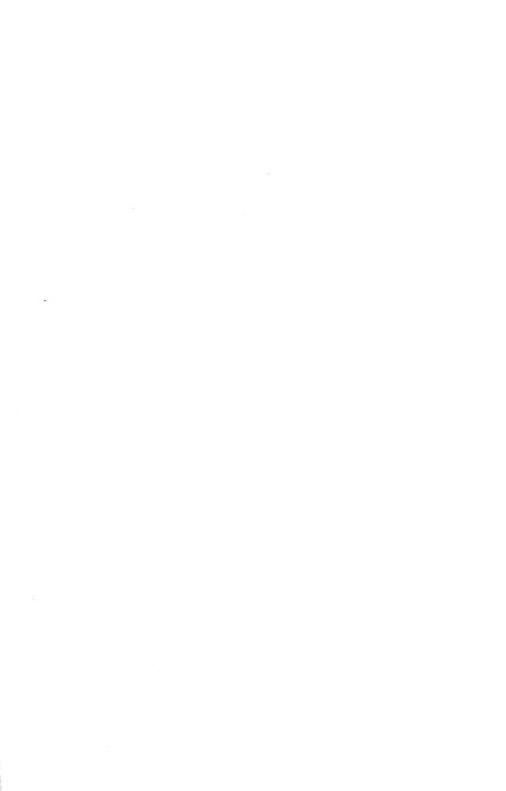



## Die Wiener Juden

# Rommerz, Rultur, Politik 1700-1900

von

Sigmund Mayer



1 9 1 7

R. Löwit Verlag \* Wien und Verlin



#### 1. und 2. Tausend

Alle Rechte, insbesondere das der Übersehung, vorbehalten. In hohem Greisenalter widme ich dieses Buch in ungeschwächt heller Erinnerung meinen Eltern Salomon und Antonie Mayer (geb. 1798, 1806);
tüchtigen, tätigen und gütigen Menschen



#### Un den Leser

Allt, blind, leidend und leidvoll habe ich dieses Buch geschrieben. Und indem ich es in die Welt sende, mache ich den gewagten Verssuch, auf die öffentliche Meinung innerhalb der Juden in Deutschland, namentlich aber in österreich bezüglich der großen und ganz entschieden aktuell gewordenen Frage des jüdischen Nationalismus einwirken zu wollen. Doch über die Richtung, welche ich hierbei gehe, über die Absicht, die ich verfolge, will ich mich nicht schon an dieser Stelle äußern, sie nicht schon hier vertreten.

"Ein Vorwort soll nie ein Fürwort sein. Was der Verfasser im Buche geschrieben, muß für ihn, für die von ihm vertretene Sache selbst sprechen." Iwed und Ziel einer Schrift, die nicht etwa ein Schulbuch sein will, sondern einen pragmatischen Inhalt zu besitzen beansprucht, müssen sich im Verlause dem Leser, wenn auch langsam und allmählich, aber immer klarer und deutlicher von selbst ergeben. Das beigebrachte Material, die Tatsachen nämlich und die aus ihnen geschöpften Folgerungen und Argumente müssen sich vor und in dem Leser selbst zu jenem Urteile zusammenschließen, zu welchem der Autor durch Forschung und lebendige Erfahrung gelangt ist.

Die Hoffnung, durch die hier vorliegende Kultur=, ökonomischeund politische Geschichte der Wiener Judenschaft seit ihrem lang= samen Wiedererstehen am Beginne des 18. Jahrhunderts bei dem Leser ein solches Resultat zu erzielen, hat mich nach fünfjähriger Unterbrechung wieder zur Feder greifen lassen.

Hier angelangt, empfinde ich jedoch die Notwendigkeit, dem Leser ein Wort darüber zu sagen, daß ich auch dieses neue Buch mit dem Ghetto, welches ich schon in meinem früheren Opus: "Ein jüdischer Raufmann" gegeben, beginne. Prinzipiell müßte

sich die Wiederholung schon allein dadurch rechtfertigen, daß der Zusammenhang zwischen dem Ghetto und speziell der Juden= schaft Wiens noch viel stärker und draftischer erscheint, als jener mit der Gefamt=Judenschaft überhaupt, wie er in dem früheren Werke von mir gegeben ist. Ist doch, wie sich zeigen wird, diese Wiener Judenschaft gang und gar aus den Chettos der öfter= reichischen Proving hervorgegangen und nur durch deren Renntnis richtig aufzufassen. Hierzu tritt, daß das Ghetto in der heute dem Leser vorliegenden Form keineswegs eine einfache Wiederholung ist. Die hier gegebene neue Schilderung bringt neue Seiten des geschichtlichen Problems, neue Lösungen. So beispielsweise greift fie, um den Weg, der die Juden von Paläftina und Babylon nach Wien und Pregburg (1. Buch, 2. Rapite!) führte, zu erklären, auf die älteste Wirtschaftsgeschichte, jene in der Heimat und in Babylon zurück; sie macht durch zwei ausführlich gegebene Einzeldarstellungen die ökono= mische Renaissance der Juden und damit die Quellen ihrer heutigen Situation deutlich. Doch nicht dieses neue Material, - es mag dem Leser noch so interessant erscheinen — hat mich zu dieser Erweiterung veranlaßt, sondern einzig die klare Aberzeugung, daß, wenn sich in ihm dieses von mir gewünschte Urteil bilden soll, dies nur unter dem frischen Eindrucke der in seine Empfindung aufge= nommenen Ghetto=Bustände, durch ihre Vergleichung mit jenen, die wir alle, er mit uns genießt, geschehen kann.

Un diesem Ziel, an dieser Hoffnung halte ich fest.

War nun lettere eine einigermaßen berechtigte? Ich wage, diese Frage zu bejahen. Ich glaube nämlich zu dieser Darstellung etwas nicht Unwesentliches mitgebracht zu haben: Sie ist der Hauptsache nach nicht am Schreibtisch entstanden. Nahezu die Hälfte des Zeitraumes, den ich hier schildere, bin ich mit "sehenden Augen, mit fühlem Kopse und warmem Berzen" selbst hindurchsgeschritten. Durch Quellenstudien nur ergänzt und begründet, biete ich der Hauptsache nach, was ich selbst gesehen und gehört, gesunden und gelernt, erlebt und erfahren habe. So unvollkommen ich die Arbeit auch geleistet haben mag, wird sie zureichenden Stoff zu einem Urteile über die von mir vertretene Sache bieten.

Dieses Urteil — von seiten jedes denkenden und unbefangenen Lesers — erwarte ich mit voller Zuversicht, es kann nicht anders als mir zustimmend ausfallen. Ja, ich meine, er wird zu diesem Urteil selbständig gekommen sein, lange schon bevor er noch zu den zwei Schlußkapiteln, dem 6. und 7. des Buches, gelangt ist, in denen ich das Resultat der ganzen Untersuchung, meine aus ihr hervorgegangene Unsicht über den jüdischen Nationalismus, meine Stellung zu dieser Frage ohne Furcht und ohne Scheu deutslich für Freund und Feind; zwar mit sachlicher Ruhe und gebotener Objektivität, jedoch mit Entschiedenheit und Ofsenheit, srei von aller Rompromissucht ausspreche und mit den höchsten Interessen der Juden, den materiellen wie ideellen, den politischen wie kulturellen, begründe. Diese Begründung für seine selbstgewonnene Unsicht zu sinden, muß dann dem Leser eine verdoppelte Genugtuung gewähren und mit ihr würde ich alles, was ich persönlich wünsche, erreicht haben.

Einem anderen, speziell mich berührenden, dem literarischen Urteile, sehe ich gewiß nicht mit Gleichgültigkeit — das wäre ja auch eine solche gegen die Sache — aber mit aller Ruhe entgegen. Soviel und was immer ich in meinem langen Leben auch ge= schrieben habe, nie und niemals habe ich aus dem Wunsche nach schriftstellerischem Rufe zur Feber gegriffen. Was ich gesucht, war stets nur lebendige Wirkung auf die Gefinnung und Mei= nung meiner Mitburger, und ich habe sie auf keinem anderen Wege gesucht, als durch Befolgung des guten alten Sates: "Dent', was klar ist, red', was wahr ist". Sie hat mir — deshalb darf ich ja sagen — nicht gefehlt. Sollte sie gerade die8mal auß= bleiben, so gilt für mich ein anderer Satz: "in magnis voluisse sat est", das will sagen: "In großen Dingen auch nur gestrebt zu haben, muß dem Bewußtsein genügen". Und diefes Bewußt= fein mangelt mir nicht, - ich habe mein Beftes getan - wer tann mehr?!

Wien, am 31. Juli 1916.

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

### Inhalt

#### I. Buch

| Die Ghetto-Juden; das Preßburger Chetto                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kapitel. Der Sandel der Judengasse                                                                                                                                                                                                                                         |
| Boden, ihr Aufstieg bis zum 13. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                   |
| des 17. Jahrhunderts                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elementes. Fortsetzung bis zur Gegenwart. Die Phantasien des                                                                                                                                                                                                                  |
| Prof. Combart über "Juden und Volkswirtschaft" 71                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Rapitel. Die Schicksale des Preßburger Ghetto, ihr Zusammenhang mit dem allgemeinen der Juden im Mittelalter                                                                                                                                                               |
| 4. Rapitel. Die Frauen und Männer der Judengasse. Die "bürgerliche Gesellschaft" des Chetto                                                                                                                                                                                   |
| 5. Rapitel. Religiöses und geiftiges Leben. Schule und Saus. Die Frommen und die Intellektuellen. Die jüdischen Studenten, spätere Prominente                                                                                                                                 |
| unter ihnen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| zustände, Rechtlosigkeit der Juden                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7. Kapitel. Die Öffnung des Ghetto. Wirkung auf Jud und Christ. Schluß des I. Buches. Eine Chetto-Familie in konkreter Zeichnung 182                                                                                                                                          |
| II. Buch                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Wiener Juden in den Dezennien vor der Revolution des Jahres 1848                                                                                                                                                                                                          |
| 1. Rapitel. Das Geschäft: Schauplat, Umfang und Charakter 207<br>2. Rapitel. Ghetto-Zustände auch in Wien. Der Gegensatz zwischen wirtschaftlicher Bedeutung der Juden und ihrer staatlichen Versehmung . 234<br>3. Rapitel. Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte Wiens 248 |
| IX                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 4. Rapitel. Saus und Gesellschaft. Soziales und geistiges Sein. Die Juden und die christliche Bevölkerung, die beginnende Annäherung, die Assimilierungs - Tendenz, ihre politische Genesis; Rückwirkung auf die Kultus-Versassung |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III. Buch                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Wiener Juden von der Revolution des Jahres 1848<br>bis zur Gegenwart                                                                                                                                                           |
| Erfte Periode: Von den Märztagen bis zum Verfassungsstaat                                                                                                                                                                          |
| 1. Rapitel. Die Juden in den Märztagen und bis zur Unterdrückung der Revolution im Oftober; die "Judenpresse" von 1848, bleibende Konsequenzen von 1848 für die Juden                                                              |
| 3weite Periode: Vom Beginn der Verfassungs- Üra bis 1880                                                                                                                                                                           |
| 4. Rapitel. Soziale und politische Stellung der Juden                                                                                                                                                                              |
| Refumé: Stellung und Aufgabe der europäischen Judenheit, insolange eine solche geschlossen besteht.                                                                                                                                |
| Unhang                                                                                                                                                                                                                             |
| Namenregister                                                                                                                                                                                                                      |

#### I. Buch

### Die Ghetto-Juden; das Preßburger Ghetto

"Wenn etwas gewalt'ger ist, als das Schickfal, So ist's der Mensch, der's unerschüttert trägt!" Geibel



#### 1. Rapitel

#### Der Handel der Judengasse

Mehr als 60 Jahre nach Aufhebung des Ghetto habe ich es in einem knappen Vortrage zu schildern versucht. Mit den ersten Sätzen desselben will ich beginnen; ich könnte auch das jetzt viel weiter Auszuführende nicht besser einleiten:

"Wohl nur sehr wenige der jest noch Lebenden werden ein echtes und rechtes Ghetto gekannt haben, ein Ghetto wie jenes, das ich in leibhaftiger Gestalt vorführen will. Dieses, eine Mustertype für alle, bestand aus einer einzigen langen, schmalen Gasse. Sie wurde noch jeden Abend von der städtischen Polizei durch schwere eiserne Gitter abgesperrt und konnte nachts, ohne daß letztere durch die Wächter geöffnet wurden, nicht verlassen werden.

In dieser Gassenenge, der das Gesetz keine Erweiterung gestattete, waren zu meiner Zeit einige tausend Menschen zusammensgepfercht<sup>1</sup>); in diesem engen Raume mußten sie leben, wohnen und sterben. In dieser Gasse, wo, um mit dem Dichter zu reden, "trübe und schwer der Himmel auf meinen Scheitel sich senkte", wurde nur gearbeitet und gesorgt, kannte man nicht das, was ein Leben voll Sorgen und Arbeit allein erträglich macht, "die stellenweise Unterbrechung des grauen Daseins durch zeitweilige

<sup>1)</sup> Die Richtigkeit dieser schon in meiner ersten Schilderung des Ghetto ausgesprochenen Ansicht von der Zahl der Bewohner der Judengasse und des Schlößbergs in der hier geschilderten Zeit wird durch eine jüngst ersfolgte Publikation Dr. Wachsteins, einer zum Zwecke einer Steuersveranlagung behördlich durchgeführten Konstription aus dem Jahre 1736 erwiesen. Die Zählung hatte 772 Seelen ergeben, welche als wohnberechtigt in der Liste angesührt erscheinen. In allen Shettos aber sanden sich neben den legitim dort Wohnenden eine erkleckliche Anzahl solcher, welche dieses Recht nicht besahen und auf verschiedenen Wegen sich der Aussichtung, Bestrafung und Ausweisung zu entziehen bestrebten. Das ersieht man deuts

Heiterkeit und Frohsinn". In dem Naume zwischen diesen Gittern wurde nicht gelacht, selbst nicht von den Kindern.

Jenes Wort, mit welchem sich der Jude über alle Demütigungen und Bedrückungen seit Jahrhunderten hinwegleitet, "wir sind im Goluth" (in der Verbannung), ist im Ghetto geprägt worden."

Ungeachtet der Beweglichkeit im Sprechen und im Mienensspiel lag auf allen Gesichtern eine gewisse Scheu, wie bei Mensschen, die eine Gefahr fürchten oder einer solchen eben entgangen waren. Die Grundstimmung des ganzen Ghetto war gegenüber der Welt, die es umgab, Resignation.

Der Zwang jedoch, den diese Aesignation auserlegte, hat dort eine Bevölkerung entstehen lassen, in welcher die naiven Volkzschichten ganz sehlten. Sarkastisch war jeder dieser Ghettojuden und, gehörte er zu den Intellektuellen, von radikaler Gesinnung. Aur wer mit diesen Gesangenen der Judengasse mitgelebt und mitgelitten, versteht den grimmen Hohn Ludwig Vörnes, den Innismus Heines, begreift, warum Johann Jakoby und Adolf Fischhof, Ferdinand Lassalle und Karl Mary gerade Juden waren.

Diese Atmosphäre der Judengasse haben die Verhältnisse gesschaffen, in denen sich ihre Insassen befanden. Ich meine damit keineswegs nur materielle, wirtschaftliche, sondern noch viel mehr die imponderabilen Momente, die Rulturs und politischen Zustände.

Ich will den Leser durch das Preßburger Ghetto geleiten, ihm die Wohnderhältnisse, den Erwerb, die Männer und Frauen, das religiöse Leben, Staat und Gesellschaft in der Judengemeinde, das Verhältnis der Christen zur jüdischen Bevölkerung vorführen; und er wird, bevor ich diese Schilderung beendet habe, nicht nur

lich aus der Geschichte einer ganzen Neihe von Judengemeinden, zugleich mit der Tatsache, daß der Zuzug trot dieser Vorkommnisse doch immer stärker geworden ist. Dies ist wohl unzweiselhaft auch in Presburg der Fall gewesen. Doch selbst ohne dieses Moment mußten infolge der natürzlichen Vermehrung durch die Gedurten diese 772 Einwohner des Ghetto — wohlgemerkt aus einer Epoche, in welcher die Vasteien in der Judengasse noch lange bestanden, die Gasse selbst demnach nur die eine linke Häuserzreihe zählte — nach Verlauf von mehr als einem Jahrhundert zu mehr als 2000 angewachsen sein. Vesitzen wir auch für den Zuzug in dem engen Naume zwischen den beiden Gittern keine ähnliche statistische Ziffer, so muß dennoch seine Wirkung auf die Vermehrung der Vevölkerung, und zwar in nicht geringem Maße, mit in Rechnung gezogen werden.

die Nichtigkeit der obigen Worte, sondern in den Zuständen selbst eine organische Konsequenz langer Jahrhunderte erkannt haben.

Sehen wir also vor allem, wie das Wohnbedürfnis, das erste und notwendigste des Daseins, befriedigt wurde oder befriedigt werden konnte. Aus der einen, der älteren Seite der Gasse, lehnten die Häuser sich an einen Berg. Die Höse in ihnen verdienten kaum noch diesen Namen, sie waren jämmerliche Schächte; hölzerne, wacklige, vollständig finstere Treppen führten zu den Wohnungen, deren rückwärtige, an den Berg stoßenden Hälsten nicht anders als seucht und dunkel sein konnten. Die Kanalisierung war elend, der Luftzutritt durch den winzigen Hofraum vollständig ungenügend, die Utmosphäre schwer und dumps. Kein einziges Haus besaß einen Brunnen. Die ganze Bevölkerung mußte aus den zwei Gemeindebrunnen ein schlechtes, kaum genießbares Wasser schwesen. In den Häuserreihen der zweiten Gassenseite befanden sich eine Unzahl weniger schlechter, menschlicherer Wohnungen, welche aber gegenüber dem Bedarse kaum zählten.

Mein Vater hatte in dieser Judengasse ein aufblühendes Engroßzgeschäft, das ihn zum wohlhabenden Manne machte. Er hatte Sinn für besseres Sein und doch waren seine "Gewohnheiten des Daseins" selbst, mit den Augen jener Zeit gesehen, von einer unz glaublichen Dürftigkeit.

Befuche benutte ich die Gelegenheit, sämtliche Wohnungen, welche meine Eltern dis zum Verlassen des Ghetto bewohnt hatten, wiederzusehen, und ungeachtet meiner Renntnis der damaligen Bedürfnislosigkeit konnte ich mir kaum vorstellen, wie meine Eltern mit vier Kindern, mit Geschäftsgehilsen und Dienstboten in diesen Räumen hatten Platz sinden können. Und diese kleine Wohnung galt damals noch als zu splendid, den Einkünsten meiner Eltern, ihrem Geschäfte nach, nicht angemessen. Das hing mit den entzstärker sich die jüdische Bevölkerung vermehrte, desto höher stiegen, desto drückender wurden die Mietzinse, desto mehr mußten sich die Wenschen zusammendrängen. Man war eben der Willkür der wenigen Hausherren des Ghetto — jüdischen und christlichen — vollständig ausgeliesert und am gefährlichsten zeigte sich dieses

Mißverhältnis bei ber Vermictung ber Kaufläden, aus benen fämtliche Erdgeschoffe ber Häuser ausnahmslos bestanden.

Die Gewinnung und Erhaltung eines solchen Ladens war eine Existenzfrage, und hierin waren die Zustände schon am Ansang des 18. Jahrhunderts so unleidlich geworden, daß eines Tages sämtsliche Gemeindemitglieder einen Revers unterschrieden, nach welchem es keinem gestattet war, einen Laden zu beziehen, den der vorige Mieter einer Zinssteigerung wegen hatte verlassen müssen.

Der Revers wurde zum Gemeindestatut. Niemand wurde ins Ghetto aufgenommen, der dem Statut sich nicht unterwarf. Die Verhältnisse waren aber stärker als dieser papierene Schutz, der im Laufe der Zeit seine Kraft versor. Für diese Wohnungs-verhältnisse ist charakteristisch, daß unsere Familie, als sie answuchs, im Laufe von nicht mehr als sechs Jahren die Wohnung dreimal wechseln mußte, und zwar einmal gerade mit einer der schlechtesten auf der alten sinken Gassenseite.

Unter diesen greulichen Zuständen litten die Wohlhabenden nicht weniger als die Urmen, denn sich Hilse durch Unkauf eines eigenen Hauses zu schaffen, war sehr schwer. Der Häuser im Ghetto war ja nur eine beschränkte Zahl, sie waren in festen Händen und dazu kamen noch die größten formalen Schwierigkeiten.

Gesetslich war dem Juden der Besitz von Realitäten nicht gestattet. Raufte er ein Haus, so mußte er als Räufer einen Christen fungieren laffen und fich fein Recht durch einen unkündbaren Mugnießungsvertrag und darauf folgende hnpothekarische Sicher= stellung im Wege der Exekution oder auf einem sonstigen Schleich= wege sichern. Aber selbst unter diesen Formalitäten war es bis dahin keinem Juden gesetslich möglich gewesen, oder auch gar nicht der Gedanke gekommen, außerhalb des Ghetto, in der Stadt, ein Haus zu kaufen: durfte er doch gar nicht darin wohnen! Alle Diese Scheinpakte und Sicherungsverträge versagten jedoch, wenn bas haus ein adeliger Besitz gewesen war. Da hatte der adelige Verkäufer das merkwürdige Recht, nach fünfzig Nahren das Haus, wenn es ihm der derzeitige Besither nicht gegen den seinerzeit gezahlten Raufpreis zurückgeben wollte, mit Gewalt — aber ohne Rriegswaffen - zurückzuerobern, wobei die Behörde weder der einen noch der anderen Partei den geringsten Beistand leisten

burfte. Gelang es dem Abeligen, in das Haus zu dringen, so hatte er den Prozeß gewonnen. In der Judengasse waren einige "Edelsitze", und vor einem solchen, dem sogenannten "Edelhof", habe ich im Jahre 1844 einem derartigen Rampse als Zuschauer beisgewohnt. Alle Läden und das Haustor waren sest versperrt, letteres war verbarrikadiert; der Hausherr hatte handseste Leute zur Abwehr gedungen und der Edelmann war mit einem Hausen Bauern aus seinem Dorse erschienen, die mit Haken und Beilen das Tor einzuschlagen versuchten. Nach kurzem Rampse kam ein Ausgleich zustande; der Prätendent erhielt für die Verlängerung auf weitere 50 Jahre eine Albsindung und zog ab. Das war die berühmte "Avitizität", die namentlich in früherer Zeit keineswegs immer einen so harmlosen Verlauf nahm.

Man kann sich nun leicht eine Vorstellung nicht nur von den Folgen machen, welche diese unglaubliche Wohnbeschränkung, dieser Mangel an Lust, Raum und Bewegungsfreiheit in hygienischer Beziehung haben mußte, sondern auch lebhaft ausdenken, wie Geist und Gemüt des Ghettobewohners von solch ständiger, seden Moment fühlbarer Beengung, von der steten Angst um den Plat, auf dem er sein Haupt in Ruhe hinlegen, seinem Erwerd nachzgehen könnte, beeinflußt wurden. Das war eine Last, die selten und immer nur verhältnismäßig kurze Zeit zu drücken aufhörte und die schon an sich allein keine Fröhlichkeit, ja nicht einmal ein ruhiges Behagen aufkommen ließ.

Wie stand es nun um das zweit wichtigste Bedürfnis, um den Erwerb? Welches Bild zeigten in dieser Gasse Handel und Gewerbe?

Ich muß zur Steuer der Wahrheit vor allem bemerken, daß die Handwerker in dieser Gasse, welche unsere Welt war, weder ihrer Jahl noch ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit nach von irgend= welcher Bedeutung waren. Das ist leicht zu erklären. Aus historischen Gründen war unter den Juden vom Mittelalter her (mit Ausnahme Polens) das Handwerk sehr schwach vertreten, es war und blieb christlich und mußte auch in Preßburg dem Wesen nach diesen Charakter behalten.

Rein jüdischer Knabe wurde von einem dristlichen Meister in die Lehre, kein jüdischer Geselle von ihm in Arbeit genommen;

kein Jude hätte, wenn er auch durch besondere Verhältnisse Meister geworden wäre, in einer Zunft Aufnahme gefunden. Nichts= destoweniger zählten zu Gemeindemitgliedern eine Anzahl Hand= werker wie Schneider, Rappenmacher und Rürschner, Zimmer= maler und Tapezierer, auch andere Gewerbe mit leichter Ban= tierung, wie Uhrmacher, Goldarbeiter, Glaser usw. Diese Band= werker ernährten sich schlecht und recht; zu Wohlstand konnte feiner von ihnen gelangen; sie waren mit Ausnahme der Schneider burchwegs Arbeiter zweiter Gute und wurden selbst im Ghetto zu besseren Arbeiten nicht geholt, noch weniger konnten sie zu irgendwelchem Unsehen in der Gemeinde kommen. Handwerker als Vorstandsmitglieder war undenkbar. Aber schon mir, dem Rnaben, fielen sie fämtlich durch einen Umstand auf, beffen Bebeutung mir erst 40 Jahre später klar werden sollte; sie wohnten nämlich ausnahmslos auf der einen, älteren und schlechteren Seite der Gaffe.

Und das hatte folgende merkwürdige Ursache: diese Judensgasse diente zweien Herren; die ältere am Berge lehnende Hälfte stand nicht auf städtischem Gebiete, sondern auf dem der fürstlich Palfssichen Gutscherrschaft, war demnach dem Palfssichen Patronat unterworsen. Die gegenüberliegende Häuserreihe befand sich auf städtischem Boden. In Preßburg herrschte noch, wie in allen königslichen "Freistädten" Ungarns, der mittelalterliche Junstzwang; die jüdischen Handwerker mußten also diese Straßenseite, die städtische, meiden; sie konnten ihr Gewerbe nur auf der sogenannten Palsssichen Seite außüben, denn dort herrschte vollste Gewerbesseiheit. Sie spielten übrigens, wie schon bemerkt, in dem bewegten Treiben keine Rolle.

Die Juden im Ghetto gehörten fast durchaus dem Handels= stande an. Das war dadurch möglich, daß im Gegensatz zu den Bestimmungen über das Handwerk auch auf der städtischen Seite des Ghetto für den Handel volle Freiheit herrschte; ein Unter= schied, auf dessen Quelle ich noch zu sprechen komme.

Beide Gassenfronten zeigten aneinandergereiht Laden an Laden. Ihre Besitzer waren fast durchwegs Sextishändler, zumeist Detail= listen. Ihre Lage schien besser als die der Handwerker, in Wirk= lichkeit war sie es nicht. Das Lager ihres Ladens verdankten sie

einzig dem Rredit; der Handwerker, sobald er seinen Auftrag hatte, saß ruhig in der Werkstätte bei seiner Arbeit; diese Boutiquiers lugten Tag für Tag vom frühesten Morgen bis zum späten Abend unruhig ängstlich nach einer Kundschaft aus, ohne daß der erzielte Verdienst imstande gewesen wäre, ihren standard of life wesentlich zu erhöhen.

Daß nichtsdestoweniger alle diese kleinen Kausläden, von denen jedes Haus mehrere zählte, bestehen und ihren Besihern eine Existenz gewähren konnten, kam daher, weil die ganze Stadt in dieser Gasse einkauste. Das hing wieder mit dem in Preßburg herrschenden zünstigen Gremialzwang und der in der Judengasse gesehlichen Handelsfreiheit zusammen. Preßburg zählte 40 000 Einswohner; der normale Verkehr der Stadt erhielt durch den ungefähr alle zwei Jahre in ihr tagenden ungarischen Landtag, durch die vielen hunderte Landtagsabgeordneten, durch die ungarischen Masgnaten mit ihrem Gesolge von Sekretären, Juraten und Vienern, durch die Vischöse mit ihren Begleitern einen verhältnismäßig enormen Zuwachs an kauskräftigen und kauslustigen Konsumenten. Vielsach kamen diese Gäste mit ihren Familien aus den Kleinsstädten, vom Flachland und pflegten ihre Einkäuse auf die langen Monate während des Landtags zu verschieben.

Nun ist es kaum glaublich, wie Gremium und Magistrat der Stadt diesen tatsächlichen Verhältnissen gegenüber das Geschäftseleben ihrer Sith geradezu unterdrückten. In derselben bestanden nach meiner bestimmten Erinnerung nicht mehr als zwei Modewarenhändler: ein Tuche und ein Leinwandhändler; daneben zwei Eisenhändler, natürlich eine Unzahl Spezereihändler und einige wenige kleine Spezialgeschäfte, wie für Geschirr, Papier und dergleichen.

Diese wenigen bildeten den gesamten städtischen Rausmannsstand in Preßburg, und seine Vertretung hütete ihn eisersüchtig
gegen jede Vermehrung. Metternich, der ein politischer, aber
durchaus kein wirtschaftlicher Reaktionär war, sagte einst zu einem
ihm empsohlenen Gesuchswerber: "Zum Hofrat kann ich Sie machen,
aber nicht zum Tuchhändler in Brünn." In Preßburg wäre ihm
dies noch viel weniger möglich gewesen.

Die Folge war die, daß, wie oben bemerkt, alles in die Juden=

gasse ging, wo man an Waren und Verkäufern die reichste Auswahl hatte und daß hierdurch die vom "Befähigungsnachweis" geschützen innerstädtischen Raufleute regelmäßig zugrunde gingen. Ein ganz anderes Bild als jenes des Detailverkehrs im Ghetto bot deffen Engroßhandel. Er war wie das Detailgeschäft fast ausschließlich Textilhandel. Andere Zweige als dieser waren im Ghetto nur schwach vertreten. Es gab nur zwei Nürnberger= und einen Spezereihändler, die ihre Geschäfte en gros betrieben. Der Engroß= Spezereihandel konnte im Ghetto nicht aufkommen, weil in der Christenstadt ein Raufmann, Philipp Scherz, diesen Zweig beherrschte. Philipp Scherz war ein großes Haus, an das mich später die Schilderung des hauses Schrötter in Frentags "Soll und haben" lebhaft erinnerte. Der Mann führte fein Ge= schäft - ich möchte fagen - mit jüdischem Geiste. Gin großer Teil Ungarns gehörte zu seiner Rlientel. Scherz, ein strenger Ratholik (sein Sohn ward später Pfarrer), hielt sich neben seinem driftlichen Buchhalter noch einen judischen, um den "Landjuden", wie man diese meist jüdischen Rrämer und Hausierer des flachen Landes zu nennen pflegte, die Briefe und Rechnungen in jüdischer Schrift geben zu können. Er hielt strenge Rontrolle über seine jüdische Rundschaft und pflegte das Sprichwort im Munde zu führen: "Jud und Schwein sind nicht zu schätzen, bis fie tot sein." Er erkundigte sich immer genau, ob die Töchter seiner judischen Runden schon heiratsfähig seien, und wenn dies der Fall war, entzog er denselben unbarmberzig den Rredit. Er behauptete: "ber Jude werde durch die Verheiratung seiner Töchter leicht ein armer Manu". Heute eriftiert das Geschäft nicht mehr. Wohl infolge der gleichen Ursachen, welche auch im Chetto den Engroß= Manufakturenhandel haben aufhören laffen.

In meiner Jugendzeit, aber auch noch einige Dezennien später mußte dieser Manusakturhandel mit vollem Rechte als ein EngroßHandel angesehen werden, welcher seinem Umfange nach selbst für die Fabriks- und Einkaussplätze von Wichtigkeit war. Umfaßte doch diese eine Gasse die sehr bemerkenswerte Ziffer von nicht weniger als 30 Engrossisten.). Es ist sehr bezeichnend für

<sup>1)</sup> Bur Rechtsertigung dieser von mir gegebenen Biffer führe ich diese Firmen Namentlich an. Ich beginne mit breien berselben, von benen mahrend

die Vollständigkeit und Ausbildung dieses Preßburger Engroß-Verkehrs, daß neben den regulären Engrossisten — und sehr zu ihrem Verdrusse — auch der grossierende Partiewarenhändler nicht sehlte.

Diese Pregburger Engrossisten wurden auch der Mehrzahl nach wohlhabend. Speziell eines derselben will ich gedenken, erstens seines außerordentlichen geschäftlichen Erfolges wegen, zweitens ber ebenso bemerkenswerten Urfache halber, welcher er diese Erfolge verdankte. Er hinterließ, nachdem er kurg vor seinem Tode in den 70 er Jahren des vorigen Jahrhunderts durch ein Gründer= konfortium um eine Viertelmillion Gulden geplündert worden war, nicht weniger als 11/4 Million Gulden; eine Summe, welche in jener Zeit nicht nur für diese Textishändler im Ghetto, sondern im österreichischen Tegtilhandel überhaupt als außerordentlich er= scheinen mußte. Während all die anderen Raufleute den Rauf= preis auf der Ware nur in ihnen bekannten Chiffren zu zeichnen pflegten, hatte er wie ein Bauer auf jedes Stud Ware den Preis, zu welchem er es verkaufen wollte, in großen Ziffern geschrieben, und dieser Preis galt ausnahmslos für jeden Räufer; einerlei ob derselbe bar oder auf Zeit, ein oder hundert Stuck kaufte, überhaupt ein kleiner oder großer Abnehmer war. Das verschaffte ihm einen ungeheuren Zulauf. Die "Landjuden" waren zu jener Zeit von einer heute nicht mehr möglichen Unwissenheit und darum äußerst miftrauisch. Bier bei diesem System waren sie vor jeder Übervorteilung geschütt. Merkwürdig genug, blieb er damit allein und wurde ein schwer reicher Mann, während die intelligenteren Raufleute der Gaffe nur eine Mittelhöhe erreichten. Geschäft

ber ersten Zeit meiner Erinnerungen zwei bereits nach Wien, eine nach Pest übersiedelt waren, die aber noch viel genannt wurden: Samson Hirschler, Jsaaf Breuer und Rubin Löwh. Die anderen waren: Samnel Franks,
Salomon Mayer, Joel Wolf, Rucheme Franks, Morit Leitersdorf, Wilhelm
Franks, Lämel Vijenz, Wadje Landsberger, Moses L. Trebitsch, Vishelm
Wiener, Verl Trebitsch, Hermann Wärnborser, Mayer Leitersdorf, Gerson
Wolf, Pezzl Vettelseim, Hrael Wiener. Dann solgen: Seiden= und Rurzwarenhändler: Pasch Jose, Mority Deutsch, S. Lipschütz, Maher Lemberger,
Samnel Oppenheimers Sidam; Nürnberger=Waren=Handler: Emanuel
Viach, Jgnaz Todeskos Witwe; Spezereihändler: Simon Verger; Tuch=
händler: Uron Leitersdorf; Leinen= und Rupsenhändler: S. Upsel, Leopold
Veer.

Doodbood I. Buch. Die Ghetto-Juden; das Pregburger Ghetto andoodbood

und Geschäftsführung laffen eben erfahrungsgemäß keine Schablo- nifierung zu.

Wir machen im Leben die häufige Erfahrung, daß gerade solche beschränktere Geschäftsleute reuffieren, während ihre viel begabteren Ronkurrenten zugrunde gehen. Ich wüßte sowohl nach der einen wie nach der anderen Richtung Dukende von Fällen anzuführen. Der Grund für diesen scheinbaren Widerspruch ift ein einfacher. Gelangt irgendein Geschäftsmann überhaupt in ein gunftiges Fahrwaffer, so arbeitet dieses lettere für ihn selbst, er braucht basselbe nur nicht zu verlassen. Das tut eben ber beschränktere Mensch, er sieht weder rechts noch links, und kommt, wenn auch mit langfamerem Ruderschlage vorwärts und an sein Ziel. Um= gekehrt sind die Leute von Geist viel eher geneigt, ihren eigenen Ideen zu folgen. Sie kalkulieren optimistisch, sind bei der Auß= führung sanguinisch und dadurch viel eher in Gefahr, bald in Untiefen, bald an eine Sandbank zu geraten. Dazu kommt noch ein sehr wichtiges Moment: der Mann von freierer Auffassung und freierer Geschäftsführung wird in der Regel einen viel größeren Teil seines Aukens konsumieren als sein Konkurrent von weniger Geift. Im Laufe der Jahre hat diese Differeng in der Rapital= ansammlung für den Betrieb des Geschäftes starke Ronsequenzen. Der Mann, von dem ich eben gesprochen, war nicht nur der Reichste, sondern auch derjenige, welcher unter seinen Geschäfts= follegen am wenigsten für sein Haus und seine Ramilie ber= wendete.

Und noch eine Veranlassung für mich, dieses Einen zu erwähnen besteht darin, daß mir und meinem Bruder die Erinnerung aus unserer Kindheit an dieses System vierzig Jahre später Motiv war, in Alexandrien, Kairo und Konstantinopel zu der gleichen Irrationalität, und zwar mit Erfolg, überzugehen. Die arabischen und türkischen Kunden waren zu jener Zeit noch unwissender und dem Europäer gegenüber noch viel mißtrauischer als die Landzinden der Slowakei; darum schlug auch die Nachahmung dieses Preßburgers glücklich ein.

Und schließlich will ich als eine Tatsache, die für die Prosperität und den kaufmännisch gesunden Charakter dieses ganzen Ghettozgeschäftes in Presburg zeugt, ansühren, daß nach meiner Erinnerung

im Verlaufe von ungefähr dreißig Jahren, von 1830—1860, nicht mehr als zwei Insolvenzen von größerem Umsange zu verzeichnen waren.

Meine Zeichnung bes Preßburger Manusakturengeschäftes wäre nicht erschöpfend, wenn ich nicht noch eines eigentümlichen, mit ihm in Zusammenhang stehenden Zweiges erwähnen würde, welcher sogar für die Geschichte des österreichischen Exportes von einer bestimmten Bedeutung ist. Der früheste Beginn nämlich des Engrosgeschäftes in der österreichischen Konsektion datiert aus dem Preßburger Ghetto. Doch werde ich diesen interessanten Zweig der Geschäftstätigkeit der Preßburger Juden, der notzwendigen Klarheit wegen, erst später, im Zusammenhange mit der Geschichte der österreichischen Konsektion überhaupt, namentzlich ihres exportierenden Seiles, geben.

Der weiteren Vollständigkeit halber will ich noch berichten, daß zu den Familienhäuptern der Gasse eine kleine Unzahl, etwa fünf bis sechs Getreidehändler zählten, aber ihr Geschäft gehörte ökonomisch nicht zu dem des Ghetto. Sie trieben — ich komme darauf im zweiten Rapitel noch zurück — ihren Handel wie die Getreideshändler Raabs, Wieselburgs, Pests usw. an der Wiener Getreidesbörse, wo sie an den beiden Vörsentagen, Mittwoch und Samstag, erschienen.

Mit den hier aufgezählten Betrieben wäre nach meiner Erzinnerung der bemerkenswerte Engroßhandel der Judengasse erzschöpft. Spezialitäten, wie beispielsweise ein einzelner Bettsedernschporteur, Adam Löwy, in einem Bororte, waren selten und weder von Belang noch von Bestand.

Ich möchte nur noch einer eigentümlichen kommerziellen Spisobe gedenken. Um Ende des 18. Jahrhunderts etablierten drei jüdische Raufleute in Preßburg ein Engroßgeschäft mit Erzeugnissen der Wiener Gold= und Silberwarenindustrie, welche sie hauptsächlich in Ungarn absehten. Sie florierten in ihrem Geschäft, begnügten sich aber nicht mit diesen Erfolgen, sondern begannen, wie die lombardischen Goldschmiede des Mittelalters, ein Bankgeschäft; nahmen Geldeinlagen gegen Verzinsung, gaben Sypothekarkredite usw. In der Ratastrophe, welche dem Staatsbankerott von 1811 solgte, brach auch ihr Gebäude zusammen; ein Fall, welcher viele

andere Geschäftsleute mitriß und nicht nur in der Pregburger, fondern nahezu in der gangen ungarischen Geschäftswelt Erregung hervorrief. Den jüngsten der Unternehmer, einen steinalten Greis damals, habe ich noch selbst gekannt, er hieß Frankfurter. Der Name dieses Mannes ist in meinem Gedächtnisse haften geblieben, weil seine Geschichte in die meiner Jamilie hineinspielt. Die Leute hatten, als ihrer Ware naheliegend, auch Handel mit Taschen= uhren betrieben. Mein Grofvater war bei ihnen bedienstet ge= wefen und hatte nach ihrem Falle Diefen Artikel für fich aufgenommen. Dadurch wußte ich schon als Rnabe, daß von diesen Uhren zu jener Zeit und vielleicht schon hundert Nahre vorher fein einziges Stud mehr in Ofterreich erzeugt wurde. Sie kamen alle aus der Schweiz. Unter Raifer Josef II. wurde die Einfuhr überhaupt prohibiert, ohne daß dieses Berbot imstande gewesen wäre, die Erzeugung von Saschenuhren wieder zum Leben zu er= weden. Die Schweizer Uhren wurden über die Grenze geschmuggelt und — ein öffentliches Geheimnis — von großen Wiener Nieder= lägern an die kleineren Händler der Proving verkauft.

Vierzig Jahre später verschaffte mir die Erinnerung an diese Verhältniffe in meinem Rampfe gegen ben Befähigungenachweiß, den Pring Liechtenstein selbst für die Uhrgehäusemacher — die eigentlich gar nicht mehr existierten — einführen wollte, ein will= fommenes Argument gegen die Unwissenbeit des Prinzen auf diesem Gebiete, was mich veranlagt, hier dieses Themas Erwähnung zu tun. Und da will ich denn auch schon einer Frau, der Mutter meines Vaters, die selbst einen eigenen Erwerb hatte, mitgedenken. Feine Bruffeler Spiken gehörten damals zu den Familienschätzen der Vornehmen. Meine Grofmutter war eine Rünftlerin, die es meifterhaft verftand, schadhaft gewordene Spiken mit der Nadel tadellos wieder herzustellen. Von weit und breit schickte man ihr folche zu, und die Aristokratinnen, welche ihre Gatten zum Landtag begleiteten, brachten die notleidend gewordenen Spigen für sie nach Pregburg mit. Der Umgang mit diesen Damen hatte auf diese Rudin sehr stark abgefärbt, sie wurde in ihrer Urt selbst eine Dame und genoß auch den Ruf einer solchen. Wenn sie des Freitags morgens, um die während der Woche fertig gewordenen Spiken an ihre vornehme Rundschaft in der

Stadt abzuliefern, in ihrer blinkenden Spihenhaube durch die "Gasse" schritt, wurde sie von Allen respektvoll gegrüßt; selbst der alte Stadtwächter am Gittertore nickte ihr mit einem gewissen Respekt zu; alt und jung wußte nämlich, daß sie einen Teil des Verdienstes, den sie vormittags einkassiert hatte, unausbleiblich noch vor Eintritt des Sabbat an eine der armen Frauen des Ghetto, am liebsten an eine Wöchnerin, gelangen ließ. Ihre Runst hatte sie auf einige Schülerinnen vererbt. Die letzte derselben, Frau Merle Gomperz, war die Großmutter des Professors für Ohrenheilkunde an der Wiener medizinischen Fakultät Prof. Dr. B. Gomperz.

Nun entsteht die Frage: Wann ist dieser für jene Zeit immerhin wichtige Handel Pregburgs entstanden?

Die Antwort bietet mehr als bloß lokalgeschichtliches Interesse, sie ist ein Beitrag zur Bedeutung des Ghetto überhaupt im Leben der Städte. Denn was sich im normalen Verlauf zwischen Stadt und Ghetto in Preßburg vollzog, wiederholte sich in allen jenen Städten, die Judengemeinden besaßen. Die Bevölkerung des Ghetto, fast durchwegs aus Händlern bestehend, mußte ihre Bedürfnisse in der Stadt decken; alle Vorteile des Handelsverkehrs mußten letzterer zugute kommen. Nach der Länge der Zeit demenach, seit welcher dieser Handel des Ghetto bestand, bestimmt sich das Ausmaß der Prosperität, die letzteres zur Entwicklung der Stadt beigetragen. Solche und ähnliche Fragen sind ja heute sehr aktuell geworden.

Die Geschichte des Preßburger Ghetto, wie die jedes anderen, kann aber nur dann in die richtige Beseuchtung gesangen, wenn man sie an dem allgemeinen Schicksale der Juden mißt. Ich meine nicht die politische und Staatsgeschichte Palästinas, welche die Bibel erzählt und die für die nachbiblische Zeit durch andere Quelsen ergänzt wird. Von dieser kann ich hier ganz absehen. Die Geschichte, die hier in Betracht kommt, vollzieht sich auf jener langgestreckten Straße, welche die Juden während eines Zeitraumes von nahezu zwei Jahrtausenden fortgewandert sind, um nach dem Süden, dem Westen und der Mitte Europas zu gesangen, dort überall heimisch und bodenständig zu werden. Aber kaum, daß sie dies vollbracht, wird ihre Geschichte die eines Martyriums, welches

dann 500 Jahre anhält. Sie überstehen dasselbe mit einem Beldens mut des Duldens und einer geistigen Fähigkeit, ungebrochen sich immer wieder zu erheben, zu erstarken, sich zu regenerieren, von welcher die Völkergeschichte sonst kein Beispiel ausweist.

Ich labe den Leser ein, vorerst den Weg, auf welchem die Juden von Palästina nach Paris und London, Hamburg und Berlin, Wien und auch in das Preßburger Ghetto gelangt sind, und den ich — raschen Flugs — im nächsten Kapitel schildern will, mit mir zu versolgen.

#### 2. Rapitel

#### Von Jerusalem bis Preßburg und Wien

I. Das judische Volk in der Heimat. Die Juden auf europäischem Boden, ihr Aufstieg bis zum 13. Jahrhundert

Wie treten die Juden zuerst in der Geschichte auf? Nach der Bibel sind sie in Valästina ein Ur=Bauernvolk. Acker= bau, Weinbau und Viehzucht ernähren sie, der Handel ist ihnen fremd. Was sie an anderen Waren, gewerblichen Erzeugnissen und Lurusartikeln brauchen, tauschen sie gegen Judäas Getreide und öl. sein Vieh und seine Wolle, gegen deffen gesuchten Wein von den phönizischen Raufleuten ein, welche die über Valästina gehenden HandelBstraßen passieren, oder auch von den bei ihnen anfässigen fremden Rrämern, welche die umgetauschten Waren an die phönizischen Großhändler weiter verkaufen. Aktiv beteiligen sie sich an diesem ihre Stragen passierenden Durchgangshandel nicht. Alls der Prophet Samuel das Volk, welches sich einen Rönig geben will, von diesem Verlangen durch die Voraussage alles dessen abbringen will, was ein Rönig ihm nehmen werde, führt er durchaus nur Güter eines landwirtschaftlichen Betriebes an. Von anderen Erzeugnissen und namentlich von Geld ist in seiner Drohung absolut keine Rede. Noch der Prophet Zacharias, also um Jahrhunderte später, sagt, als er den Juden und dem Judenland eine glückliche Zukunft prophezeien will, daß unter Israel kein Kanaani — welcher Ausdruck in der Bibel synonym den Phönizier, d. h. den professionellen Händler bedeutet mehr sein werde. In dieser ökonomisch primitivsten Verfassung verbleiben nach der Okkupierung Valästinas, ungefähr 1200 v. Chr., Land und Leute durch mehr als ein halbes Nahrtausend 1). Dann (586 v. Chr.) tritt ein Ereignis ein, welches vorerst wohl für einen Teil der Bevölkerung, nicht aber für das Land eine Anderung

<sup>1)</sup> Nach Herzseld: Geschichte der Juden im Altertum.

<sup>17</sup> 

in dieser Richtung herbeiführt. Ich meine die Eroberung Palästinas durch Babylonien, die, trothdem sie, wie gesagt, für das Ganze nicht entscheidend war, dennoch hier vorgeführt werden muß. Nicht nur weil sie mehr bekannt als wirklich gekannt ist, sondern weil nur die Klarstellung dieser Episode und ihrer Beziehungen zur Geschichte Palästinas imstande ist, eine in jüngster Zeit aufzgestellte und vielsach diskutierte Behauptung zu widerlegen, welche die Kulturz und Wirtschaftsgeschichte der Juden geradezu auf den Kopf stellen will. Auf diesen Pankt kann ich aber des Zusammenzhanges wegen, erst im nächsten Kapitel zurückgreisen.

Der babylonische Großkönig Aebukadnezar unterwirft Palästina, verleibt es seinem großen Reiche ein. Zur Sicherung seiner Herzschaft trifft er eine einschneidende Maßregel, er versett nämlich einen bestimmten Volksteil nach Babylon. Dieser exilierte Teil kommt in ein Reich von hochgestiegener Rultur, starker Industrie und namentlich großem, weitgedehntem Handel, welcher sich schon seine Ergänzung durch ein ausgebildetes Vankwesen geschaffen hatte. Hiervon geben die in neuerer Zeit geschehenen Funde von vielen tausenden Tontaseln, sämtlich Geschäftsurkunden, Rauf= und Handelsverträgen, Vankanweisungen, Renntnis und Zeugnis.

Unzweiselhaft haben sich die hierher versetzen Juden der Handelstätigkeit im reichen Maße zugewendet. Aus den Funden treten auch tatsächlich große jüdische Bank= und Handelshäuser, wie Bet=Egibi, Buragitu und andere hervor. Diese Funde, die überaus zahlreichen Geschäftsurkunden jüdischer Provenienz zeigen, daß diese jüdischen Handelshäuser keineswegs vereinzelte Erscheinungen, sondern nur als Spiten einer regulären und normal gewordenen Berufsarbeit zu erklären und zu betrachten sind.

Es bildete sich nun in Babylon neben dem babylonischen auch ein jüdischer Handelsstand von Bedeutung und von sinanziellem Erfolge für seine Mitglieder. Aber lange nicht alle Volksgenossen hatten an lehterem teilgenommen. Das lag an dem Rahmen, innershalb dessen diese Exilierung vollzogen worden war. In Palästina hatte sich in der Zeit von der Einwanderung bis zu seiner Unterwerfung durch die Babylonier innerhalb des ursprünglichen Bauernvolks eine Herrenklasse, ein Stand der Großgrundbesisker

herausgebildet, welche es verstanden, die vormaligen Freisassen zu ihren Lehnbauern, Dienstleuten, Pächtern und Hörigen zu machen<sup>1</sup>). Das war ein ökonomischer Prozeß, welcher sich in der Geschichte oftmals vollzog, und wir sehen ihn nochmals eklatant im Mittelalter, wo schon, von Karl dem Großen angesangen, die Feudalen in ganz Mitteleuropa die freien Bauern mit Gewalt in die unterschiedlichsten Formen der Untertänigkeit bis zur Leibeeigenschaft hinabdrückten. Vor allem war es diese Herrenklasse,

1) Diese von Dr. Gelbhaus gebrachte Ansicht halte ich für richtig, unsgeachtet er sie nur ganz allgemein und ohne Quellen-Belege gibt, denn sie entspricht der geschichtlichen Raison; über mein Verlangen stellte er mir auch solche zur Verfügung; ich lasse von ihnen diesenigen, welche mir überhaupt beweiskräftig scheinen, in meiner Deutung und Anschauung

olgen.

Die Entstehung größeren Grundbesites inmitten ber bei der Offnpation bes Landes annähernd gleich verteilten Bauernlose und dem entsprechend einer sozialen Oberschichte von Großgrundbesitzern hat verhältnismäßig fehr fruh, nämlich ichon in ber Beit ber Richter begonnen. Die Entwicklung folgte eben nicht ben Weiegen Gottes (Leviticus 25, 23), welches ben gesamten Boden als Eigentum Gottes erklärte, den die Besitzer des einzelnen Gutes nicht für ewig verfaufen fonnen und im Jobeljahr guruderhalten mußten, jondern den mehr oder weniger allüberall und alle Beit wirkenden öfo= nomischen Gesetzen. Boas in der reizenden Idhille Ruth ist nicht etwa ein bloger Großbauer, sondern nach der Schilderung ichon viel mehr. Es wird (Richter, Rap. 12, 14) eines Mannes namens Abdon erwähnt, auf beffen hofe siebzig Göhne und andere Familienmitglieder leben, von benen jedes - wie der Text betont - sein eigenes Maultier (in Palaftina ber Ersat für das fehlende Reitpferd) reitet. In Richter, Rap. 10, 4, wird eines zweiten großen Besithers, namens Jair, erwähnt, welcher auf feinem Gute sechzig Reittiere in ben Stallungen stehen hat. Siebzig Reitpferde in den Stallungen eines einzelnen Besithers repräsentieren einen herrschaftlichen Besit von größter Ausdehnung. Nabal ift ein rechter und gerechter Gutsherr. Er gahlt auf feinem Besite 4000 Schafe, beren Wolle und sonstige Produkte nicht auf dem Gute konsumiert werden können. Diefe großartige Schäferei fest einen Verkauf und überhaupt ichon einen regelrechten größeren ökonomischen Betrieb voraus. Er ist auch tatsächlich ein großer Mann, der fonigliches Mahl halt, und da er infolge eines folchen Gelages ftirbt, wird die Witwe die reiche Gutsfrau, die fluge Abigail, die Gattin Davids, des Prätendenten auf den Königsthron und späteren Königs David. Die Rumulierung tleiner Bauernhöfe geht ihren Weg weiter, mit ihr die Berausbildung eines agrarischen Patriziertums; der Berrscher ift feit Salomo nicht mehr wie Saul und David ein bemokratischer Volkskönig, er fühlt fich zu den Großen gehörig; die zwölf "Fürften", welche Salomo über bas gange Land fest und von welchen je einer einen Monat für bie Erforderniffe bes hofhalts und ber Regierung zu forgen hat und unter welche die eigentlichen Beamten gestellt sind, find sicherlich schon selbst

welche Nebukadnezar aus ihrem Boden rieß 1), nach Babylon verpflanzte und welche unter den Exilierten nicht nur sozial sondern auch numerisch die bedeutendste Gruppe bildete. Als die größeren Besitzer waren sie die "Herrschenden im Staate", die Führenden im Kriege, der Ritterstand innerhalb der Bevölkerung, und nur von ihnen konnte Nebukadnezar eine Auslehnung gegen die babyslonische Gewalt besürchten. Nun war das Schicksal der Exilierten keineswegs ein so ungünstiges, als man es sich vielleicht vorstellen möchte. Alsspielighe, babylonische, wie die altasiatischen Herrscher

große Besitzer, die mit Salomo eng verbunden, zum Teil seine Schwieger= föhne sind. I. Buch Rönige, 4. Ahnliche Verhältnisse treffen wir ja auch zahlreich im Mittelalter, und ich follte meinen, daß felbst die Grafen und Fürsten, die reichen Latifundien=Besitzer, welche in Ungarn als Erb= Obergespäne über die Romitate gesett waren, wenn auch nur von ferne ber, daran erinnern. Der Fortgang biefer sozialen Beranderung ift gang beut= lich. Und die hierauf bezüglichen Stellen find besonders beweiskräftig. Mit heiligem Born predigt Jesaia (Rap. 5, 5-18): "Webe benen, Die ein haus an das andere gieben und einen Ader gum anderen bringen, bis daß kein Raum mehr da fei, daß fie allein das Land besitzen." Eine foziale Untericheidung von zwei Rlaffen im Reiche, Groß= und Rleinbefiger, wird in den Reden der Propheten immer deutlicher. Jesaia stellt die Reichen, Berrlichen, Fröhlichen und den Plebs, die Plebejer einander gegenüber. Genau fo unterscheidet Jeremias (34) wiederholt bas Bolt von den Großen, den Reichen, und als folche find in einem rein agrarischen Lande nur Großgrundbesither zu denken. Daß die ihres Besithes verlustig gegangenen Rleinbauern bis in die Leibeigenschaft hinabgedruckt wurden, geht aus demfelben Jeremias hervor: Er verlangte, daß die großen Besiter ihre hebräischen Rnechte aus der Leibeigenschaft entlassen, hatte es aber zu seiner Entruftung nur vorübergehend erreicht, benn die wirtschaftliche Not, welche fie in die Börigkeit hinabgedrückt hatte, führte fie bald wieder in diefelbe gurud.

Nach der Rückfehr eines großen Teiles der Exilierten, welche die von den Familien und Stämmen vormals besessenen Güter wieder zu erlangen strebten, stiegen die agrarischen Wirren auf das höchste. Einen ziemlich deutlichen Einblick in dieselben und den historischen Prozes, der sie hatte entstehen lassen, gewinnt man aus Achemias (Rap. 5, 1—6), wo er die Ans

strengungen erzählt, welche er gemacht, um sie zu lösen.

Wie überall führten auch dort noch andere Wege, als die wirtschaftsliche Aussaugung des kleinen Grundbesitzes durch die großen zu den letzteren. Kaleb erhält schon (Josua, Kap. 15, 14—20) von Josua für die bei der Eroberung des Landes geseisteten großen Dienste noch vierzig Jahre nach derselben ausgedehnten Landbesit in Hebron.

1) II. Buch Könige: "Und führte weg das ganze Jerusalem, alle Oberste und alle Gewaltigen, zehntausend Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig denn geringes Volk des Landes."

überhaupt waren Eroberer, aber sie übten gegen die unterworsenen Lande und Bolker eine Politik des Wohlwollens und der Ufsimi= lierung.

Die Expatriierung der Tausende von Juden war eine Staatsmaßregel für die Sicherung des unterworfenen Gebietes, aber den
Verpflanzten selbst war der Großtönig keineswegs seindlich gesinnt.
Die Vornehmen derselben standen bei dem König vielsach in Gunst, sie bekleideten Staats- und Hofämter, genossen den Umgang des
Königs. So ist ja auch nicht anders denkbar, als daß dem verpflanzten jüdischen Aldel neuer Landbesitz zugewiesen wurde, aus
welchem er seine Subsistenz ziehen konnte, und weiters, daß diese
Juteilungen an die übrige Volksmenge in ungleich geringerem
Maße erfolgt sind. Diese Juteilung entsprach der traditionellen
Reichspolitik der vorderasiatischen Großkönige. Daß sie wirklich geschehen, läßt sich aus dem den babysonischen Juden augehörenden Propheten Szechiel schließen, welcher bei der Neuorganisation Palästinas ein gleiches Vorgehen den dort besindlichen
Fremd-Nationalen gegenüber anrät.

Da lebte nun im babylonischen Gebiete dieses abgetrennte, in Abel und Volk geteilte Stück jüdischer Nation ein ökonomisches und soziales Dasein, "war fruchtbar und mehrte sich" Dezennien hindurch. Und es kam, was kommen mußte und noch überall, um bei der schon einmal gebrachten Parallele zu bleiben, auch im deutschen Nittelaster hell nachweisbar durch Jahrhunderte gesichehen ist; der Überschuß der Landbevölkerung ist in die Städte geströmt, hat dort — die geschlossene Zunft ist erst später entstanden — ungehindert nach dem verschiedensten Erwerb gegriffen und die Stadt wachsen lassen.

Auch in Babylon hat nach mehreren Generationen der ungeteilte Landbesit aufgehört, für das eingewanderte Judenvolk zu genügen; am frühesten dort, wo diese Sinteilung am spärlichsten

<sup>1)</sup> So bietet der Feldherr des Königs Sanherib namens Rab Schafin den Juden in Jerusalem bei freiwilliger Unterwerfung den Umtausch ihres Landes gegen andere Besitzungen an: "Schließet mit mir einen vorläufigen Frieden, kommet zu mir, dann werde ich euch bringen in ein Land, welches wie euer Land ist, ein Land voll Korn und Most, von Brot und Weinbergen, ein Land von Olivenbäumen und Hund Honig." (II. Könige, Kap. 18, 28—35.)

geschehen war: bei der nicht adeligen Menge. Diese Schichte war es also, welche nach dem Handel griff, sich ihm anbequemte, zu Raufleuten wurde. Das war um so leichter, als sich Babylonier und Juden sehr nahe standen; beide waren Semiten, ihre Sprachen eng verwandt, Sitten und Gebräuche beider Bölker, wie die der Vorder=Uffiaten überhaupt, standen sich nahe. Die Juden vertausch= ten ihre Schriftzeichen mit der assprischen Quadratschrift und geben, wie sich aus den Forschungen eines Assprologen, Daiches in London, ergibt und außerordentlich charakteristisch erscheint, ihren Rindern babylonische Namen, sofern sie nicht mit den assyrischen Gottheiten zusammenhängen, und es bildete sich - wie sich gleich= falls aus den Junden ergibt — innerhalb der Juden aus dem Sprachgemenge der beiden Völkerschaften eine Urt judisch=babn= lonischen Jargons, wie 3000 Jahre später aus der deutschen Sprache der einwandernden Juden das Judendeutsch in Polen und Rukland.

Dieser Teil der Bevölkerung gelangt auf solche Weise in geordnete Ernährungsverhältnisse, wird wohlhabend; die Energischeren und Geschickteren gelangen zu Reichtum; kurz, es entwickelt sich ein ökonomisch und sozial normaler Zustand, der ihnen das babylonische Land zur wirklichen Heimat machte.

Ganz anders der Zustand in der Herrenklasse. Bei den höheren Unsprüchen derselben konnte ihr Landbesitz nach zwanzig, nach fünfzig Jahren für die stetig wachsende Nachkommenschaft noch weniger außreichen, aber ihre Mitglieder fanden den von den Plebejern gewählten Unsweg nicht, weil sie ihn nicht suchten. Noch nie und nirgends ward und wird der Feudale, der Herrensohn, der Idelige ein Raufmann. Der besitslose Junker wird auch heute noch — trotz aller Anderungen in der sozialen Unschauung — Offizier, Hoss oder Staatsbeamter, Gutspächter; aber wenn ihm alle diese Uspekten versagen, wird er deklassiert — Schwindler oder Spieler — jedoch nie greift er, um sich bürgerlich zu ernähren, zu Schere und Elle.

Innerhalb dieser Herrenklasse entstand also notwendigerweise Unzufriedenheit. Die Erinnerung an die alte Heimat, an die bevorzugte Position, welche sie dort eingenommen hatten, der Wunsch, dieselbe wieder einzunehmen, erweckte die Agitation für

die Rückfehr. Mit ihr fiel eine religiöse Bewegung zusammen 1); der Verkehr mit Gott war schon in der alten Heimat ein Monopol ber Priesterschaft geworden, er hatte durch den Opferdienst einen formalistischen Charakter angenommen; die Beiligen Bücher, die Thora, waren strenge im Verschluß des Tempels, der Bevölkerung ber Unterricht aus demselben verschloffen. Dagegen lehnte sie sich auf, sie verlangte eine Verinnerlichung des religiösen Lebens, ber Gottesverehrung. Diese Bewegung mußte mit dem Verlangen nach dem alten Land zusammenfallen. Gie führt in der Bevölkerung zu einer großen Vereinigung. "Die Männer der großen Versamm= lung", welche nicht mehr den Altardienst, sondern die Renntnis der Lehre als Hauptfäule hinstellt, die Rückfehr vorbereiteten. Die Vertreter dieser Richtung waren im Gegenfat zur Berufsgeistlichkeit, ben Priestern — die Propheten und das Prophetentum. Ein Gegensak, welcher auch später im Christentum zwischen Betrus und Paulus sich herausstellte. Nach der Unschauung der alten Völker gebührt jedem Volke sein eigenes Land und jedem Lande sein eigener Gott, welcher darum auch von den Eroberern nicht depossediert, sondern im Gegenteil mit anerkannt wurde. Was sich da vollzog, konnte darum bei dem Herrscher auf keinen Wider= stand stoken. Es entsprach grundsätlich der herrschenden Un= schauuna.

Die Erregung ergriff alle Unzufriedenen, d. h. alle Rreise, welche sich in die neuen Verhältnisse nicht hatten finden können und denen das Glück in der alten Heimat wie eine Fata Morgana vor Augen schwebte. Religiöse, soziale und politische Momente wirkten in dieser Strömung zusammen. Sie erreichte ihr erstes Ziel, indem der persische Großkönig Chrus, welcher das assprisch=babylonische Reich sich unterworfen hatte, den Juden gestattete, den Sempel in Jerusalem wieder auszubauen. In Ausstührung dieser Konzessision ging dann unter dem Nachfolger des Chrus, Darius I., die erste Rückerpedition — gesührt von Serubabel — nach der alten Heimat. Mit dem Neu-Ausbau des Sempels war sichtz und greisbar das Zentrum des Judentums wieder in Jerusalem ersstanden und gewann natürlich die Bewegung unter den baby-

<sup>1)</sup> Gelbhaus: Efra, Aehemias, die religiösen Strömungen im Judentum.

lonischen Juden an Stärke und Ausdehnung, sie wurde eine drängende. Sie erinnert in ihrem Verlauf bis zu einem gewissen Grade an jene, aus der im 16. Jahrhundert die Resormation hervorging. Wie dort ein Augustinermönch, ein Gegner des Mönchtums, der Klerisei überhaupt und sortschreitend der Gründer des Protestantismus geworden, so hatte im Altertum diese gegen die Priesterherrschaft gerichtete Vewegung an Esra—obwohl er selbst dem Priesterstamme angehörte— ihren Führer gefunden, welcher durch seinen Sinsluß dei dem persischen Großtönig Artagerzes die Erlaubnis zur Rückschr überhaupt erwirkte.

Der Strömung gurud nach Palästina schlossen sich alle jene an, welche der babylonischen Gesamtbevölkerung fremd geblieben waren und welche man heute Zionisten, Nationalisten, Hebraisten nennen würde. Aber wie groß war die Angahl der unter Efras Führung Rückfehrenden, und noch wichtiger, aus welchen Schichten, aus welchen Volksteilen bestanden fie? Die biblische Quelle spricht von 40 000; diese Ziffer würde mit der früheren, daß die 70 Nahre vorher Exilierten 17000 gezählt hatten, stimmen, wenn die statistischen Angaben der Bibel überhaupt irgend welches Zutrauen verdienten. Welche Schichten und Rlaffen aber find gurud'= gewandert? Vor allem war co natürlich der Landadel, die Herren= flasse, welche ausbrach, weil sie erwarten durfte, die alten Besitzungen wieder zu okkupieren. In dieser Hoffnung hatten sie sich auch nicht getäuscht, wie sich aus den Quellen mannigfach und namentlich aus jenen Beschwerdebriefen ergibt, welche die seinerzeit im Lande gebliebene Bevölkerung an den Großkönig richtete und die zeigen, daß diese Restitution in den alten Besit sich nicht ohne Ronflitte vollzogen hat. Es erinnert diese Epoche an die Heinkehr der frangösischen adeligen Emigranten nach dem Sturze Napoleons, welche zwar nicht ihre Güter, die inzwischen vom Konvent in ungählige Stude zerschlagen und verkauft worden waren, zurüdverlangen konnten, aber von Ludwig XVIII. und ber Chambre introuvable als Entschädigung eine Milliarde in französischer Rente erhielten.

Diesem altjüdischen exisierten Abel folgten überhaupt alle, welche in konservativer Gesinnung verharrt waren und, obwohl besitzloß, sich doch in die neuen Beruse, Handel und Gewerbe, nicht hatten

hineinfinden können, die also bei diesem Wechsel nichts zu verlieren hatten. Ganz gewiß aber nicht jene Volksteile, welche zum Sandel gegriffen hatten, durch denselben zu einer ökonomischen Existenz und zu Wohlstand gelangt waren und sich im Lande wohl befanden.

Das wäre gegen alle menschliche Voraussetzung und geschicht= liche Erfahrung gewesen. Ubi bene, ibi patria galt und gilt für alle Zeiten und Völker. Später erfolgte unter Aehemias eine kleine dritte Rückwanderung, ein Nachschub ohne numerische Bedeutung und ohne an den durch die Haupterpedition unter Efra geschaf= fenen Verhältniffen sachlich zu andern. Der größere in Babylon heimisch gewordene Seil der Juden und ihr Handel blieben im Lande. Dieser babylonische Handel der Juden sette sich dann burch Sahrhunderte fort. Er muß sehr ansehnlich geworden sein, die ganze Wirtschaftsverfassung der dort zurückgebliebenen Juden überhaupt eine hohe Stufe erreicht haben. Das geht auch schon aus der Satsache hervor, daß sich gleichzeitig innerhalb dieser Juden ein starkes geistiges Leben entwickelt hat, deffen Nieder= schlag wir in dem babylouischen Salmud, dieser Engyklopädie des jüdischen Denkens jener Zeit, vor uns haben. Gine solche geistige Entwicklung läßt sich ohne eine vorher= und nebenher= fortgehende wirtschaftliche nicht denken.

Von der speziellen Beschaffenheit des babylonisch = judischen Sandels aber, von den Richtungen, in denen er sich bewegte, haben wir ebensowenig bestimmte Renntnis, wie von der Urt, in welcher sich das Schicksal dieser Juden innerhalb des baby= lonisch=persischen Reiches vollzog. Sie teilten das Schicksal der Babylonier, Perfer, Affprier. Weniger staatspolitische, als viel= mehr Veränderungen in der Bodenbeschaffenheit des Landes, namentlich der Flüsse, haben diese Reiche und Völker allmählich aus der Geschichte verschwinden lassen. Von allen diesen einst so reichen Rulturstätten sind nur Trümmerfelder geblieben, Ruinen von Valästen, von ganzen Städten. Seit Jahrtausenden sind alle diese Gebiete verödet, hier versandet, dort überschwemmt, menschen= leer. Die Völker sind in der Geschichte unmerklich im Achel zerfloffen, mit ihnen die dort einst Handel treibenden Juden. Die babylonischen Juden haben wohl eine Geschichte, aber ihr Schick= fal gibt uns keine Aufklärung über die Frage, die uns hier be= schäftigt: Wie sind die Juden zum Handelsvolke Europas geworden? Inwiesern sinden wir die Erklärung nun in der Geschichte Palästinas? Welche Wendung hat die Rückehr der Existerten in den ökonomischen und geistigen Zuskänden dieses Landes hervorgebracht?

Reineswegs einen Aufschwung des Handels. Denn jene, welche zurückfehrten, besaßen keinen gandel, brachten also nicht diesen, auch keinen kommerziellen Geist, sondern die alte Untipathie gegen ihn in die Beimat zurud, und Palästina blieb vorerft auch weiter ein agrikoles Land, so daß, wie Herzfeld behauptet, der Rommerz in Valästina nach geschehener Rückwanderung der Ruden noch geringer war, als er vor der Exilierung gewesen ist. Das mag wohl eine gewisse Zeit hindurch seine Richtigkeit gehabt haben, aber es ist gang undenkbar, daß in den weiteren 500 Jahren der dortige handel auf derselben niedrigen Stufe geblieben sein soll. Das jüdische Land war eine Proving des versischebabysonischen Reiches. in welchem der Handel florierte, kam dann unter die Macht der sprischen Herrscher, verfiel einer starken Bellenisierung, gelangte dann in die politische Atmosphäre Roms, und alle diese Verbin= bungen konnten doch unmöglich ohne starke Einwirkung auf die wirtschaftliche Entwicklung des Landes geblieben sein. Im Laufe der Jahrhunderte hebt sich die Rultur auch in jedem agrikolen Land, es steigt der breite Konsum, auch der Lurus der höheren Rlaffen und dadurch die Erzeugung und der Import. Anfangs des vorigen Sahrhunderts hatte ein Mann von außerordentlich hoher Gelehrsamkeit1) ein Werk speziell über den Lurus der jüdischen Damen in Valäftina verfaßt, und aus dem koloffalen, über das nächste Ziel des Verfassers weit hinausgehenden Material desselben muß auf eine Rulturstufe geschlossen werden, die ohne Sandel nicht denkbar ist.

Noch deutlicher und viel allgemeiner überzeugend geht die Existenz eines Handels und der mit einem solchen notwendig verbundenen Rulturstuse in Judäa aus der erst in jüngster Zeit erschienenen hochinteressanten "Talmudischen Archäologie" von dem Prosessor an der Wiener Frael. Theologischen Lehranstalt Dr.

<sup>1)</sup> A. Th. Hartmann: Die Hebräerin am Puttisch und als Braut. 3 Bande. Amsterdam 1809.

Samuel Rrauß hervor. Es ist ein geradezu überraschendes Vild, welches sich aus dem in dem Werke dieses Gelehrten aus beiden Talmuden beigebrachten überreichen Stoff über die notwendigen, wie Luxusartikel, die Gegenstände des Verkehrs, Innenhandel, Export und Import, über Geld und Münze, Märkte, Zölle usw. für den Rulturhistoriker ergibt.

Auf Handel und Rultur in Palästina überhaupt, wenn auch von ungleich geringerer Ausdehnung und Ausbildung als in Babylon weist die Tatsache hin, daß sich auch dort, parallel dem babylonischen Talmud, ein zweiter, der jerusalemisische, entwickelt hat, welcher den verschiedenartigen Verhältnissen entsprechend, an Umfang und Durchbildung hinter dem babylonischen so weit zurücksteht, daß nur dieser zur allgemeinen Geltung gelangt ist.

Man muß sich eben Palästina vorstellen, wie etwa Tirol oder die Bukowina, weit vom politischen Zentrum und vom großen Verkehr, ohne internationalen, ohne großen Handel, aber doch im Besitze eines solchen, welcher den heimischen Konsum versorgte und in Jahren reicher Ernten auch den Überschuß der agrarischen Produktion erportiert. Haben wir vielleicht in diesem bescheidenen Handel die Beantwortung unserer Frage nach der Entstehung des jüdischen Handelsvolkes in Europa zu suchen?

Diese Art der Entstehung kann nach den notwendigsten ökonomischen Boraussehungen und nach dem geschichtlichen Berlause nicht stattgehabt haben. Aun hat man die Lösung in der Zerstörung des jüdischen Reiches bald nach Beginn unserer Zeitzechnung gesucht. Auch diese Auffassung ist ganz und gar salsch. Selbst wenn das jüdische Reich in irgend einer Form bestehen geblieben wäre, würden die Juden dennoch nicht anders, als es wirklich der Fall ist, in der europäischen Welt die prosessionellen Händler sein. Denn zu jener Zeit, als der Gegensatzwischen dem nationalzeligiösen Judentum und dem antiken Staatszeidentum tatsächlich zur historischen Ratastrophe, nicht nur zur Ausschung des jüdischen Staates, sondern zur Vernichtung des weitaus größten Teiles der im Lande besindlichen Juden führte, hatte sich diese ihre Zukunst schon unabweislich gestaltet.

In Wirklichkeit war der geschichtliche Sachverhalt unstreitig folgender: Viele hundert Jahre bereits vor diesem Zeitpunkt hatte

sich aus Palästina ein seise rinnender, aber nie stille stehender Strom jüdischer Einwanderer in alle anderen Lande, die ihnen erreichbar waren, verbreitet. Schon die Propheten (Könige I 10, 21—22), also 800 Jahre v. Chr. und 200 Jahre vor der babysonischen Eroberung, predigen heftig gegen diese ständige Landsslucht, agitieren für die Heimkehr aus Agypten, aus Äthiopien, aus Phönizien, dem Pontus — aber auch schon aus dem fernen Westen, aus Jonien, den Inseln des Mittelsändischen Meeres und selbst aus Spanien. Natürlich bleibt dieser heilige Eiser ohne Erfolg.

Je weiter wir in die eigentlich historische Zeit fortschreiten, desto zahlreicher erscheinen diese Juden in der Fremde, desto mehr finden wir sie als zahlreiche und große Gemeinden in allen Landen. Und wo bilden sich diese jüdischen Gemeinwesen? Vorerst und zumeist in den Städten jenes mehr äußeren, nach Europa gravitierenden Orients, welche in ihrer Blüte und Ent= wicklung der untergehenden Rultur der Gebiete um den Euphrat und Sigris gefolgt sind und zwar vorzugsweise in den bedeutenderen. Von 52 Städten diefer letteren allein, die, als von Juden mitbewohnt, in den Schriften der Griechen und Römer angeführt werden, sind 39 durchaus lebhafte Verkehrs= und Handelszentren, wie Untiochia, Seleucia und andere. Um stärksten ergoß sich dieser Strom der Einwanderung nach Agypten, wo schon zur Zeit der Geburt Christi, nach den Zeugnissen zeitgenössischer Autoren, die judische Bevölkerung auf nahezu eine Million an= gewachsen war. Alexandria, die Hauptstadt, war damals eine mit Rom konkurrierende Weltstadt, und die Einwohnerschaft dieses Weltverkehrs=, Fabriks= und Handelszentrums war zumindest zu einem Drittel judisch; von den fünf Stadtvierteln gehörten zwei den Juden, und von ihrer Bedeutung für Agypten zeugt deutlich die Satsache, daß die Regierung ihnen die Aufsicht, Berwaltung und Kontrolle der Nilschiffahrt übergab. Wie viele Ruden schon lange vor dem Ende des Judenstaates in der Welt verteilt sein mußten, dafür haben wir die merkwürdigften Nachrichten. 2113 der Partherkönig Mithridates, 170 Jahre vor dem Fall Judaas, den Krieg gegen Rom plant, finden wir die Juden in seinem Lande, wie sie vorsichtig ihre Rapitalien nach Ros in Sicherheit bringen.

Um Christi Geburt ist diese Sinwanderung der Juden aus dem Osten des römischen Reiches in alle seine westlichen Seile eine seit Jahrhunderten beobachtete Massenerscheinung. Namentlich in der Reichshauptstadt, in Rom, sinden wir eine Judenschaft, so groß, daß sie nicht weniger als 70 Synagogen besitzt. Aus Siecro (pro Flacco) ersehen wir, daß er sogar ihren Sinfluß auf die Volkse bersammlungen fürchtet. Herodes Gesandtschaft an Augustus wurde zur Audienz von 8000 Juden begleitet. Da diese ofsenbar nur aus den Vornehmeren hatten bestehen können, so ist leicht auf die große Gesantzahl zu schließen. Doch sehen wir zu gleicher Zeit schon weit über Italien hinaus diese Judenansiedelungen über den ganzen Valkan verbreitet, in Griechenland wie in Thessalien und Mazedonien, auf allen Inseln und Hafenpläten des Mittele ländischen Meeres, dis Spanien hin, und zur Zeit vor Christi Geburt sind sie alle schon sehr hohen Alters.

Diese in der ganzen Welt verstreuten judischen Gemeinwesen haben für das angestammte historische Judenzentrum jener Zeit, für Ferusalem, eine solche Bedeutung erlangt, daß die von außen stammenden Juden in diesem Zentrum nicht nur je nach ihrer Provenieng "Römer, Affiaten, Chrenäer, Allegandriner, Sizilier" genannt werden, sondern daß sie, je nach ihrer Beimat, eine besondere Snuagoge besitzen, und solcher fremdnationaler Snuagogen sollen nicht weniger als 380 gezählt worden sein. Den draftischesten Beleg aber liefert Cicero, gleichfalls in der schon oben erwähnten Rede, wenn er - genau fo wie heute von mancher Seite über ben Peterspfennig geklagt wird — über den ständigen Goldabfluß loszieht, der durch die aus aller Welt nach Jerusalem fliegenden Goldsendungen für den Tempel verursacht wird, und wenn Philo seine Aufzählung der Juden in der Fremde mit den Worten resumiert: "daß in Europa wie in Assen und Lybien — auf den Festländern und auf den Inseln, am Meere und im Binnenland von ihnen zahllose Städte bewohnt seien", so kann man diese Außerungen gewiß nicht als Hyperbeln betrachten. Denn auch der Geograph des Altertums, Strabo, ein gang verläßlicher nüch= terner Beobachter, sagt: "Es sei nicht leicht, einen Ort der bewohnten Erde zu finden, welcher nicht von diesem Geschlechte bewohnt und benütt werde." Einen starken statistischen Maßstab

für die Größe dieser Judengemeinden in fremden Gebieten kann auch die Tatsache allein geben, daß, als zur Zeit des Aufstandes in Palästina der erbitterte Pöbel der Städte über die Juden herfiel — gerade so wie 1824 zur Zeit des griechischen Aufstandes die Türken in Ronstantinopel über die Christen — in verhältnismäßig kleinen Städten, wie in Cäsarea und Joppe, in ersterem ihrer zwanzigtausend, in dem zweiten zehntausend niederzgemehelt wurden.

Zweifellos hat dieser Ausstand und die auf ihn solgende Vernichtung des jüdischen Staates alle diese Rolonien verstärkt, aber
keineswegs geschaffen. Die Tatsache der Verbreitung der Juden
vor der Ratastrophe und unabhängig von derselben, so sehr sie den
gang und gäben Ansichten widersprechen mag, steht nach den neueren
unbesangenen Forschungen ganz sest. Sie ist aber auch durchaus
keine auffallende Erscheinung, sondern nur eine einzelne unter
vielen ähnlichen und aus ähnlicher Arsache ersolgten in der Völkergeschichte.

Geht, um mit der Ferne zu beginnen, ein aufmerksamer Be= obachter heute nach Agypten, so wird ihm sofort der alle anderen Europäer gang unverhältnismäßig überwiegende Unteil auffallen, welchen die Griechen in der Gesamtbevölkerung einnehmen. Der ganze Handel, der kleine wie der große, das Bankgeschäft vom Wechseltisch des "Serafen" auf der Straße bis zum Bankhause ift zumeift griechisch; alle geschäftlichen Berufe, alle Sandwerke find in ihren händen. Unfer Bcobachter wird sagen muffen: das heutige Nanpten ist so weit griechisch, daß die anderen Nationalen dagegen verschwinden. Er wird aber auch bald sehen, woher dieses Abergewicht! Er wird bemerken, daß eine langsam, aber unauf= hörlich flutende Welle fort und fort Maffen junger und alter Griechen ins Land führt; er wird erfahren, daß von vier Söhnen eines Bauern auf dem Pelopounes oder auf den Inseln in der Regel nur der älteste auf der Scholle verbleibt, daß schon der zweite Junge, kaum, daß er reisefähig ist, mit Brot und wenigen Münzen in der Tasche nach Allegandrien oder auch nach einer der Städte in der Levante, wo überall die gleichen Verhältnisse herrschen, geschieft wird. Raum, daß dieser Junge, wenn auch nur in dienstlicher Stellung, eine kleine Erifteng erreicht hat, läßt

er einen, dann einen zweiten und diese beiden dann den dritten ber zu Hause gebliebenen nachkommen, schlieglich holen sie die Schwestern und verheiraten sie an Rompatrioten, an Landsleute. Und wer auch nur geringe Geschichtskenntnis sein eigen nennt, weiß, daß dieselbe Einströmung der Griechen nach Ugppten gu allen Zeiten bestanden, daß der Beginn derselben schon hinter der eigentlichen Geschichte liegt, daß Alexander und die Diadochen, die in der vorchriftlichen Zeit unzweifelhafte Bellenifierung Ugpp= tens wie des Orients nur ins Staatspolitische umgesett, beendet, aber gewiß nicht begonnen, sondern zur größeren Sälfte schon vorgefunden haben. Und die Ursache dieser Landflucht von dem, allen Hellenen so teuren Boden? Gehr natürlich die verhältnis= mäßige Urmut desselben; die Wein= und Olivengarten auf dem vielfach steinigen Boden, die Korinthenpflanzungen haben den Volkezuwachs ebenso wenig im Altertum ernähren können, wie sie es heute imstande sind. Und genau so schiffen heute, von Not getrieben, die Italiener nach Argentinien und Brafilien, die Fren nach den Vereinigten Staaten und Ranada, strömt aus Böhmen vor seiner industriellen Entwicklung ständig sein Popula= tionsüberschuß nach Wien, Niederöfterreich und anderen Provinzen, gehen die ruthenischen Bauern über den Ozean. Und an ber Hand ber soeben angeführten Satsachen barf man es klipp und flar aussprechen: eingig aus bemfelben Grunde wie in den soeben angeführten Beispielen aus der Gegen= wart; aus gar keinem anderen, als dem nüchternsten bes hungers muß schon mehr als ein halbes Sahr= taufend vor Christi die hier geschilderte Emigration aus dem "gelobten Lande" begonnen und nie mehr aufgehört haben.

Allerdings, nach der Bibel sind dort Milch und Honig auf den Straßen geflossen, mehr als auf den unseren das Wasser und hätte sede einzelne Weintraube mehrere Zentner gewogen. Diese Erzählung hindert aber den Historiker nicht, zu erkennen — gerade die Erzählungen der Bibel machen allüberall diesen Eindruck und die agrarischen Notgesetze sind ein tristiger Beweisdafür — daß dieses kleine, zu einem großen Teil sehr unfruchtsbare Land von der dort gewöhnlichen wirklichen Nahrung der

Bewohner: Gersten= und Roggenbrot auf dem Felde und Hammeln auf der Weide, zu wenig produzierte, als daß es imstande gewesen wäre, die bei dem reichen Kindersegen rapid wachsende Bevölkerung aufzunehmen, und darum mußte selbstverständlich ein Teil zum Wanderstade greisen.

Diese jüdischen Massen kommen auf den fremden Pläten an, hungrig nach Erwerb; aber sie kommen mit leeren Saschen, denn nicht die Reichen sind es, die zum Wanderstab greisen müssen, sondern die Besitzlosen. Sie sind darum außer stande, sich Grund und Boden zu kausen und sich auch hier durch Acker= und Wein= bau, die einzige Arbeit, die in Palästina gekannt und betrieben wurde, zu erhalten. Da war es nur ganz natürlich, daß sie zu Händlern, zu Kausseuten werden mußten. Geht doch auch heute der weitauß größte Teil der Einwanderer nach Amerika, seitdem die Regierung den Boden nicht mehr zu Bedingungen verkaust, die einem Geschenke gleichkommen, in die Städte, wo sie zu den allerbescheidensten Erwerbszweigen greisen.

Von dieser Auswanderung aus dem Judenlande hat sich aller= bing3, wie schon erwähnt, ein Teil nach dem Osten gewandt. Aber seine Stärke und historische Bedeutung verliert sich fast gang gegen jene des Stromes nach Westen. Bier mußten diese auswandernden Juden — eine Tatsache, auf welche erst jüngst ein amerikanischer Gelehrter Mayer Sulzberger und vor ihm schon Dr. Bloch aufmerksam gemacht haben — vielfach noch auf die Reste der Phönizier, welche in frühester, nahezu vorgeschichtlicher Zeit die Rolle der Juden eingenommen hatten, gestoßen und dadurch sehr unterstützt worden sein; Juden und Phönizier standen sich in Sprache und Volkstum überhaupt gang außerordentlich nabe; das vorhandene phönizische Element wurde dann bald aufgesogen, die Rolonien wurden rein judische. In diesen rein judischen Ge= meinden, welche längs der ganzen europäischen Ruste des Mittel= ländischen Meeres, an allen Hafenpläken und sonstigen Städten sich festsetten, hat sich seinerzeit das Christentum wie an einer Leitstange gehalten und fortgepflanzt; dieser Zweig der Judenschaft ist es, von dem die europäischen Juden, wenn nicht ausschließlich, so doch in ganz überwiegendem Make abstammen — von den palästinensischen Anden hat nach Kosephus kaum der zehnte Teil

die Ratastrophe überlebt — diese Juden des Westens wurden das jüdische "Handelsvolk".

In dem Handel dieses westwärts strebenden judischen Sandels= volkes, in den bestimmten und reichlichen Nachrichten, die wir über denselben haben, kann der Blid deutlich zwei Richtungen verfolgen, in die sich die judischen Sändler teilen und die scharf voneinander abstechen. Die gang Mittellosen, die Sungrigsten grei= fen in den Städten zu dem Nächstliegenderen, dem Rleinhandel, 3um Trödel. In der Urt und Stellung von Trödlern und Rlein= framern, als Schacherer mit alten Lumpen und Resten, mit Glas= icherben. Schwefelfäden usw. werden ichon gur Zeit der Berstörung des judischen Staates die Juden in Rom von Martial in seinen Satiren verspottet. Aber das von diesem römischen Satirifer gegebene Bild ift, wie sich aus ber oben schon erwähnten Rede Ciceros ergibt, ein einseitiges, ein falsches. Es entspricht auch für jene Zeit nicht mehr ber Wirklichkeit und in späterer Zeit schon gar nicht. Denn in Wahrheit sind sie schon damals in allen Landschaften des römischen Weltreiches, jenes in der gangen Geschichte einzig dastehenden Freihandelsgebietes, deffen internationaler Handelszug erst wieder 2000 Jahre später, in der heutigen Zeit erreicht ift, die Importeure, welche die Erzeugnisse des Oftens nach dem Westen, jene des Gudens nach dem Norden und umgekehrt bringen. Go führen fie urkundlich ichon in jener Epoche, nämlich in der Zeit des römischen Raiserreichs, von Spanien dessen Rohprodukte: Wein, Ol, Honig, gesalzene Fische, Wich, Wachs, Bech, Wolle nach Rom und den anderen lateinischen Pläten. Von Medien bis Spanien und Britannien, vom Versischen Meerbusen und Athiopien, bis Mazedonien und Italien ist fein Hafenplatz, feine HandelBstadt, an deren Verkehr sie nicht einen hervorragenden Anteil nahmen. Und als dann dieser ge= waltige Staat zusammenfällt, neue Barbarenstaaten entstehen, wird die Bedeutung dieser jüdischen Handelswelt eine noch ungleich größere und wichtigere. In den neuen germanischen Rönigreichen kennen die Nationalen gar nicht den Handel, und darum sind in allen ihren Gebieten diese Fremden die felbstverständlichen, be= rechtigten Raufleute. Bieraus ift erklärlich, daß in den meiften ber neuen Staaten die ersten geschichtlichen Spuren des Handels

vom ersten nachweisbaren Auftreten der Juden begleitet sind. Nicht als ob sie durchaus die einzigen Händler gewesen wären, welche den Handelsverkehr gepflegt hätten. Immer waren auch andere Nationen, Italiener, Byzantiner, Syrier, später Uraber, mit tätig. Alber in ungleich geringerem Maße als die Ruden. Lettere nehmen schon darum, namentlich in Deutschland und gang Mitteleuropa eine gang andere Stellung ein, weil sie allüberall, wohin sie gelangen, sich einpflanzen, heimisch werden, feste Ge= meinden bilden, während die Anderen Handelsagentien auswärtiger Städte darftellen, immer nur fahrende Raufleute bleiben. Die Ruden sind überall die weitaus wichtigeren; sie führen diesen Handel durchaus im Stile des Weltverkehrs. Gine Handels= geschichte aus jener Zeit besitzen wir allerdings nicht; aber die zahlreichen verstreuten Nachrichten geben uns ein sicheres Bild von der großartigen, gang selbständigen Handelstätigkeit der Juden in dieser Periode, die sich durch die ganze damalige neu entstehende Welt hindurchzicht. In allen großen Verkehrspläten des Abend= landes, in Narbonne, Marfeille, Urles, Genua, Palermo, Neapel jiken sie zahlreich und ansehnlich. Große jüdische Raufleute ver= mitteln nach unangreifbaren, weil gang unabsichtlichen, Berichten auf ihren eigenen Schiffen den Handel zwischen Röln und England und von den französischen Plätzen nicht bloß nach Italien, auf Deffen Märkten, Amalfi, Vifa, Benedig, Die judisch = deutschen Handelsherren regelmäßige Erscheinungen sind, sondern auch weiter oftwärts nach dem Orient. Die verschiedenen Meinungen, die nach der bekannten Erzählung eines reisenden Mönchs beim Herannahen einer Flotte in einer gallischen Hafenstadt lauf werden: "alii Judaeos, alii vero Africanos, alii Britannos mercatores esse dicebant" beweisen, wenn nicht mehr, so doch die Gewöhnlichkeit jüdischer Secfahrer in den europäischen Gewässern. Unzweifel= hafte arabische Quellen, wie ein Bericht des Ibn Rhordadbeh, Postmeisters des Rhalifen 870-92, zeugen von einem regulären, langgestreckten von jüdischen Raufleuten auf vier genau angegebenen Routen betriebenen Verkehr aus dem Often, selbst aus China nach allen Gebieten des Abendlandes 1); und wieder andere Ge=

<sup>1)</sup> Die diesbezügliche Stelle des von Barbier de Mannard edierten arabischen Manustripts C. F. U. Nr. 433 sautet: "Ces marchands parlent le persan, le ro-

währsmänner bekunden einen direkten Handel der Juden nord= westwärts von Ronstantinopel bis nach Regensburg und den anderen süddeutschen Handelsstädten, wie auch nach Frankreich und England. Aus rabbinischen Quellen weisen Güdemann, Spinner und andere in ganz gleicher Weise den großen merk=

main, (grec), l'arabe, les langues franque, espagnole et slave. Ils voyagent de l'Occident en Orient, et de l'Orient en Occident, tantôt par terre, tantôt par mer. Ils apportent de l'Occident des eunuques, des esclaves femelles, des garçons, de la soie, des pelleteries et des épées. Ils s'embarquent dans le pays de France sur la mer occidentale, et se dirigent vers Farama (près des ruines de l'ancienne Peluse), là ils chargent leur marchandise sur le dos des bêtes de sommes et se rendent par terre à Kolzoun (Suez) à cinque journées de marche, sur une distance de 20 farkhs. Ils s'embarquent sur la mer orientale (la mer rouge) et se rendent du Kolzoun à El-Djar (c'est un port à trois de Médine et près de Djedah) et à Djedah; puis ils vont dans le Sind, l'Inde et la Chine. A leur retour, ils se chargent de muse, d'aloes, de camphre, de canclle, et d'autres productions des contrées orientales. Quelques-uns font voile pour Constantinople, afin d'y vendre leurs marchandises; d'autres se rendent dans le pays de France.

Quelquefois les marchands juifs, en s'embarquant sur la mer occidentale se dirigent (à l'embouchure de l'Oronte) vers Antioche. Au bout de trois jours de marche, ils atteignent les bords de l'Euphrate et arrivent à Bagdad. Là ils s'embarquent sur le Tugra et descendent à Abollah, d'où ils mettent à la voile pour l'Oman, le Sind, l'Inde et le Chine. Le voyage peut donc se faire sans interruption.

Les Russes, qui appartiennent à la race slave, se rendent des régions les plus éloignées du pays des Slaves, sur les côtés de la mer Roum (La Méditérannée) et y vendent des peaux de castor et de renard, ainsi que des épées. L'Empereur grec se contente de prélever un dixième sur leurs marchandises. Les négociants russes descendent aussi le fleuve des Slaves traversant le bras qui passe par la ville de Khozar, où le Souverain du pays prélève sur eux un dixième; puis ils entrent dans la mer de Djordjan (Caspienne) et se dirigent sur le point qu'ils ont en vue. Cette mer a 500 facs de diamètre. Quelquefois les marchandises des Russes sont transportées à dos des chameaux, de la ville de Djordjan jusqu'à Bagdad.

Ces divers voyages se peuvent faire également par terre. Les marchands qui partent de l'Espagne et du pays de France se rendent à Tanger et à Maroc, d'où ils se mettent en marche pour la province d'Afrique et l'Egypte. De là ils se dirigent vers Ramlah, visitent Damas, Koufah, Bagdad et Rasrah, pénètrent dans l'Ah vas, le Fars, le Korman, le Sind et arrivent dans l'Inde et la Chine. On peut encore prendre la route d'Arménia et se rendre à travers les pays des Slaves auprès de la ville de Khozars; on s'embarque sur le mer de Djordjan, puis on arrive à Balkh dans la Transoxiane, le pays de Tagzgat et la Chine.

La terre a été partagée en quatre parties, l'Europe comprenant l'Andalouse. le pays des Slaves, des Grecs et des Francs. Etc....

würdigen Rommerz der Juden des fernsten Ostens nach dem Westen und vice versa nach. 1150 haben die Juden in Mainz einen Sauptstapelplat für den Sandel in Tuniken (Oberkleider) und Textilstoffen geschaffen, welche lettere fie aus Flandern schon zur Römerzeit das Land der Wollweberei — beziehen und nach "Ruffia" gegen ben bortigen Sauptartikel, alle Gattungen Belg= balge, weiter verhandeln. Doch finden wir fie nach diesen rabbini= schen Schriften auch schon 200 Jahre vor dieser Zeit zwischen Volen und Frankreich, zwischen Spanien und bem ganzen flavi= schen Often den Austausch der Erzeugnisse aller dieser Länder vermittelnd. Speziell von diesem spanisch-ruffischen Verkehr können wir die Route, welche von den Karawanen eingeschlagen wird, über Ragusa an der Ruste nach Ungarn zu den Moskowitern und dem judischen Chazaren=Reich genau verfolgen. Ein anderer Bandelsweg der jüdischen Raufleute aus den Slavenländern und zurud führt, wie die gleichlautenden erhaltenen jüdischen Rorrespon= benzen aufweisen, das Rheintal entlang bis über die Pyrenäen. 1213 spricht felbst eine papstliche Bulle vom großen Sandel der Ruden in Röln. Über alle driftlichen und mohammedanischen Reiche hinweg bewahren sie ihren kommerziellen Zusammenhang.

Mur durch diesen großangelegten langgestreckten Bug in ihrer Handelstätigkeit war es ihnen möglich geworden, das Monopol für den in jener Zeit wichtigften Sandel, jenen mit den vielbegehrten Waren des Orients festzuhalten; nicht nur mit Spezereien, Gewürzen usw., sondern auch mit allen feineren Geweben, befferen Waffen, Rostbarkeiten: Urtikel, die bei dem fast völligen Mangel heimischen Gewerbefleißes ja doch nur aus der Ferne zu holen waren. Hierdurch, durch diefes Monopol gewinnen sie ein gang eigenes Unsehen, eine gang spezielle Wertschähung. Den großen Verkehr machen fie allüberall in den neuen Königreichen erft mög= lich, weil sie seine Voraussetzungen schaffen; diese sind vor allem die Unerkennung des "Besithes", d. h. das Besithrecht auf jedes bona fide durch Rauf erworbene Gut. Wie soll auch der Raufmann auf der Meffe, oder auf seinen Rreug= und Querfahrten in fremden Landen über das ihm zum Rauf Angebotene eine ruchwärts schlei= chende Rontrolle üben? Es ist für die Alleinherrschaft des Handels der Juden jener Epoche außerordentlich charakteristisch und beweisend, daß dieses Besithrecht in der Unschauung der Bevölkerung zu einem judischen Privilegium wird, im Gegensate zu dem für die germanische Bevölkerung allein gültigen Begriffe des "Eigen= tum Brechte 3". Gie geben weiters dem Gelde den Charafter einer Ware und schaffen damit die Möglichkeit eines Preises für beffen Gebrauch, den Zinsfuß. Sie find es nach ber Meinung der meisten Autoritäten auf diesem Gebiete, welche den kauf= männischen Wechsel einführen, d. h. die Verpflichtung allein schon als Zahlungsgrund, ein Rechtsgrundfat, ohne welchen ein Rommerz überhaupt nicht zu denken ift. Einfluß und Wirkung dieses jüdischen Elements waren um so nachhaltiger, als dasselbe keine plötsliche Erscheinung war. Aur langfam und allmählich, aber stetig und unaufhörlich find die Ruden, und zwar von zwei Seiten her, zu dieser Sätigkeit in Mitteleuropa vorgedrungen. Ginerseits geben sie schon während des Bestandes des römischen Reiches mit den römischen Beeren den Rhein, die Donau, die Stragen des Balkans aufwärts als Lieferanten und Marketender für die Urmee, als händler, die den dortigen barbarischen Völkerschaften die Erzeugniffe römisch=hellenischer Industrie zuführen, sich dann dort niederlaffen. Es liegt in der Natur der Sache, daß fie vor allem von den sich zu jener Zeit mehr und mehr bildenden Städten als den Ronfumpläten angezogen werden, dort nach dem damals allgemeinen Brauche des geschlossenen Zusammenwohnens nach Nationalität und Berufen eigene Judenviertel ichaffen. Go trifft man deren urkundlich in Röln (Cod. Theod.) schon im 4. Jahr= hundert, in Regensburg nicht viel später, in Magdeburg und Merseburg schon im 10. Jahrhundert. Und allüberall, wo diese Städtebildung fortschreitet, aus dem vormaligen Raftelle der Römer ein städtisches Gemeinwesen sich entwickelt, tun die Juden, indem sie den Handel in seine Mauern bringen, entscheidend mit. Das brückt sich in geradezu klassischer Weise in den Worten aus, mit denen der Bischof Rüdiger v. Speyer im Jahre 1084 sein Juden= privilegium beginnt: "Cum e Spirensi villa urbem facerem", b. h. "Da ich auß bem Alecken Spener eine Stadt machen wollte" - habe ich die Ruden aufgenommen. Das zeigt doch gang deut= lich, daß die letteren damals geradezu mit zu dem Begriffe der Stadt gegenüber dem Dorfe und bem Marktfleden gehören. Ein

sehr objektiver Forscher, Neumann (Geschichte des Wuchers) sagt: "Bei dem Entstehen der Städte des deutschen Gudens und Westens, zum Teil auch Mittelbeutschlands - nur nicht, füge ich in Parenthese hinzu, im Machtbereich der Hansa - repräsen= tieren Juden einen unentbehrlichen Ecfftein ihrer Gründung; fehlen sie bei Beginn, so stellen sie sich ein, sobald die Entwicklung des Bedarfes, wie die Notwendigkeit des Absahes den Handel verlangt. Gang allgemein ift in der "Stadt" die Judengemeinde ein wesentlicher Teil der Einwohnerschaft." Und dieses Urteil Neumanns, so ziemlich das Urteil aller anderen Forscher auf dem Gebiete der Stadtgeschichte, trifft für Deutschland gewiß das Richtige. Ebenso breiten sie sich auf einem zweiten Wege von ben Ruften und Städten des europäifchen Gudens, an denen sie bereits seit Jahrhunderten aufässig waren, aufwärts nach Spanien, Gallien, Flandern aus und von da aus wieder nach dem Often unferes Rontinents.

In den ersten Nahrhunderten des Mittelalters haben demnach die fort und fort immer nachdringenden jüdischen Großhändler überall schon Stammesgenossen angetroffen; sie sind dort einer nationalen Solidarität begegnet, an die sie sich lehnen konnten, ungefähr wie sich ja von je Engländer und Deutsche in der Fremde an ihre dort schon ansässigen Ronnationalen anlehnen. Das gibt diesen Juden eine ungeheure Unterstützung für die Aufgabe, die sie lösen: der Schöpfung des ganzen europäischen Handels in der ersten Hälfte des Mittelalters. Und fie finden hier zu jener Beit von keiner Seite einen Widerstand, im Gegenteil die wirt= schaftliche, die kulturelle Notwendigkeit dieser ihrer Tätigkeit wird allseitig, wenn auch unbewußt, anerkannt. Inftinktiv fühlen die blonden Barbaren aus der Handelstätigkeit der Juden ein Höheres heraus. Und dieses Gefühl ist ein richtiges. Ihr Handel vollführt eine der höchsten Aufgaben. Die Anfänge des Mittelalters sind nämlich gegen die antike Raiserzeit, welche kulturell nur mit dem 18. Jahrhundert zu vergleichen ist, ein entseklicher Rückfall in die Barbarei. Diesem handel der Ruden ist nun vor allem die Aufrechterhaltung alter Rulturelemente, die Einpflanzung neuer Reime 311 danken. Sie sind nämlich die Träger, die Vertreter des be= weglichen Eigentums und bringen mit ihm die ersten sozialen

und kulturellen Gärungsstoffe in das rein agrikole Dasein der neu aufgetretenen Volksstämme. Und die Anerkennung für diese Tätigskeit zeigt sich vor allem in der vollen Freiheit, die ihr Handel in allen fränkischen Gedieten ohne jede Veschränkung genießt. Als Raufleute stehen sie speziell unter Königs Schut. Nach dem Gesete Rarls II. zahlen sie den elsten Teil ihres Gewinnes an Steuern, alle anderen den zehnten Teil. Von einer Anseindung des jüdischen Handels ist keine Rede. Agodard, Vischof von Lyon, erzählt in seiner Schrift: "de insolentia Judaeorum", daß ihretwegen der Markt von Samstag auf einen anderen Tag verlegt wird. Die Hohen beschützen — die Niedrigen schähen diese jüdischen Raufleute. Jeder Fürst zieht sie ins Land, jede Stadt zieht sie gern in ihre Mauern. So verfahren in Deutschland Karl der Große und durch Jahrhunderte die meisten seiner Nachfolger, so fast sämtliche landesseherrliche Vischöse.

Aun liegt die eine Frage sehr nahe. Wenn nach dieser, durchaus aus den Quellen geschöpften Schilderung die Juden damals auf der sozusagen vollen Handelshöhe gestanden sind, so muß mit dieser von ihnen eingenommenen hervorragenden kommerziellen Position auch ihre sonstige Situation im Lande in einem gewissen Einklang gestanden sein. Waren sie bloß "fremde Kaufleute", wie es die Insassen der Hansauser in Skandinavien, Außland, England zu allen Zeiten geblieben sind? Waren sie nur Mitglieder von Fremdenkolonien, wie heute noch die Griechen in Wien und Paris, London und Amsterdam? Wie war überhaupt ihre gesellschaftliche Lage inmitten der Bevölkerung?

Ann ist gar kein Zweisel; in dieser Zeit entspricht der Stellung ihres Handels auch ihre soziale Position. Vor allem waren sie von Hause aus durchaus freie Leute. In allen Provinzen des römischen Reiches, den spanischen, gallischen wie germanischen, hatten sie seit Caracalla mit allen anderen Bewohnern die "Civität" (das Bürgerrecht) erlangt. Die Lex Romana Visigothorum von Rönig Alarich II. (506) erlassen, sagt in der Interpretation: "Die Juden sind Römer." Mit der Stadserung der christlichen als Staatsreligion des römischen Reiches waren sie wohl durch die Kirche in der Ansübung ihres Glaubens hie und da behindert, von öffentlichen Amtern und dem Konnubium (d. h. der She mit

ben anderen Einwohnern) ausgeschlossen, sonst aber nicht beschränkt worden; und die neuen germanischen Königreiche hatten an diesem Status quo in den ersten Jahrhunderten nichts geändert. Wie die Germanen die vorgefundenen Romanen nicht unterjochten, son= dern, wenn auch gleichsam als Mitglieder einer anderen Nation mit in ihren Staat aufnahmen, so verfuhren sie auch mit den in den Städten vorgefundenen Juden. In den Dekreten Rarls des Großen werden fie den Servis und Rolonen geradezu gegenüber= gestellt. Ihre Freiheit und Gleichstellung, ihre Wertschätzung geht aus den Quellen, wo immer wir sie aufschlagen, hervor. Daß schon Rarl der Große einen gelehrten Juden, Calonymos aus Lucca, in seine Nähe zog, einen anderen Juden als seinen Gesandten an den Rhalifen schickte, kann man auf die Bedeutung dieser einzelnen zurüdführen, obwohl auch solches bei einem Tiefstand der Juden nicht aut denkbar wäre. Aber eine Reihe gang allgemeiner Sat= sachen bezeichnete die Stellung des Ruden. Die Tötung eines folden wurde nach dem schon oben angeführten Spenerschen Bri= vilegium härter bestraft als jene eines Ritterbürtigen. Ludwig dem Frommen, Heinrich III. traten Raplane ungestraft 3um Judentum über. Die früher erwähnte, unter demfelben Herrscher gegen die Juden gerichtete Schrift des Bischofs von Lyon, Agobard, welche geradezu an die antisemitischen Bubli= kationen der Gegenwart erinnert, ist bei einem materiellen und sozialen Notstand der Ruden nicht denkbar; im Gegenteil, sie ist nur bei einem gewissen Wohlstand, bei einem existenten sozialen Einfluß und nur als Reaktion gegen den letteren zu versteben. Und es ist außerordentlich bezeichnend, daß dieser Bischof weder mit dieser noch mit einer zweiten Schrift: "de Judaieis superstitionibus" imstande ist, auf den Rönig den gesuchten Eindruck 311 machen und dieser in seinem Wohlwollen für die Ruden ver= bleibt. 1074 redet ein kaiserlicher Erlaß von "Judaicis et ceteris Vormatiensis" in einer Urkunde, in welcher diese Wormser als Muster aller Tugenden gepriesen werden. Wohl das klassischeste Zeugnis für die Stellung, welche die Ruden in der öffentlichen Meinung einnehmen, liefert aber die Art, wie der schon erwähnte Bischof von Spener sein Juden=Brivilegium motiviert. Er beruft sich nicht nur darauf, daß sie in anderen Städten die gleichen

Rechte: volle Handelsfreiheit, Immobilienbesit, Autonomie bessäßen, sondern er sagt: "putavi milies amplisicare honorem loci nostri, et si Judaeos colligerem. Ich habe gedacht, die Ehre unserer Stadt tausendsach dadurch zu mehren, wenn ich die Juden in ihren Mauern ansammle." Und dieses Privilegium wird dann durch Kaiser Heinrich IV. zu einem allgemeinen gemacht. In ähnlicher Weise sagt der Kölner Erzbischof in seinem Privilegium von 1252: "Wir glauben, daß es nicht wenig zum Wohlstand und uns zur Ehre beitragen wird, wenn die Juden, welche sich uns anvertrauen und in der Hossinung auf unseren Schut, und unsere Gnade sich unserer Herzschaft unterwersen wollen, auch wirklich dieses Schutzes teilshaftig werden."

Nach all dem Ausgeführten können wir die Lebensführung des Judenvolkes inmitten der ganzen Bevölkerung in der Zeit zwischen den Karolingern dis nach den Kreuzzügen, deutlich erssehen. Sie siten nach dem unter den Germanen allgemeinen Grundsatz der persönlichen Stammesrechte, genau so wie die Franken, Alemannen, Sachsen und Romanen, in ihren Vierteln nach ihrem Rechte. Als nun durch die wirtschaftliche Entwicklung das Stammesrecht allüberall zurücktritt, geschlossene terristoriale Rechtsgebiete entstehen, namentlich einheitliche Stadtzechte sich bilden, so zeigen die Anellen, daß bis zum 12. Jahrehundert diese Ausgleichungse und Assenberungstendenz vor den Toren des Judenviertels, das mit dem späteren Ghetto keinen Zusammenhang hat, keineswegs stillhält.

Eine notwendige, wenn auch allerdings nicht allein entscheis dende Voraussehung eines solchen Nähers und Aneinanderrückens hatten alle Juden, sowie sie mitten in einer anderen Bevölkerung lebten, gezeigt. Sie vertauschen ihre hebräische Sprache mit jener ihrer Umgebung, sie lassen sie ganz fallen. So waren, um ein Beispiel schon aus ungleich früherer Zeit heranzuziehen, große Teile der außerhalb Palästinas im Orient und in Agypten lebenden Juden in solchem Maße hellenisiert worden, daß sie den aramäischen Urtext des Evangeliums nicht mehr verstehen und derselbe, weil nicht mehr gebraucht, für immer verloren gegangen ist. Der Allexans driner Philo, ihr größter Gelehrter, verstand kein Gebräisch mehr.

In Rom, und zwar zur Zeit Christi Geburt wird in allen sieben Syna= gogen natürlich und selbstverständlich noch hebräisch gebetet, aber zur Aufnahme des sprachlich noch nicht naturalisierten Nachschubes, für den das Hebräische noch Verkehrssprache ist, genügt eine von den sieben Synagogen; die Hauptmasse ist schon völlig latinisiert. Das Hebräische war nur mehr die Rirchensprache für die Juden, wie das Lateinische der Messen für die heutigen Ratholiken. So hatten auch schon im frühen Mittelalter und unter den neuen Völkerschaften die Juden das Hebräische als Verkehrssprache bald aufgegeben und sich jene ihrer Umgebung angeeignet. Das wird übrigens niemand auffallend finden, der jemals Gelegenheit hatte, zu beobachten, wie unglaublich rasch und gründlich Hausierer und Rrämer mit ihren Jamilien die mitgebrachte Sprache gegen jene ber Rundschaft, unter welcher sie sich ansiedelten, tauschen. Jüdische Gelehrte hatten allerdings immer Bebräisch zu schreiben verstanden, aber zu der Zeit war im besten Falle die hebräische Sprache für Die Ruden eine nur einer gang kleinen Schichte zugängliche diplomatische Handelssprache geworden; ungefähr wie beispielsweise im Mittelalter die Raufleute lange lateinisch korrespondierten und buchten.

Rurz, an dem Vorhandensein dieser Uffimilierungstendenz der Juden in den Städten — und die Juden jener Zeit wohnten fast nur in solchen — ist nicht zu zweifeln. Das geht aus den vielen Nachrichten, welche wir gerade aus den städtischen Gemeinwesen besitzen, flar hervor. So steht, um von den vielen Beispielen nur jenes aus Köln zu bringen, dort das alte Rathaus "intra Judaeos". Es ist tatsächlich von Judenhäusern umgeben, was bei einem schon damals vorhandenen gehäffigen Verhältnis nicht denkbar ware. Wir sehen weiter in dieser Stadt die charakteristische Er= scheinung, daß der ursprüngliche erimierte Gerichtsstand der Juden aufgehört hat, daß sie vor den städtischen Richtern Recht nehmen und daß selbst in dem wichtigsten Teil des Rechtslebens die Er= klusivität der Gemeinsamkeit gewichen ist; die Besitztitel der Juden und Christen an Immobilien erscheinen unterschied los nebeneinan= der stehend, in demselben "Schrein", in der Fassung der Urkunden tritt nicht die geringste Differenz mehr zutage. Mannigfache sonstige Umstände lassen überhaupt auf ein allmähliches, aber unverkenn=

bares Abschwächen des Unterschiedes schließen. Die deutschen Namen beginnen auch in den judischen Urkunden vorzukommen, namentlich die deutschen Frauennamen; gerade so wie auch wieder im 18. und 19. Sahrhundert die Mädchen und Frauen unter den Ruden die deutschen Vornamen am frühesten akzeptierten. Aus den verschiedensten, beiläufig und absichtslos erwähnten Sat= sachen geht ein ungezwungener Verkehr selbst zwischen den geist= lichen Würdenträgern Rölns und seinen Juden hervor. Und an dieses lettere Zeugnis schließt sich ein anderes, nicht weniger beweiskräftiges. Wir finden nämlich dort in den höchsten kommu= nalen Stellungen in großer Angahl getaufte Juden vor. Das wäre gang unmöglich, wenn die Juden selbst sich in unwürdiger Lage befunden hätten. Aus dem Zusammenhange der verschiedenen fort= laufenden Urkunden ergibt sich der diesfällige Prozeß zumindest bei einer Reihe von einzelnen Individuen mit ziemlicher Deut= lichkeit. Es standen Juden in sozialem Unsehen und in kommunalen Würden — es ist nun ein psychologisch leicht erklärlicher Vorgang, wenn in solchen judischen Männern der Wunsch ent= steht, die lette Scheidewand zwischen sich und ihren Kollegen zu entfernen, Vorgänge, die wir ja in Berlin und Wien in ben letten zwei Hahrhunderten sich wiederholen gesehen haben. Und nicht nur aus Röln kennen wir ein solches großes Patrizier= Geschlecht, "die Judden" - aus den verschiedensten Städten Deutschlands werden solche vornehme Geschlechter indischer Provenienz genannt, deren Glieder darum den Beinamen Judaos führen.

Fügen wir noch zur Vervollständigung des Bildes kurz hinzu, wie die Quellen nicht den geringsten Zweifel bestehen lassen, daß zu jener Zeit den Juden auch das vornehmste Besitzrecht, das sie von der Römerherrschaft her besaßen, jenes auf Immobilien, in Frankreich wie in Germanien bestimmt zu eigen war. Die hyper-bolische Außerung Boquets (script. XII, 215) "halb Paris gehört den Juden", ist natürlich auf ein sehr bescheidenes Maß zu reduzieren — immerhin mußte ein sehr ansehnlicher jüdischer Hausbesitz vorshanden gewesen sein, bildeten ja nach einer anderen Nachricht auch in Lyon die Häuser der Juden ein Viertel, welches zu den schönsten der Stadt gehörte. Die Nachrichten aus den deutschen Städten

zeigen, daß namentlich in Süd= und Mitteldeutschland Grundbesitz der Juden eine gewöhnliche Erscheinung ist. Heben wir aus der Fülle der Daten nur einige, Wien betreffende, heraus. In unserer Stadt zeigt nach der Studie Camesinas "Wiens örtliche Entwicklung", und der letzten Schrift des Dr. Jgnaz Schwarz "Das Wiener Ghetto, seine Häuser und Bewohner", um die Mitte des 12. Jahrhunderts die Judenstadt, vom Sternhof und Ledererhof bis zum Schulhof reichend, einen für die damalige schmale Ause behnung der ganzen Stadt überraschenden Umfang. Sie zählt neben den öffentlichen Gebäuden, Synagogen, Schulhaus usw. nicht weniger als 69 große, stattliche Wohnhäuser, deren jüdische Besitzer bei Camesina und Schwarz mit Namen angeführt werden.

Noch dentlicher wird der damalige Stand des jüdischen Haussbesitzes durch die Satsache charakterisiert, daß die Juden auch außerhalb ihrer Judenstadt Häuser besaßen. So waren urkundlich von den in das heutige alte Rathaus hineingebauten Parzellen die Nummern 285 C—G Judenhäuser gewesen. Und außerhald Wiens, in Niederösterreich legt man noch 1267 den Juden auf, von ihren Ückern den kirchlichen Zehent zu bezahlen; sie müssen demnach solche besessen haben. Noch im 14. und 15. Jahrhundert, schon unter ganz anderen Verhältnissen, tressen wir noch an vielen Orten jüdische Hausbesitzer, allerdings nur als Restanzen früherer Zustände — aber gerade deshalb sind sie beweiskfräftig für diese selsst; ein allgemeines prinzipielles Verbot des jüdischen Haussbesitzes datiert erst seit dem Kahre 1597.

Einen Widerstand nun gegen diese von den Juden innegehabte Stellung, eine Gehässigkeit gegen dieselbe sehen wir in der frühesten Zeit nur von einer Seite ausgehen, von seiten der Kirchenversammslungen; nicht aus wirtschaftlichen, sondern aus rein dogmatischen Motiven. Bei den Westgoten dringen diese Kirchenverbote auch durch. Anders in Deutschland. Hier zeigen gerade die fort und sort wiederholten Kirchengesehe: "wonach die Juden nicht Richter sein, überhaupt nicht öffentliche Amter bekleiden sollen", daß solches tatsächlich der Fall gewesen sein muß. Und wenn von seiten der Kirchenversammlungen immer von neuem eingeschärft werden muß, daß Juden keine Christinnen heiraten, kein christliches Gesinde halten, mit Christen nicht zusammen speisen sollen, seht dies doch

voraus, daß solche Gewohnheiten bestanden, daß die Bevölkerung damals die den Juden feindlichen Unschauungen der Geistlichkeit nicht teilte.

Überspringen wir aber zwei Jahrhunderte, ungefähr von 1300 bis 1500. Welch anderes Bild zeigt sich dann unserem Auge. Wir sehen die Juden allüberall in der tiefsten Erniedrigung des Seins und Dafeins. Aus den Städten find sie zumeist vertrieben, hinaus= gedrängt auf die Börfer. Es find die gunftigeren Ralle, wenn sie sich in solchen in der Nähe der Stadt niederlassen und von dort aus tagsüber in der vorigen Heimatsgemeinde Erwerb suchen können; nur die Strafennamen, hier und da die Reste eines alten Friedhofe, an dem die Rinder furchtsam vorüberhuschen, bleiben von ihnen zuruck - so in Wien Judenplat, Judengasse, und der alte aus dem 16. Jahrhundert stammende Judenfriedhof in der Roffau, der heutigen Seegasse. Wo sie noch tatfächlich in ben Mauern der Stadt geduldet werden, find fie gusammengepfercht in dem schrecklichen licht= und luftleeren Ghetto, das sie nur scheu verlassen, weil sie das Tor desselben nicht überschreiten können, ohne vom Pöbel, und nicht bloß von diesem, beschimpft zu werden, — diesen Schimpf geduldig als selbstverständlich ertragend, gerade so wie den gehörnten Sut auf dem Ropfe und den gelben Rleck auf dem Rittel. Von Unsehen und Ehre, von sozialer Stellung wie bis in das 13. Jahrhundert ist nirgends mehr eine Spur. Und diesem sozialen Tiefstand entspricht notwendig auch seine natürliche Voraussekung, die tiefe materielle Lage. Sie sind keine Hausbesiker mehr, selbst in den Chettos mussen sie, wie wir im I. Rapitel für Preßburg noch in der ersten Hälfte des vorigen Nahr= hunderts angeführt haben, in vielen Städten die Bäuser, in denen fie wohnen, auf den Namen gefälliger driftlicher Geschäftsfreunde, ihrer driftlichen Diener usw. kaufen und sich die Augnießung auf 100 und 200 Jahre durch Erbpacht, Scheinerekutionen für Darleben usw. sichern. Sie sind aber auch feine Raufleute mehr, sie sind Trödler, Schacherer und Wucherer für kleine Leute, für Rleinbürger und Bauern.

Wann hatte diese tiefe, in das ganze Leben des jüdischen Volkes eingreifende, umfassende Anderung begonnen, durch welche Ursachen war sie eingetreten? Wie war sie — einem angesehenen

Raufmannsstand gegenüber — überhaupt möglich geworden? Diese merkwürdige Wandlung in ihrer Genesis historisch darzulegen, will ich in dem folgenden versuchen.

## II. Absturz, stetiger Verfall bis zum Tiefpunkte im 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts.

Ich habe im vorigen Abschnitt dargelegt, daß die Juden im Verlause des Mittelalters, bis ins 12. Jahrhundert zur vollen wirtschaftlichen Höhe, sozial zu einem angesehenen Elemente innershalb der gesamten Bevölkerung gelangt waren und habe zugleich die Ursachen dieses Emporsteigens klar gemacht.

Momente von gleich unbeugsamer Gewalt waren es, welche diese Volksgenossen im Verlaufe von nicht ganz zwei Jahrhunsderten von dieser eingenommenen wirklichen Höhe in eine geradezu unsagdare Tiefe gestürzt haben. Aus der Achtung ist die Achtung, aus dem Wohlstand ein drückender Aotstand geworden. Um aber diese ursächlichen Momente zu finden, müssen wir scharf ins Auge sassen, was sich auch jeht noch bei uns tief in der Seele der Masse überall vollzieht, sich auch damals vollzogen hat — und in diesen Tiefen wachsen keine Perlen. "Der Mensch ist erträglich einzeln nur, im Hausen steht er dem Tiere allzu nah", läßt Grillparzer Raiser Rudolf sagen.

Vor allem hatte bei der unleugbaren Verschiedenheit der Erscheinung, der verschiedenen Religion und mannigsach auch der Sitte, bei dem Mangel des Konnnbiums die im zweiten Kapitel nachgewiesene Ausgleichstendenz gerade zwischen den Juden und der nicht jüdischen Vevölkerung nicht so rasch wirken können, wie zwischen den, wenn auch verschiedenen, doch immer einer Hauptnation angehörenden germanischen Stämmen, und bevor sie überhaupt noch zwischen Juden und Nichtjuden hier hätte durchzgreisen können, war vom 12. Jahrhundert an ein ganz entscheidender Faktor hinzugetreten, gistiger und schneidender trennend als jeder andere: die Konkurrenz im Erwerbsleben.

Ein Jahrtausend hindurch waren die Juden, wenn auch nicht aussichließlich, so doch ganz hervorragend im Besitze des europäischen Handels gewesen. Alber um diese Zeit war in den neuen

10

germanischen Staaten ein heimisch=nationaler Handelstand er= standen, dessen Mitglieder sich überall zu Gilden zusammenfügten, von denen die Ruden ichon aus dem Grunde ausgeschlossen waren, weil auch diese Raufmannsgilden genau so wie die Handwerker= zünfte vom Beginne an in einem gewissen kirchlichen Rahmen steckten. Sofort beginnen nun überall diese neu entstandenen nationalen Raufmannsgremien den Rrieg gegen die hergebrachten jüdischen Raufleute. Nicht um dieses oder jenes Rocht, sondern um das Recht zu leben, geht der Rampf. Über den Ausgang des= selben konnte kein Zweifel bestehen; und tatsächlich sehen wir durch die nächsten Jahrhunderte, daß auch dort, wo keine draftischen Mittel angewendet wurden, im natürlichen Verlaufe der Dinge in demfelben Make, als der Sandel der Nationalen zu selbstän= diger Bedeutung erwächst, die kaufmännische Tätigkeit der Juden immer mehr vom Welthandel — überhaupt vom großen Handel ab - auf den Trödel und Schacher gurudgedrängt wird. Es ift aber psychologisch sehr erklärlich, daß die christliche Majorität bald wirklich zu diesen draftischen Mitteln, zur Gewalt greift. Die geschäftliche Ronkurrenz hat an und für sich immer unter allen Rämpfen den graufamsten Charafter, weil sie immer die Vernichtung des Gegners anstrebt und hier, den Juden gegen= über und in jener Zeit, unterdrückt die in der Geschichte der Ent= stehung des Christentums liegende scheinbare Begründung leicht jedes Rechts= und menschliche Gefühl. Da beginnen nun die "Judenverfolgungen" vom 12. bis zum 14. Jahrhundert. Gang charakteristisch für die innere Provenienz derselben treten sie auß= schließlich zuerst dort auf, wo sich Städtewesen, Bürgertum und der mit demfelben verbundene Handel am frühesten entwickelt hat; am Rhein, im südlichen Frankreich, in Venedig, wo man sich weigert, die jüdischen Raufleute als Passagiere auf den Schiffen aufzunehmen, in England, wo derselbe Eduard I. unter dem die erste kaufmännische Gesellschaft, die "Merchant adventurers", ge= gründet wird, zuerst die Juden ausweist, also immer dort, wo ein nationaler Handelsstand auftaucht; und umgekehrt zeigt sich am spätesten die Feindseligkeit gegen die Juden dort, wo auch die kaufmännische Bestrebung der driftlichen Städtebürger am längsten auf sich warten läßt, wie im Often Deutschlands. Nur

von den Städtebürgern, von den städtischen Raufmannsgilden geht die Bewegung aus, von Stadt zu Stadt - erficht man deut= lich aus den Chroniken — springt die Flamme über, das flache Land wird nur von den dazwischen abfallenden Funken in Brand gesetzt. Man hat die Rreuzzüge für den Brand verantwortlich gemacht. Gewiß haben sie schauerlich mitgewirkt, aber die Motive, welche die Verfolgung so allgemein machten, waren vor allem wirtschaftliche. Ist ja in den Rreuzzügen selbst diese Tendenz des Rampfes speziell gegen das Monopol der Juden im Orienthandel gang deutlich. Man hofft die Schätze Usiens ohne die Juden reich= licher und billiger zu erlangen! In allen Rreuzzugspredigten wird auf diese Reichtumer des fernen Ostens hingewiesen, die Phantasie der Massen durch diese Schilderungen entflammt; wie den Conquistadoren die Goldbarren Merikos und Berus, so standen den Rreugfahrern diese Schätze vor den Augen. Sinter den Rreug= fahrern her ziehen die Raufleute und wo diese fehlen, greifen Die Ritterorden selbst zum Handel. Die Religion allein wäre kaum imstande gewesen, diese Bewegung nach dem fernen Often so an= dauernd anzufachen und hätte allein und an und für fich gewiß nicht jene gegen die Juden hervorgerufen. Die theologischen Ron= troversen zwischen Rirche und Synagoge hatten bis zu dieser Wendung in den Städten feinen Baß gegen die Juden zustande gebracht und zu jener Zeit kommen nationale Empfindungen, wenn überhaupt, gewiß erst im Gefolge anderer Motive zur Geltung. Sind wir doch imftande, die Fortsehung dieses Gegen= sates zwischen judischen Raufleuten und gerade den Städteburgern noch bis in unsere Zeit und zwar sehr deutlich zu verfolgen! So in den Märztagen des Jahres 1848 in Pregburg und auch heute noch in gewissen Unterschieden nach dieser Richtung zwischen dem agrar=czechischen Gud= und dem städtisch=deutschen Aordböhmen. Und was sehen wir auch noch jett in unseren Sagen sich in Galizien vollziehen? Dort war als Erfat für den Bürger= und Raufmannstand, den Volen nicht imstande war, aus eigener Rraft zu erzeugen, von Rasimir dem Großen und seinen Nachfolgern die damals ja sehr wohlhabende deutsche Judenschaft ins Land gerufen worden. Erst seit gang furger Zeit entsteht nun jest auch bort ein sehr spärlicher nationaler heimischer handelsstand; und

faum, daß dieser geboren, wird der erbgesessene judische Ron= furrent von Amts= und Landeswegen durch die "Kolka rolnice" d. h. nationale Handelsgesellschaften, durch die Ausschließung vom Salzhandel usw. aufs Trocene gesett. Nun waren diese Ver= folgungen der Ruden an Leib und Leben schon früher von einzelnen Versuchen begleitet gewesen, ihnen auf gesetlichem Wege ben faufmännischen Beruf unmöglich zu machen. Das "capitulare de Judaeis" aus der Zeit Karls des Großen bringt einen ersten solchen Versuch. Das Capitulare ist entweder, was höchst wahr= scheinlich, gang und gar unecht, oder wenn echt, mit der im Mittel= alter in solchen Dingen usuellen Ungeniertheit um Nahrhunderte hinaufgesett. Alber um die Mitte des 14. Nahrhunderts, da sich zeigte, daß weder alle Juden gang erschlagen waren, noch die Verschonten gang verhindert werden konnten, ihren Erwerb im Handel zu suchen, wird die Tendenz, diese Ronkurrenten jest auf bem Wege des Gesethes unblutig zu vernichten, eine gang all= gemeine, welche in selbstverständlicher Abereinstimmung von allen befolgt wird, die da zu schalten und zu walten hatten. Man be= gnügt sich nicht mit der Ausschließung von den Gilden, denen allein in den meisten Städten der Handel gestattet ist. Allüberall tauchen gang unzweifelhafte expresse Verordnungen gegen ben Warenhandel der jüdischen Raufleute auf, so aus Oldenburg, Wien, Ling, Stenr, Augsburg, Glogan, Aurnberg usw. Beispielsweise besagen die Verordnungen aus letterer Stadt ausdrücklich: die Ruden sollen keine Raufmannschaft üben außer mit Pferden und Rleisch, namentlich ist ihnen der damals wichtige Gewürzhandel unterfagt, - sie sollen, will der Rat, nur Geldgeschäfte betreiben. In gang Deutschland werden sie von den Messen weggewiesen, nach den damaligen Handelsverhältnissen war ihnen schon dadurch der ganze Großhandel unmöglich. Wir besitzen eine Urkunde, aus der allein wir ichon gang charakteristisch diese Wendung er= sehen. Das viel erwähnte Spehrer Judenprivilegium war gang allgemein das Formular für alle ähnlichen, den Juden zu er= teilenden Privilegiumsurkunden geworden. Sein wertvollster und Hauptinhalt war die "Handelsfreiheit". Ungefähr zwei Jahrhun= berte nach seiner 1084 erfolgten Erteilung in Spener verleiht der Raiser den Wiener Juden dasselbe Privilegium — aber

in ganz unverkennbarer und ganz entscheidender Absicht ist aus dem Wortlaut des Spenerschen Textes die Stelle vom freien Handel weggelassen.

Nun wäre es ganz verkehrt und würde aller historischen Erfahrung widersprechen, anzunehmen, daß etwa erst diese Gesetze den neuen nicht jüdischen Kaufmannsstand geschaffen und den Kampf geboren hätten. Der neue Händler muß bestanden, muß den Krieg schon begonnen haben, bevor die Gesetzgebung Veranslassung hatte nehmen können, zu seinen Gunsten sich einzumengen. Es ist darum von höchstem Interesse, die Ursachen zu versolgen, welche diese neue heimische merkantile Schichte haben entstehen und den Sieg über die alte erbgesessen gewinnen lassen.

Die Geschichte der Weltwirtschaft kann sie geben; sie hat nam= lich eine Reihe solcher Vorgänge aufbewahrt, von benen ich nur einen, den ältesten und markantesten zur Vergleichung heranziehen will. Lange, lange bevor die Anden in die Weltgeschichte und Welt= wirtschaft eintraten, haben die Phonizier die Rolle und Stellung berselben eingenommen. Sie hatten für den damaligen Handel, der sich von den alten asiatischen Rulturgebieten über das ganze mittelländische Meer, nach dem Guden und Westen Europas er= ftredte, eine monopolistische Macht und Ausschließlichkeit, ungleich größer als jene des heutigen England. Aun fand diese Bandels= herrschaft ohne alle Ratastrophen, ohne geschichtliche Ereignisse, ein langfames aber nahezu vollständiges Ende. Und die Gründe dieses unaufhaltsamen Verfalls kennen wir genau. Phönizien war kein Land, kein Reich gewesen, sondern eine Angahl von Städten mit in der Regel gang schmalem Zubehör von Festland; Die Bevölkerungsziffern derfelben standen in einem eklatanten Mikver= hältnis zu ihren in Zeit und Raum weit gesteckten Unternehmungen; sobald größere Städte und volkgreichere Nationen ihre Ronkur= renten geworden, mußten sie unterliegen. Diese Konkurrenz erwuchs ihnen nun in den griechischen Landen. Griechenland war damals das Hauptkulturland Europas; dort saßen sie nicht nur fest und waren die einzigen Sändler des Landes, dort hatten fie ihr Zentrum, ihren Mittelpunkt für ihren ganzen Welthandel. Allmählich aber entwickelte sich in Griechenland selbst ein heimischer Raufmanns= stand und diesem letteren mußten die phonizischen Raufleute zu=

erst in der Heimat, bald aber auch auf dem Weltmarkte weichen. Es war nämlich zu jener Zeit unter den Griechen selbst eine eigene Industrie entstanden, welche zwar vielfach ihren Unfang und Uus= gang von der durch die Phönizier importierten afiatischen und ägpptischen Ware genommen hatte, aber beren Erzeugnisse bem Bedarfe und Geschmack des Westens, dem gauptmarkt, offenbar viel beffer angepaßt waren und bald gesuchter geworden fein mußten als die ersteren. Und je mehr sich der Westen und sein Ronfum entwickelt, desto mehr rückt der Schwerpunkt des Handels nach dem Westen. Und in dem Bandel mit diesen heimischen ge= werblichen Produkten hatten die nationalen hellenischen Raufleute einen natürlichen Vorsprung vor den phonizischen, eine Vorhand, eine Urt Monopol. Es ergeht den Phöniziern durch die Griechen wie Sahrtausende später den Vortugiesen und den Bollandern durch die Englander und wie jest wieder diesen durch die Deutschen, von denen bedroht zu sein, sie zumindest erklären.

Ein gang gleiches Moment wie jenes, welches nun vor Jahrtausenden zwischen Phoniziern und Griechen entschied, war klarer= weise auch jett im germanischen Mittelalter sieghaft. In den ersten Reiten desselben waren es nur die höheren Gesellschafts= schichten, die Schlogherren, die Stifte, die patrigischen Grund= und hausbesitzer in den Städten gewesen, welche des judischen Raufmanns und seiner Waren bedurften und sie verlangten. Lettere waren zu jener Zeit überwiegend Produkte, die nur aus dem Orient gebracht werden konnten; das waren nicht bloß die damals viel mehr als heute begehrten Spezereien, Gewürze usw., sondern, wie schon früher gezeigt, bei dem fast völligen Mangel nationalen Gewerbefleißes sämtliche Industrialien befferer, feinerer Urt. Der Handel der Juden, in jener Epoche überhaupt der einzige bon Bedeutung, war darum vorwiegend ein internationaler; die primi= tive Stufe, auf der sich die Wirtschaft befand, die Berstellung des spärlichen Bedarfes des Bauern und Kleinbürgers im Hause selbst, machte den Handel in den gewöhnlich und allgemein gebrauchten Dingen nahezu unnötig. Allgemach mußten aber auch die Maffen in ihrem Konsum gestiegen sein, und dieser hatte einen gang anderen Charafter. Bürger und Bauern brauchten feine fostbare Ware von ferneher, sie wechselten den bisher allgemein getragenen

Leinenkittel mit dem Wamms aus Wollzeug, fie verlangten ge= walkte Tuche, die Metallartikel, sowohl der Klingen= wie der hammerschmiede; die Schuster, die sich bisher für ihr Rufgeug mit roh ausgearbeitetem Fell begnügten, verlangten jest ordentlich gegerbtes Leder usw. Und alle diefe Bedürfnisse begann ber langsam, aber stetig sich entfaltende heimische Gewerbefleiß jest zu befriedigen. Da entstand nun eine erste Lucke. Den internatio= nalen Sandel hatten die Juden allerdings gang in ihren Sänden. Alber vom inländischen kannten sie nur jenen mit den Rohprodukten. Die neu entstehende, nicht jüdische Raufmannschaft warf sich nun allüberall mit der größten Energie vorerst auf dieses offene Gebiet des Handels mit den Industrialien des heimischen Erzeugers. Der driftliche Händler fand sich, was nur gang natürlich, mit bem jett aufgekommenen professionellen driftlichen Leinen= und Wollweber, Gerber, Sensen= und Hackenschmied, Rleinmetallwaren= erzeuger, leichter zusammen als der judische. Bald griff aber ber erstere weiter; er machte dem Juden im inländischen Handel auch das von ihm gepflegte Feld streitig; vor allem den Verkehr in Salz, dann auch in Wolle und Banten, Getreibe und Wein, Holz und Rohmetall - kaum, daß man ihm den Viehhandel belassen wollte. Dazu trat eine zweite, eine räumliche Lücke. In Niederdeutschland, an der See, hatten die Ruden nie recht Juk fassen können. Dort hatte der Verkehr mit Skandinavien viel zeitiger als in Mittel= und Süddeutschland Raufleute geschaffen, und diese norddeutschen Raufleute - die spätere Sansa - waren den Juden nicht nur feindlich, sondern immer auch genau so über, wie etwa heute die Nankees den in Amerika einwandernden Juden find. Rurg, der neue Sandel organisierte fich, er erhielt feste Gestaltungen, aber so vielfach auch diese wechselten, durch die wechselnden Konjunkturen im Welthandel bald diese, bald jene Städte Deutschlands die Führung erlangten, - der Rude blieb ausgeschlossen; er lief noch mühsam zwei Jahrhunderte hinterher, bis er jeden Versuch eines Wettbewerbes im großen, im eigent= lichen Handel aufgab.

Was in all diesen Vorgängen zutage trat — und nicht bloß in diesen — erging es ja den Hanseaten, die von Beginn an nie einen Juden unter sich gedusdet hatten, ihrerseits wieder ebenso

durch die entstehende Rausmannschaft des standinavischen Nordens und Englands — ist ein Stück grobkörnigster, egoistischer Völkerspschologie, das wir mit aller unserer Gesittung nicht, auch heute noch nicht, imstande sind, zu überwinden. Jahrhundertelang waren die Juden gleichsam die kommerziellen Vormünder der Völker gewesen. Wenn auch vielsach zum Auten derselben, so war es ja nur ganz natürlich, daß diese die Vormundschaft abwarsen, wenn sie sie nicht mehr zu brauchen glaubten. Aber die germanischen Völker des Wittelalters hatten die Vormünder nicht nur der weiteren Vormundschaft entsetz, sie hatten Existenz und Leben derselben ganz ausgehoben wissen wollen. Und was für diese Juden das Verhängnisvollste war, man drängte sie nicht nur aus dem Welthandel hinaus, sondern gewaltsam in einen anderen verhängnisvollen Geschäftszweig, in das Geldgeschäft, in den Wucher hinein.

Die Quellen laffen keinen Zweifel über die Richtigkeit dieses Sachverhaltes. Der Jude war in Deutschland bis in das 12. Jahr= hundert durchaus Raufmann, und feineswegs, wie noch hie und da von Gelehrten behauptet und von Ungelehrten geglaubt wird, von je auch Wucherer. In einer Bollordnung aus dem 10. Jahr= hundert heißt co: legitimi mercatores; id est Judaei et ceteri mercatores. Ebenso spricht Otto I. in einem Privilegium anno 965: Judaei et ceteri negotiatores — allüberall ist der Jude als der eigentliche, als der selbstwerftandliche "Raufmann", Negotiator, allen anderen, etwa auch faufmännisch tätigen Leuten vorangestellt. Nun steht allerdings, praktisch angeschaut, die Sache nicht so, als ob die judischen Raufleute der ersten Epoche, in der Zeit ihres Handelsmonopols, das Darlebensgeschäft überhaupt nicht gekannt und geübt hätten. Das ware in jenen Zuständen nach der Natur ber Sache gang unmöglich gewesen. Es liegt hier die Analogie mit gemiffen Verhältniffen aus der Gegenwart vor. Wenn heute der Bauer in einem Dorfe Geld braucht, so geht er an den einzigen Ort, an welchem überhaupt über mobiles Vermögen verfügt wird, in den Laden des Dorfjuden. Der ift mit seinem Rramladen im Verhältnis zu dem Bauer, dem Hofbesitzer, nichts weniger als ein reicher Man, er ist auch gang und gar nicht ein "Geldverleiher", aber er leiht dem Bauer, seinem Runden, aus seiner Losung.

Er zahlt dafür dem Wiener Großhändler später oder hilft sich sonstwie. Genau so muß man sich in der rein agrifolen Beriode und Landschaft den Beginn der Geldgeschäfte der Juden vor= ftellen. Würde man heute diesem Dorfjuden, von dem wir soeben gesprochen, seinen Warenhandel einstellen, so würde er auch jett das Geld an den Bauer verleihen und das, was bis dahin nur eine sporadische und schwache Begleiterscheinung seines Rram= handels gewesen, und ein Verdienst, den er sogar nicht einmal als Nebenverdienst gesucht, sondern als Störung seines Sandels empfunden hat, sein haupterwerb werden muffen. Genau fo hat es sich mit den Juden des Mittelalters verhalten. Erst nachdem sie aus bem Warenhandel hinausgeworfen worden sind, wird das Geldverleihen von ihnen erwerbsmäßig geübt. Sett erft, nachbem das Binfen= und Binfeszinsennehmen ihr Beruf geworden, beginnen die Rlagen über Bewucherung. Vor diefer Zeit aber hören wir von einem spezifisch jüdischen Wucher nichts, absolut nichts, obgleich in den Quellen hierzu genügend Gelegenheit geboten erscheint.

In einem Capitulare vom Jahre 806 werden die verschiedenen Gattungen von Zinsgeschäften: usura fenus (der gebräuchliche Zinsfuß), turpe lucrum (der unsittliche Gewinn) etc. definiert spezielle Agitationsschriften gegen die Juden werden vom schon erwähnten Ugobard, dem Bischof von Lyon, vom Umsito ver= faßt, ohne daß in einer diefer Quellen ein speziell judischer Wucher erwähnt würde. Ein von Güdemann beigebrachtes Schreiben eines Bischofs zur Zeit Raiser Otto I. ergeht sich in heftigen Rlagen gegen die Juden, ohne von Wucher zu sprechen; und umgekehrt spricht Lambert v. Hersfeld, welcher in der Geschichte als bitterer Un= kläger der Juden bekannt ift, in seinem Wormser Briefe aus dem Jahre 1033 vom Wucher der "Kleriker und Laien", ohne die von ihm angeklagten Juden zu nennen, was doch alles, objektiv er= wogen, unmöglich immer Zufall oder Abersehen sein kann. Diese jüdischen Volksgenossen waren nach den Worten des Sdikt Cloto= bach ein "quaestuosus ordo" eine erwerbssüchtige Rlasse, aber keine Geldverleiher von Profession. Im großen Geldgeschäfte waren auch zu jener Zeit gang andere Potengen maßgebend gewesen. Die

Traditioni codices, die Erwerbsregister der Riöster geben uns hierüber Aufschluß.

Es waren hauptsächlich die reichen Stifte, welche das große Geldgeschäft in Händen hatten. So zeigen die Alten des Rlosters von Bleimstedt aus den Jahren 1017—1097 eine ganze Reihe von Immodilardarlehensgeschäften diese Stiftes. In den Autobiosgraphien der Abte werden diese Geschäfte der Rlöster häusig erwähnt, und Lambert von Fersseld äußert sich ganz ausführlich über diese weltlichen Geschäfte der geistlichen Herren. Voch 1301, als die Juden schon tatsächlich Geldverleiher geworden sind, ist die Erinnerung an das von den Rlöstern vormals ganz allgemein betriebene Geldgeschäft lebendig, wie aus einer um diese Zeit in Rolmar erschienenen Schrift, einer Beschreibung des Elsaß, deutlich hervorgeht.

Und von außen her vollzieht sich ein Ereignis, welches den Ruden außerordentlich nahelegt, ihnen geradezu hilft, sich an die Stelle diefer Stifte und Rlöfter zu feten, an ihrer Statt und überhaupt die Geldgeber zu werden. Die Rirche hatte von jeher das Zinsnehmen für Sünde erklärt und verboten. Die Glänbigen hatten sich aber an dieses Verbot nicht gehalten, die Rirche selbst hatte dasselbe einschlummern laffen. Während jener Epoche aber, in welcher den Juden der bisherige Warenhandel so erschwert, viel= fach unmöglich gemacht wurde, kommt die Rirche mit aller Strenge darauf zurück, den Christen das Zinsennehmen zu verbieten; selbst= verständlich in allererster Reihe den Stiften und Rlöstern, den bisherigen Geldgebern, und da nun einmal das Darleben wirt= schaftlich nicht zu entbehren war, so zeigt sich wie von selbst der Ausweg, speziell und gesetslich den ungläubigen Ruden das Dar= lehensgeschäft zu gestatten. Auf diese Weise wird der Jude der professionelle Darleiher und noch mehr, notwendigerweise wird aus dem Darleiher ein Wucherer. Denn ward der Jude durch die Raufmannsgilden vom Handel, durch die Zünfte vom Gewerbe, burch die Gesetze vom Hausbesitze, durch eine tausendjährige Geschichte vom Ackerbau ausgeschlossen, so daß ihm tatsächlich nur das Geldgeschäft als einziger Erwerb verblieb, war er eben in ber Lage eines Hungrigen, dem nur eine Speise vorgesett wird

— er wird von derselben gieriger essen, als er unter normalen Ver= hältnissen nötig hätte und wagen würde.

Nun mußte aber durch das Geldgeschäft der Ruden ihre Stellung zu der Bevölkerung eine gang andere werden. Nach den damaligen wenig entwickelten Verhältniffen konnte das geborgte Geld kein Produktiv=, sondern nur ein Konsumtionskredit sein - ein folcher macht den Nehmer immer zum Keinde des Gebers — er hat das Geld schon längst aufgezehrt, wenn er es zahlen soll. Erwägt man dann weiter den im Mittelalter usuellen Zinsfuß, so ist es klar, daß der professionelle Geldverleiher unabweislich den grimmigsten haß der Gesamtheit auf sich laden mußte. Diese Zinsen hatten eine solch schwindelerregende Bohe, daß das Darleben für den Nehmer regelmäßig eine Gefahr war; denn bei längerer Undauer mußte ce sich sehr rasch verdoppeln, vervielfachen. Der Mainzer Städtetag 1255 gestattet bei kleineren Darleben: von 240 Pfg. jährlich 104; bei größeren Darlehen 1/8 des Rapitals. Es schwankt der gesetsliche Zinsfuß im 14. und 15. Jahrhundert zwischen 211/8 bis  $76^2/_30/_0$  und ist Fremden gegenüber an vielen Orten ganz un= beschränkt, weil diese Beschränkungen keine Reichsgesetze waren, sondern immer von den betreffenden Rompetenzen für ihr Gebiet erlassen wurden. In Not gablten selbst Städte, Stifte usw. bis 3u 100 und 1200/0. Und diefer haß mußte sich mit jedem Tage steigern, weil man das zinsbare Darleben und den gewerbsmäßigen Darleiher nicht entbehren konnte, wie ja die immer wiederkehrende Heranziehung der Juden beweift. Raifer Friedrich III. fagt zu Mürnberg: "daß ohne Darleben handel und Gewerbe nicht bestehen können und daß es besser sei, wenn die Juden wuchern würden anstatt der Christen." Bernhard von Clairvaux, da er während des vierten Rreuzzuges von der Verfolgung der Juden abhalten will, braucht geradezu das Argument: "daß, wenn die Juden nicht da wären, die christlichen Wucherer noch übler ver= fahren würden." In manchen Orten waren fie direkt verpflichtet. auf Pfänder zu leihen, so nachweisbar in Augsburg und anderen Städten; sie waren eben die natürlich dem Binsfuß entsprechenden sehr teuren "Pfandleihanstalten" jener Zeit.

Um nun Herren wie Bürger von der sich seuchenartig ausbreitenden Verschuldung an die Juden zu befreien, greift man wieder vorerst zu dem einfachsten Mittel: wie vordem die Ron= furrenten, jo schlägt man jest die Gläubiger tot. Charafteristisch beleuchtet werden diese sich eine zeitlang wiederholenden Sot= schlägereien von dem Streite, der nach jeder solchen Abschlachtung sofort entsteht. Raiser wie Landesherren wollen an derselben selbst ein Geschäft machen: nicht nur die Häuser der erschlagenen Juden als herrenloses Gut an sich ziehen, sondern auch deren auß= ständige Forderungen durch ihre Rammern einheben. Dagegen sverren sich natürlich die Stadtmagistrate — schließlich erfolgt immer ein Ausgleich über die Beute. Sowenig nun alle Juden, ebensowenig war das Bedürfnis nach Darleben totgeschlagen wor= den. Neue Ruden und neue Schulden stellten sich ein. Doch waren die vielen Szenen des Sotschlags den Fürsten und Stadträten schlieklich selbst peinlich geworden. Derselbe Zweck war ja zu erreichen, indem man gang simpel die Schulden an die Juden aufhebt und für nichtig erklärt.

Die geseklichen Schuldentilgungen beginnen bald einen all= gemeinen Charafter anzunehmen; Rönig Wenzel bringt sie in ein System und zu großartiger Ausführung. Er einigt sich 1385 auf dem Städtetag zu Ulm mit den schwäbischen Städten: Augs= burg, Mürnberg, Basel, Ulm, Roustanz, Estingen, Rottweil, Biberach, Lindau, St. Gallen, Mühlhausen, Sie gablen an ihn 40 000 Gulden und dafür verlieren die Juden nicht einen Teil, wie es zum Scheine lautet, sondern, wie sich bei einer genaueren Prüfung der Urkunde ergibt, in Wirklichkeit das Ganze der Schulden an die Stadtkämmereien. Aur fünf Jahre darauf (1390) wird dieselbe Prozedur auf einem Sage zu Mürnberg wiederholt. Offenbar waren die verschuldeten Bürger mit dem Heimfall ihrer Schuld an die Stadt nicht zufrieden gewesen. Denn diesmal er= hält zwar der Raiser von den verschiedenen Interessenten insgesamt weitere 50 000 Gulden, die Magistrate aber nur 30% der annul= lierten Forderungen, der Rest ist getilgt. Und so gehen diese Schuldentilgungen, vollständige oder halbe, allgemeine, wie zu= gunsten einzelner Städte, ja selbst einzelner großer Herren durch Nahrzehnte und Nahrzehnte fort. Sie bilden in der Wirtschafts= geschichte jener Zeit eine ständige Rubrik und sind charakteristischer= weise regelmäßig begleitet von den mitunter ergöhlichsten Streitig=

feiten bald zwischen den Interessenten untereinander, bald wieder mit dem Raiser, der ohne bare Provision, ohne Prozente von den einzutreibenden Forderungen seine kaiserliche Macht nicht leihen will. Die Juden des Mittelalters waren eben eine Sparsbüchse, die man jedesmal umkippte, sobald man sie wieder sür gefüllt hielt. Durch solche sich stets wiederholende Vorgänge mußte das ganze Geldgeschäft der Juden ein Ende sinden. Rein noch so hoher Zinssinß, keine noch so hohe Risikoprämie ist imstande, sür solche Rapitalverluste zu entschädigen oder die dis zu einem gewissen Grade bei jedem Geschäfte unentbehrliche Sicherheit zu ersehen. Sie mußten demnach auch den Geldhandel, welcher ihnen für den verlorenen Warenhandel Ersat bieten sollte, ausgeben; sie haben keinen Handel und kein Geld mehr.

Selbst in jener Zeit sehlt es nicht an Einsichtigen, denen diese Genesis des jüdischen Wuchers klar war. Zu Ansang des 16. Jahrshunderts schreidt Stadtnotär Johann Purgoldt: "arbeiten spe dye hantwerge, des leiden dye zuenste und handwerksmeyster nicht, und dye lissen sy nicht arbeyten; triben sy den Raufmanschaft, so kaufte nement gerne weder spe. Und darumb so musen spe wuchern, und das ist ihr behelsen." Ein noch gewichtigeres Zeugnis gibt die ReichspolizeisOrdnung von 1539. Diese macht den Versuch, den Juden den Wucher zu verbieten. Zu dem Zwecke "solle ihnen aber alle ziemliche Hantierung und Handel — damit sie dennoch ihre Leibesnahrung haben — gestattet sein", e contrario; sie war ihnen nicht gestattet.

Die Frage der Schuld oder Nichtschuld der Juden ist jedoch ganz gleichgültig. Die Weltgeschichte ist kein Weltgericht — wie der Gemeinplat lautet — zumindest wäre sie ein sehr schlechtes, sondern eine naturgemäße Entwicklung. Das Bedürfnis nach den Gelddarlehen ist nicht von den Juden geschaffen worden und hat ihr Geldgeschäft natürlich überledt. Mit Recht wird es von hierzu berusener Seite geradezu als eine optische Täuschung bezeichnet, wenn so manche Gelehrte das Geldgeschäft der Juden als das einzige des Mittelalters ansehen, oder wenn sie ihm eine Bedeutung zuschreiben, welche es nie gehabt hat. Selbst als die Stifte und Klöster ihr Hypothekargeschäft hatten ausgeben müssen und die Juden dasselbe sortgeset hatten, war mit der sortschreitenden,

wirtschaftlichen Entwicklung ein neuer, gang anderer, nämlich ber kommerzielle Geldbedarf entstanden, welchen die Juden in ihrer Einseitigkeit nicht befriedigen konnten, und deffen Befriedigung pon gang anderer Seite her mit ungleich größeren Mitteln und weiter reichendem Geiste unternommen und voll geleistet wurde. In Italien war vom Unfang des 12. Jahrhunderts unserer Zeit= rechnung der alte wirtschaftliche Geist der Völker um das Mittel= meerbeden wieder zum Leben erwacht; in den italienischen Städten war großer Reichtum, mit ihm, den Aufschwung begleitend und fördernd, der europäische Rapitalismus entstanden. Un dieser seiner dortigen Entstehung hatten die Juden keinen Unteil. Gie waren in den italienischen Städten schon der Zahl nach zu unbedeutend, um hierbei eine entscheidende Rolle zu spielen. Vom 15. Jahrhundert ab geben die italienischen, namentlich die lom= bardischen Bankiers, über die Alpen, mit ihnen auch die Gud= franzosen und werden nordwärts so sehr die professionellen Geld= geber, daß man alle folche als Lombarden bezeichnet. Gie er= richteten in allen großen Städten Filialen, ihre Faktoren bereiften gang Europa, überall führten fie ihre Wechselbriefe ein und ebenso ihre gange sonstige Geschäftstechnik.

Der neue Geist wird allmählich nach dem Norden Europas getragen. 2118 bann bas Wirtschaftsleben ber Mittelmeervölker erschlafft, ist hier der Rapitalismus zwar nur langsam und all= mählich, aber doch schon heimisch geworden. Auch an dieser Schöpfung hatten die Juden nur einen fehr geringen, eigentlich gar keinen Unteil. Speziell in Deutschland ist das Geldgeschäft von gang anderen Geldmächten betrieben worden, mit Rapitalien, gegen welche ber gange Besitz der Juden verschwinden mußte, und mit einer Sicherheit, welche die Juden nie gekannt hatten; fie, die Chriften, hatten feine Ronfistationen zu befürchten. Wer waren sie? In erster Linie die gablreichen großen Häuser an der Spike der oberdeutschen Raufmannschaft, deren Sandel sich ungeheuer entwickelt und früher nicht einmal geahnte Bermögen geschaffen hatte. Die Mitglieder diefer Rlaffe hatten in dem Warenhandel, von dem gerade die Juden ausgeschlossen worden waren, seit dem großartigen Aufschwunge desselben, sowohl vor als nach ber Entdedung Umerikas, die größten für jene Zeit gang unglaub=

liche Vermögen angesammelt. Der Warenhandel hatte eben eine Gestalt angenommen, die ungeheure Profite möglich machte. Was unter dem kommerziellen Übergewichte der Juden, diesen sozusagen "fleischgewordenen" Ronkurrenten, die sich untereinander stets selbst aufs heftigste konkurrenzierten, gang unmöglich gewesen wäre, ist nach Ausschaltung berselben eingetreten. Ringe und Monopole, junächst nur für die Waren des Orients und der Neuen Welt, dann für jene der inländischen Produktion, zu deren Handhabung fich allüberall Handelsgesellschaften bildeten, welche die Preise aller Artikel willkürlich festsetten, machten den damaligen Sandel gang außerordentlich gewinnreich. Vergebens klagten die Bubli= gisten jener Zeit über diese Zustände. Genser von Raiserswert nennt diese großen Raufleute "größere Aberlister und Schinder des Volkes, als es je die Juden gewesen seien, sie zichen nicht nur den gar entbehrlichen Plunder an fremden Waren, sondern auch das, was zum Leben not tut, als: Rorn, Fleisch, Wein und sonstiges in ihr Monopolium und schrauben die Preise nach deren Geldgier und Geizigkeit." Ebenso tritt Luther auf das heftigste gegen die durch Monopole und Ringe hervorgerufene Breis= steigerung und dagegen auf, daß die großen Raufleute die kleinen auffrägen, wie die Bechte die Weißfische. (Von Raufhandlung und Wucher, Wittenberg 1524.) Genler v. Raiserswert und Luther find aber nur zwei Beispiele von der heftigen Ugitation, die fich damals gegen diese monopolistische Beherrschung des ganzen Ronfums, gegen die Ausbeutung der Bevölkerung über Deutschland verbreitete.

Ich will versuchen, diese damals allgemeine Opposition gegen die großen Raufherren verständlich zu machen und zu dem Zwecke in einem knappen Bilde von der Entstehung und Tätigkeit der Fugger, Welser und ihrer zahlreichen großen und kleinen Berufszgenossen, die verhältnismäßig rasche Entwicklung ihres großen Handels, die Ansamulung der flüssigen Rapitalien in ihren Händen, die Entstehung und den Charakter ihres Geldgeschäftes aufzuzeigen.

Ich beginne als mit der bedeutendsten Gruppe jener Zeit, mit den Fuggern. Der Ahnherr derselben, Hans Fugger, ein Weber, war 1367 nach Augsburg eingewandert und begann neben

seiner Weberei den Handel; seine Nachkommen waren vorerst auch Weber wie er, betrieben aber gleichfalls den handel in ben für Deutschland gangbarften, sowohl heimischen wie fremden Waren, den Weltartikeln Spezereien, Seiden= und befferen Woll= waren, welche damals aus dem Orient nach Venedig und von da zum Teil durch Vermittlung des Wiener Transithandels nach Oberdeutschland kamen. Im Laufe des nächsten Sahrhunderts wurde diefer Import und mit ihm das Geschäft unserer Jugger immer stärker. Dann fam die Entdedung des Seeweges nach Indien um das Rap, welcher diesen Handel außerordentlich er= leichterte, die bisherigen vielen Zwischenhande wegfallen ließ und dadurch den Gewinn vermehrte. Es entsteht aber weiter durch ben neuen Weg eine gang neue Konjunktur, sie geht aus von dem ungeheuer zunehmenden Ronsum und Handel in indischen Gewürzen und schafft zwei neue große Sechandelspläte, Liffabon und Untwerpen. Mit großem faufmännischen Geschicke schließen sich die Fugger sofort dieser kommerziellen Chance an. In weiterer Folge kam die Entdeckung Amerikas, welche dem Handel Europas eine zweite Welt eröffnete. Die Rugger bemächtigten sich aller dieser Nichtungen mit großer Satkraft und stiegen dadurch fort und stetig.

Ich schildere sie auf ihrer Höhe unter der Leitung eines Enkels des Ahnherrn, des zweiten Jakob, welcher 1473 in das Geschäft getreten war, in demselben nahezu ein halbes Sahrhundert tätig gewesen und durch 30 Jahre mit mächtiger Hand wie ein Souveran geherrscht hatte. Bu ber Zeit war die "Juggersche Sandlung", beren Zentrale bis zu Ende in Augsburg verblieb, das größte Baus im indischen Bandel, dem damals wichtigsten in Pfeffer, Gewürzen, Spezereien und sonstigen überseeischen Artikeln. Sie hatte allein zu diesem Zwecke zwei sehr große Zweighäuser, das erste und vornehmste in Untwerpen, das zweite in Lissabon, deren Direktoren oder wie man sie hieß, Jaktoren, in der Raufmann3= welt das größte Unsehen genoffen. Undere, wenn auch nicht gleich große, aber wichtige Filialen zum Betriebe ihres ausländischen Sandels befaß fie in Umsterdam, an einem Orte Danemarts, in London, Spanien und Benedig. Weiter hatten die Fugger fast die ganze Rupferversorgung Europas monopolistisch in ihren

Händen; sie nahmen das ganze Erzeugnis Ungarns in diesem Metalle und einen großen Teil des dort erzeugten Gilbers auf, lieferten dann der ungarischen Regierung, was sie für ihre Münze brauchte; diesem Zwecke dienten Neusohl und Kremnig. Für den kontinentalen Absak mit Manufakten des alten Handels auf dem Aberlandweg hatten sie ständige Ctablissements und Vertreter in Wien, Leipzig, Breslau, Nürnberg, Frankfurt a. M., Röln, Erfurt, Rrakau, Thorn, Danzig und kleinere in Juggerau, Schwaz, Hochkirch, Teschen. Diese kolossale Ausbehnung ihres Handels hat die Inhaber ihre eigene Tertisindustrie keineswegs vernachlässigen laffen, sie behnten sie fort aus und noch im Sahre 1534, schon auf ihrer höchsten Spike, nahmen fie den nen entstandenen "Parchent", einen Wollstoff mit aufgerauhter Innenseite, da er ein gelungener Bedarfsartikel war, sofort auf, betrieben deffen Erzeugung im größten Maßstabe, d. h. schon in moderner in= dustrieller Weise und machten ihn zu einem Urtikel des Welt= handels. Sie waren aber nicht in diesen Grenzen geblieben. Schon die Vorgänger Jakobs hatten vom Metallhandel auf den Bergbau selbst übergegriffen, von der spanischen Regierung die Gilber= und Quedfilbergruben gepachtet - ein Geschäft, das durch lange Sahre den größten Gewinn abwarf. Dem Grubenbetriebe hatten sie 1524 die Pachtung der großen Besitzungen der drei spanischen Orden San-Jago, Calatrava, Alcantara bingugefügt, eine Quelle bes Gewinns, die ihnen lange reichlich floß. Desgleichen hatten sie von den Tiroler Landesfürsten das Silberbergwerk Schwag in Sirol gepachtet, welches von ihren Zweigniederlaffungen Hall und Bogen geführt wurde.

Man kann also, sern von jeder Übertreibung, sagen, daß zu dieser Zeit, d. h. im 16. Jahrhundert, diese süddeutsche Kausmannße samilie von der doch nur bescheidenen süddeutschen Heimat auß ganz Europa, einen Seil Indiens und Ostindiens mit ihrem Handel wie mit einem Neh umspannte. Zu keiner Zeit, auch nicht in der modernen, sind je so zahlreiche kommerzielle Unternehmungen von einer solchen territorialen Außbehnung und solchem Umfang in einer Hand vereinigt gewesen.

Welcher Urt waren nun im einzelnen wie im ganzen die Resultate der Handelstätigkeit jener Zeit? Liest man die zahlreichen Nach=

richten, welche uns sowohl von den Gewinnen bei einzelnen Geschäften wie von Jahresbilanzen erhalten worden sind, so werden die vehementen Anklagen, welche gegen die Handelsherren ershoben wurden, nur zu begreislich. Nikolaus Rem legt in die Höchstettersche Gesellschaft 900 Fl. ein und beausprucht für sechs Jahre einen Gewinn von 33 000 Fl., erhält schließlich 26 000 Fl. Nach dieser Rechnung hätte die Gesellschaft im Durchschnitt jährelich 5—600 % verdient.

1508 sind die Welser die Führer bei der großen Unternehmung indischen Importes, zu welcher sie eine Anzahl Jandels= gesellschaften vereinigt haben. Sie endet mit einem Gewinne von 175 %.

Das Gesellschaftskapital der Fugger hat sich in den Jahren 1511—27 bei jeder Bilanz durchschnittlich um  $54\frac{1}{2}$ % per Jahr vermehrt. Diese hohen Gewinne im Warenhandel jener Zeit waren nicht nur dem Fuggerschen Hause eigen, sondern dem damaligen Großhandel überhaupt eigentümlich. Die Waren spielen darum bei Fugger noch 1527, trohdem sie schon in ganz andere Geschäfte verwickelt waren, wie aus der Inventur ersichtlich, noch immer die Hauptrolle.

Das Rapital der Welser in ihrem Gesamtgeschäfte erhöht sich in den Jahren 1527—43 auf das Vierfache.

Die Bilanzen von Haug und Langnauer weisen neben schlechten Jahren, wie sie ja bei so weitreichenden Unternehmungen nicht zu vermeiden sind, wieder solche auf, bei denen der Jahredzverdienst bis zu 68% des Kapitals steigt. Solche Bilanzen waren eben nur dadurch möglich, daß es den damaligen Handelsgesellsschaften gestattet war, den Handel in den wichtigsten Urtikeln zu monopolisieren, dem Konsum die willkürlichsten Preise aufzuerlegen. Diese Sendenz beginnt in unglaublich früher Zeit. 1498 traten die Jugger, Herwart, Gossembrot und Paumgartner zu einem Kupserring zusammen und setzten den Preis für den Verkauf desselben in Italien willkürlich hinauf.

Die Höchstetter, nachdem ihnen in Lebensmitteln, wie Korn und Wein, ebenso in Holz solch fünstliche Preistreiberei durch= gegangen war, setzen für die Monopolisierung von Quecksilber ein ähnliches wie das Fuggersche Syndikat für Rupfer in Szene

und erzielten große Gewinne, die nur durch das Auffinden neuer Queckfilbergruben wieder verschwinden.

1510 kauft ein großes Konsortium vom König von Portugal auf Jahre hinaus den damals nur als sein Regal einzig über Lissabon kommenden Pfeffer, führt ihn nach Antwerpen und verfauft ihn von dort aus zu einem nach Gutdünken bestimmten Preise über den ganzen Kontinent.

Ein ähnliches Syndikat hatte den Alaun in Sanden.

Fast auf dem gangen Gebiete des Warenhandels hatten sich solche Verschwörungen gebildet: sie waren nicht weniger häufig, vielmehr ungleich häufiger als fie heute zu finden find und nütten ihre Macht schärfer und rudhaltslofer aus, als es in der Gegen= wart, selbst von den stärksten kaufmännischen Gruppen, möglich wäre. So groß auch der Haß gegen diese Monopolisten war, es fonnte weder der Reichsgewalt, noch einem einzelnen Landes= herrn einfallen, gegen diese gewaltsame, willkürliche und gewinn= füchtige Verteuerung der Lebensbedürfnisse einzuschreiten. Die Gründe hierfür liegen in der veränderten Richtung und weiteren Entwicklung, welche diese ganze Raufmannschaft nahm und die ben Behörden eine solche Entschließung verwehrte. Auch für die Erklärung dieser Verhältnisse ist die Geschichte des Hauses Jugger typisch. Die Fugger waren bis in das lette Viertel des 15. Jahr= hunderts mit dem, wie früher ergählt, auch in Deutschland ent= standenen Geld=, Wechsel= und Bankgeschäft nur zum Zwecke der Abwicklung ihrer Warenengagements in Verbindung ge= fommen. Der Transport von effektivem Metall war zu jener Zeit von langer Dauer, beschwerlich, voller Risiko; die Zahlung burch gegenseitige Abgaben von den europäischen korrespondieren= ben Pläten aus hatte sich schon längst eingebürgert und war ein eigener Geschäftszweig geworden, welcher später seinen Sauptsit, gemiffermaßen seine Zentrale, an der Antwerpener Borfe hatte. Antwerpen war für jene Zeit, was heute London, Paris und Berlin zusammen. War Geld dort knapp, so fehlte es überall. Das Juggersche haus aber wurde durch die Berührung mit diesem Wechselgeschäft bald selbst ein berufsmäßiges Bankhaus und zwar das größte und umfassendste unseres Rontinents. Alle ihre Faktoreien auf den großen Plägen waren große Bankhäufer, welche

neben dem Waren=Er= und Import den Bankverkehr von dem einen Ende - man kann sagen - ber gangen Welt bis zum anderen vermittelten, und die Fuggerschen Wechselbriefe waren Die ersten Europas. Bei diesem Stadium blieben fie nicht lange. Es lag ja die Notwendigkeit vor, zumindest sehr nahe, die großen im Warenhandel gewonnenen und jedes Kahr neu hinzukommenden Rapitalien, wenn sie in diesem, sowie im Bankgeschäft keine volle Verwendung mehr fanden, in anderer Weise nugbringend angulegen; die Jugger wurden also direkte Geldverleiher zu guten Binsen an gute sichere Abnehmer. Unter diesen erlangte bald eine einzelne Rategorie zwar nicht die Ausschließlichkeit, aber in weiterer Folge das Geschäft mit ihr ein entscheidendes Aber= gewicht in dem ganzen Betrieb des Hauses. Das war speziell bas Anleihegeschäft mit den Höfen, Regierungen, Landständen, Städten, großen Berren usw. Die erste Veranlaffung gu diefem Zweige gab die starke und ständige Verbindung mit der spanischen Regierung und deren fortwährender Geldbedarf. Aus den Bach= tern, welche zugleich die damals stärkste Rapitalsmacht Europas repräsentierten, wurden die berufenen und berufsmäßigen Staats= bankiers Spaniens. Diefer Beginn hatte Folgen, welche über das spanische Geschäft weit hinausreichten. Die spanischen Rönige waren habsburger, der eine oder andere von ihnen Römischer Raiser; das haus habsburg fampfte mit dem hause Valois um die Herrschaft auf dem europäischen Kontinent. Die Jugger stellten sich aus Neigung und politischer Aberzengung an die Seite Habsburgs gegen Frankreich und legten alle eigenen reichen Mittel, wie die ihres großen über gang Europa reichenden Geld= fredits zugunsten dieses einen Teiles in die Wagschale. Ehren= berg 1) schöpft aus dem Jugger=Archiv in Augsburg das ganze Detail dieser Verbindung. Dasselbe hier, wenn auch nur an= nähernd wiederzugeben, ist so unmöglich wie unnötig. Aber aus ihm zieht er den gleichen Schluß, den so viele der damaligen Reitgenoffen ausgesprochen, "daß ohne das Geld und den Geld= fredit der Jugger es den Habsburgern nicht möglich gewesen wäre, ihre großzügigen politischen und kriegerischen Unter-

<sup>1)</sup> Chrenberg: "Das Zeitalter ber Fugger" und "Die Schaffung großer Bermögen".

nehmungen durchzuführen." Diese Verknüpfung von Politik und Rapitalismus erreichte ihren Höhepunkt und mit ihm zugleich das Haus seinen höchsten Glanz in der langen Regierungsepoche Raiser Rarls V. Das Haus Jugger ist der stete, von Karls Plänen unzertrennliche, mit ihnen solidarische und für ihre Ausführung unentbehrliche sinanzielle Begleiter.

Ich hebe aus dem durch die Quellen gebotenen Material, als je ein Beispiel, die hochbedeutsame Wahl Rarls V. (1520), wie auch weiterhin die Ferdinands (1530), beide zu deutschen Raisern, und den Rriegszug heraus, den Rarl V., 25 Jahre nach seiner Raiserwahl gegen die im Schmalkaldischen Bund vereinigten protestantischen deutschen Fürsten geführt hat. Rarl brauchte diese Raiserwürde gleichsam als Unspruch in dem Rampfe um die Welt= stellung der habsburgischen Doppelmonarchie gegen Frankreich und den Papft, das Haupt der zweiten, der kirchlichen Weltmonarchie. Um die Raiserkrone zu erobern, bedurfte es keiner Waffentaten, aber durchaus des Juggerschen Geldes. Sein Gegner Frang II. fonkurrierte um diese Würde, und die Rurfürsten wollten ihre Stimmen nicht anders als verkaufen und zwar nur gegen bar ober Fuggeriche Wechselbriefe. Giner von ihnen, Joachim von Branden= burg, war überhaupt nicht zu befriedigen und ging ins französische Lager über. Der Wahlakt selbst war eine für das Volk bestimmte Romödie; erworben wurde die Krone durch das Geld der Jugger; die "einzigen, von welchen diese Leistung erwartet werden konnte und welche auch tatsächlich diese Operation mit einer für jene Zeit überraschenden Raschheit und Geschieklichkeit vollbrachten."

Ein klasssisches Zeugnis für die Nichtigkeit dieser Darstellung ist in dem Briese enthalten, welchen 1523 das damalige Haupt des Hauses an Raiser Rarl V. schreibt: "Es ist auch bekannt und liegt klar zu Tage, daß Eure Raiserliche Majestät die Römische Rrone ohne meine Hilse nicht hätten erlangen können, wie ich denn solches mit eigenhändigem Schreiben der Rommissäre Euer Majestät beweisen kann."

Diese politisch wichtige Rolle des Geldes der Jugger und Genossen in der sogenannten guten alten Zeit selbst dei Kaiserwahlen, trat 10 Jahre später nach vorliegenden unabweisbaren Zeugnissen bei der Königswahl Jerdinands noch drastischer hervor; die Kurfürsten trieben einen noch jämmerlicheren Schacher als bei ber Wahl Rarls. Reiner war unter ihnen, der die Bestechung nicht verlangt hätte.

In dem zweiten Beispiele, dem Rriege gegen die Protestanten, zeigte sich die Bedeutung des Geldkapitals, hier des hauses Jugger, zur aktiven Rriegspolitik, ja für die Möglichkeit eines Rrieges durch den Raiser gang drastisch; daß "ohne die Jugger die Niederwerfung der protestantischen deutschen Fürsten nicht hätte geschehen können", war die allgemeine Meinung, öffentliche Stimme und diese Barteinahme wurde den Juggern von den protestantischen Fürsten und - wie aus den damaligen Flugschriften ersichtlich - von den Protestanten überhaupt zum schweren Vorwurf gemacht. Durch folche, fich bei den fortwährenden Rriegen Rarly V. und seiner Nachfolger stets wiederholende große finanzielle Mitwirkungen an dem "fausenden Webstuhl der Zeit" erlangten die Jugger geradezu eine politische Weltstellung. Ihre Filialen in den politisch wichtigen Städten wurden politische Stellen, die Leiter derselben Staatsmänner, welche die sich vollziehenden Welt= ereignisse voraussehen, falkulieren, barüber an die Bentrale berichten mußten und bei den maßgebenden hohen Bersönlichkeiten in großem Unsehen und Vertrauen standen. Raiser Rarl V. nannte den Antwerpener Faktor Haller "unseren Rat von Jugend auf".

Die viel später als die anderen in Rom, Neapel, Florenz errichteten Fisialen hatten mit dem Handel des Hauses wenig oder nichts zu tun, sie dienten sast ausschließlich als stets parate Geldquessen in den italienischen Kriegen des Raisers. Der ständige Verkehr mit den Mächtigsten der Erde, ihren Ministern, Gesandten und sonstigen Vertretern, diese politische Wichtigkeit des Kapitals, über welches die Fugger verfügten, verliehen dem jeweiligen Chef des Hauses in ganz Europa ein Unsehen, wie es dis dahin kein Geldmann je erreicht hatte, auch seither nicht erlangt hat, und heute selbst durch das größte Vermögen nicht mehr erreichen kann. Denn in der modernen Zeit nehmen die Regierungen die großen Unsehen von der gesamten besitsenden Klasse, sie schöpfen sie aus den Rücklagen der Bevölkerung; die Vanken und Vankegruppen sind nur die Vermittler, welche von der Regierung heute,

wie das Beispiel der österreichischen Postsparkasse zeigt, entbehrt werden könnten und in nicht allzu langer Zeit entbehrt werden dürsten. Fugger und Genossen borgten ihr eigenes Geld, und wenn sie zu dem Zwecke selbst ihren Weltkredit aufboten, war es immer nur eine kleine Gruppe, auf welche sich die Regierungen stüßen mußten. Dementsprechend war die persönliche Schätzung des Geldmannes eine ungleich höhere.

Jakob Fuggers Zeitgenosse Clemens Sender sagt von ihm: "Jakob Fuggers und seiner Söhne Namen sind in allen König-reichen und Ländern, auch in der Heidenschaft bekannt gewesen. Raiser, Könige, Fürsten und Herren haben zu ihm ihre Bot-schaft geschickt, der Papst hat ihn als "seinen lieben Sohn begrüßt und umfangen", die Kardinäle sind vor ihm aufgestanden, alle Kausleute der Welt haben ihn einen erseuchteten Mann genannt und die Heiden sich ob ihm verwundert. Er ist eine Zierde des ganzen deutschen Landes gewesen."

Die Macht der Geldmänner jener Zeit war darum eine so große, weil damals für das Rreditgeschäft mit den Regierungen kein Markt und keine marktmäßige Organisation bestand. Wie war aber des Hauses Rugger selbst weiteres Schicksal, Glück und Ende? Auch dieses lettere ist charakteristisch. Dasselbe ist nicht etwa durch einen erlittenen Stoß, durch ein einzelnes oder mehrere akute Ereignisse gefallen, sondern es ist einem langsamen, sehr langsamen Auflösungsprozesse erlegen, dessen Ursachen sich mit restloser Rlarheit aus den fortlaufenden Inventuren und Schluß= bilanzen ergeben. Das Warengeschäft des Hauses wird immer mehr von dem Darlehensgeschäft verdrängt, hört gang auf; unter ben Aktiven erscheinen zulett überhaupt keine Waren mehr, eben= sowenig der frühere große Grundbesitz. Letteres, weil nämlich aus der Gesellschaft die zumeist bedeutendsten Namilienmitglieder ausscheiden; sie nehmen die wertvollsten Stude Dieses Besithes mit sich, grunden aristokratische Familien, wie beispielsweise die noch heute bestehenden Fürsten Jugger=Babenhausen. Die Aktiven bestehen nur mehr aus den außenstehenden Forderungen an die Regierungen, Onnasten, Stände, Städte, sowie an große Familien und Herren.

In genauer Paralelle mit dieser Wandlung geht der Geschäftsgewinn der Gescllschaft immer mehr zurück, bis er schließlich
verschwindet, denn der neue Zweig konnte nicht nur den Gewinn
des Warengeschäftes nicht ersehen, er brachte die größten Verluste,
hauptsächlich durch die in jener Zeit nie aushörenden Staatsfallimente. Spanien allein machte im Lause der Verbindung mit Fugger nicht weniger als viermal Vankerott. In der ersten Geschäftsepoche des 17. Jahrhunderts allein verlor das Haus nicht
weniger aus 4000 000 Fl., eine für jene Zeit ungehenerliche Summe. Eine Rückschr etwa zum früheren kausmännischen Vetriebe war
ausgeschlossen, hierfür sehlte der kausmännischen Geist, sehlten die Männer. Die Fuggersche Firma führte noch etwa zwei Jahrhunderte von der größterreichten Höhe abwärts eine Scheineristenz,
bis sie unbeachtet und ohne Ausschen erlosch.

Immerhin hatte das Haus 170 Jahre des Aufschwunges gezählt, was wohl von keiner zweiten Kaufmannsfamilie der Welt gesagt werden kann. Wie nach der Entwicklung des Wirtschaftslebens schon an sich selbstverständlich, sind die Fugger nicht etwa eine einzelne glänzende Erscheinung am ökonomischen Himmel des 15. und 16. Jahrhunderts, sondern nur aus dem Boden der das maligen Geschäftswelt überhaupt herausgewachsen; ihr Haus ist nur das vorderste einer für jene Zeit überraschend großen Alnzahl von ähnlichen Häusern, deren Unternehmungen in Entstehung und Führung, Tendenz und Schicksal so ziemlich alle die gleiche Laufbahn wie die Fugger ausweisen. Vom ursprünglich lokalen sind sie zum Exs und Importschadel gelangt und mit den versänderten Richtungen desselben etablieren sie sich, gleichfalls wie die Fugger in Antwerpen, Lissaben usw.

Fast jede dieser Firmen hatte einen Anhang von Rapitalisten aus dem Bürgertum, gleichsam einen Clan, hinter sich, die bald partizipieren, bald nur ihre Einlagen verzinst erhalten. Ausenahmslos jedoch gehen sie alle vom Warenhandel zum Banke und Anlehensgeschäft über, nur daß sie nicht wie die Fugger langsam erlöschen, sondern durch Ratastrophen endigen.

Das Anlehensgeschäft war nämlich wiederholt zu einem jener Saumel geworden, wie sie zuweilen zuerst die Geschäftswelt, sobann das weitere Publikum zu ergreifen pflegen; wer konnte, bot seinen Wechselkredit auf, um sich bei den Ansehensgeschäften zu beteiligen; wiederholt traten Überspannungen des Kreditz geschäftes ein, die dann zu den gewaltigen Krisen der Jahre 1528—57—75 führten.

In den von Shrenberg beigebrachten Quellen erscheinen neben Fugger, Welfer, den Höchstettern, Haug und Langnauer, 39 folder großer oberdeutscher, zu Bankhäusern gewordener Sandelsgesell= schaften.1) Es ist gang ausgeschlossen, daß die in der Unmerkung wiedergegebene Liste annähernd erschöpfend wäre. Sie umfaßte offenbar nur die bedeutenderen, von denen sich naturgemäß reich= lichere, hier sehr reichliche Nachrichten und Spuren erhalten haben. Aber eine solche Anzahl fast ausnahmslos gesellschaftlicher Unternehmungen, welche durch ihre Sätigkeit die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen hatten, sind ohne eine noch vielfach breitere Schichte von kleineren Unternehmungen, aus der allein sie empor= wachsen können, nicht gut denkbar. Und schließlich: Alle hier Angeführten sind bis auf einige wenige, nur Augsburger, während Unzeichen genug uns überkommen find, daß auch andere Städte Sübdeutschlands Raufmannschaften mit ähnlichen Bestrebungen besessen haben muffen, die nur, weil sie an jedem dieser Orte weniger zahlreich waren, nicht zu unserer genauen Renntnis ge= langt sind.

Rurz, die kommerziellen Verhältnisse jener Zeit, wie sie Ehrensberg vor und aufrollt, sind von überraschender Größe. Aber je mehr sie und imponieren, desto charakteristischer und für unser Thema wichtiger erscheint die Tatsache, daß in der ganzen Sphäre dieses großen Geldkredit= und Bankgeschäftes vom 15. bis zum Ende des 16. Jahrhunderts bei den und in reichem Maße überslieferten Geldgeschäften nie irgend ein Jude als Beteiligter erscheint: ja noch mehr, an den großen Geldbörsen werden die Juden

<sup>1)</sup> Meuttinger, Heinrich Wolff, Valthasar Wolff, Georg Gossembrot, Lukas Geßner, Hans von Stetten, Georg Issung, Hans Paumgartner, Sigmund Gossembrot, Konrad Vöhlin, Herwart, Seiller, Neibhart, Manlich, Jakob Harbrot, Wolf Poschinger, Kaltenhofen, Unton und Leonhard Tucher, Imhos, Brüder Pinel, Rehlinger, Kraffler, Kleberg, Preihammer, Jäger und Werkmann, Georg Obrecht, Hrael Winkel, Roth, Zangmeister, Lipsalz und Fleckhammer, Prechter und Ingold, Fütterer, Fischer=Scheuffelin, Lazarus Tucher, Wolff Haller von Hallerstein, Premer, Hersdorfer.

nicht einmal genannt, nur hie und da konnte einer oder der andere als unbedeutender Makler in weniger bedeutenden Städten existieren und sindet als solcher eine zufällige Erwähnung, wie der Jude "Joseph beim gulden Schwan" in Franksurt a. M., der aus privaten, nicht geschäftlichen Kreisen, namentlich der Geistlichkeit mittlere und kleine Geldsummen verschafft. Sie sind auf diesem Gebiete genau so verschollen, wie nach früherer Schilderung auf dem des Engroswaren=Handels.

An dem Juden erscheint eben im Lause des 16. Jahrhunderts der Prozeß, welchem die Geschichte des Mittelalters ihn untersogen, vollendet. Er hat seine Bedeutung vollständig verloren; an dem großen gewerblichen und kapitalistischen Ausschwunge, wie er den großen Entdeckungen gefolgt ist, durch zwei Jahrhunderte den Wohlstand Europas großartig emporgehoben, namentlich aber Deutschland zu dessen reichstem Lande gemacht hat, nimmt er keinen Anteil, und in seinem Geldgeschäfte ist er ein armer Teusel geworden. In dieser Gestalt tritt er uns jeht in den Quellen überall entgegen. Airgends spielt der Jude mehr eine Rolle; nicht einsmal — was sehr charakteristisch erscheint — in den zahlreichen Holzschnitten, in denen die Kausschute karrikiert und angegriffen werden.

## III. Nenaissance in der Zeit nach dem Jojährigen Krieg und dem westfälischen Frieden. Wiederaufstieg, Fortsetzung bis zur Gegenwart. — Die Phantasien des Prof. Sombart über "Juden und Volkswirtschaft"

Im 17. Jahrhundert entsteht ein Brand, welcher die Welt, besonders aber Deutschland, auß ärgste verwüstet, den durch die Arbeit von Jahrhunderten geschaffenen Wohlstand vollständig vernichtet — der Dreißigjährige Rrieg! Deutschland ist eine Wüste, eine große Leere breitet sich über seine Gesilde.

Da vollzieht sich eine merkwürdige Erscheinung. Wie schon mehr als 1000 Jahre vorher, nach der Zerstörung der antiken Rulturwelt durch die Barbaren die jüdischen Rausleute mit ihrer Handelstätigkeit eine Brücke herstellen zwischen alter Rultur und neuer Barbarei, wie sie die Reste der alten Zivilisation in die

kulturnackte Fläche einpflanzen, so ist auch jest wieder Zeit und Raum für sie, eine ähnliche Rulturarbeit nochmals zu leisten. Von der Zeit nach dem Westfälischen Frieden an erscheinen all= mählich die Juden wieder an der Oberfläche. Vertrieben aus den großen und größeren Städten, waren fie Hausierer auf dem Lande geworden, bildeten sie für die vom Handel noch unberührten Gegenden gleichsam ein Rapillarsnstem, welches den Strom des Güterverkehrs aus den Hauptadern in die entlegensten Teile des Organismus führte. Jett tauchen sie auf; zuerst als Kleinhändler in den Rlecken und Rleinstädten, auf diese Weise sich zu einer neuen Miffion, zu einer Reihe von folden Miffionen vorbereitend. Sie werden von neuem die Groffisten in den Städten, wie in den Zeiten der Auflösung des Römischen Reiches. Allüberall sieht man sie wieder scheu, aber emsig arbeiten: in Amsterdam, in Hamburg, wo speziell die aus Spanien und Portugal ver= triebenen, spanischen und portugiesischen Juden durch die alt= ererbten Verbindungen mit Spanien, Portugal und deren über= sceischen Rolonien dem Handel wesentliche, vom Staat anerkannte Dienste leisten. Charakteristisch können wir namentlich in Frank= furt sehen, wie die judischen Raufleute dort einen großen Tertil= handel, einen Wechselplat schaffen, wie der Senat vergebens sich bemüht, diese zum Bedürfnis gewordene jüdische Tätigkeit durch eine Behandlung, die schlechter und schimpflicher ist, als in irgend einer deutschen Stadt zu unterdrücken; dasselbe Verhältnis wieder= holt sich in den meisten Städten. Wo immer sich das Bedürfnis nach Handelsleben zeigt, es eine offene oder von den anderen nicht erkannte Lucke auszufüllen gilt, sehen wir die judischen Ge= schäftsleute an der Arbeit.

Der Verfasser wird an einer späteren Stelle und in einem anderen Zusammenhange nachweisen, wie die in Wien gesetzlich ausgeschlossenen Juden sich nicht haben abhalten lassen, in dieser Stadt, die damals in der Mitte des 18. Jahrhunderts keinen eigenen selbständigen Handel mehr besessen hat, diesen Wiener Handel zu schaffen. Für jene Zeit aber bildet dieses geräuschlose Wiederauftauchen der jüdischen Kausmannswelt ein geradezu charakteristisches Moment.

Erst von da ab hat sich in langsamer, aber stetiger Arbeit trot

aller Beschränkung der Wiederaufstieg der jüdischen Handelstätigsteit vollzogen. —

Ich weiß wohl, daß diese meine Darstellung der Wirtschaftszgeschichte der Juden im Mittelalter nicht der gang und gäben Unsicht entspricht und sie auch bei Solchen, welche der Sendenz Sombarts ferne stehen, auf Widerspruch stoßen dürfte. Und diesen soll das weitere hier Folgende gelten.

Wirtschafts, Kulturgeschichte überhaupt ist eine der jüngsten Wissenschaften. Gesehrte, welche ihre Bemühungen speziell diesem Zweig zuwenden, treten erst Ende des 18. Jahrhunderts auf die Bahn; im Mittesalter sehlen sie ganz und gar und dem Forscher steht kein anderes Material zur Verfügung als jene Nachrichten, welche uns in den Schriften anderer Zweige ohne Absicht und Tendenz erhalten worden sind.

Für die Rulturgeschichte des 17. Jahrhunderts bildet eine der föstlichsten Qu'ellen die Selbstbiographie der "Glückel von Hameln", einer Judenfrau aus dem 17. Jahrhundert. Das Buch ift erst nach dem Erscheinen der ersten Anflage meines "Ghetto" in einer deutschen Abersehung publiziert worden. Ich habe noch selten ein Buch mit der gleichen Befriedigung aus der Sand gelegt. Abgesehen von dem psychologischen Genuß, welchen die Begegnung mit einer starken Verfönlichkeit, wie diese Frau gewährt, bestätigt sie Seite für Seite die Auffassung der Schicksale der Juden vom 16.—18. Jahrhundert, wie ich sie schon das erstemal in meinem "Jüdischen Raufmann" gegeben und jetzt eingehender wiederholt habe. Die Schrift gibt ein deutliches Bild von der Art und Weise, wie die Juden den Wiederaufbau ihres Handels begonnen haben, und aus diesem Beginn ist mit voller Rlarheit die Leere zu erkenen, welche hinter diesem Anfang bestanden haben muß. Die Frau ift im Jahre 1645, also 3 Jahre vor dem West= fälischen Frieden in Hamburg geboren worden und ihre Nieder= schrift reicht bis zum Jahre 1715, umfaßt alfo gerade jenen Zeit= raum, von dem Tiefpunkte der Dekadeng der Ruden bis zum Beginn ihres ökonomischen Wiederaufstieges.

In Hamburg bestanden zur Zeit ihrer Geburt zwei sehr versichiedene und voneinander getrennte Kategorien von Juden; ein Teil der aus Spanien und Portugal Vertriebenen hatte, wie schon

flüchtig erwähnt, den von ihnen in der Heimat betriebenen über= seeischen Handel nach Hamburg gebracht, und dieses ihres Handels wegen haben sie vom Senat willige Aufnahme, Schutz und Gunft gefunden. Unter die Gründer der Hamburger Bank 1619 gählten schon 40 derselben. Sie bildeten wirtschaftlich eine Dase, juristisch eine streng geschlossene und streng auf ihre Rompatrioten beschränkte Gemeinde. In gang anderer Lage und Stellung waren in Hamburg die heimischen, d. h. die deutschen Juden. Die Glückel war 4 Hahre alt geworden, als auf Untrag und Beschluß der Bürgerschaft bei dem Senate die deutsch-jüdische Gemeinde samt und sonders ausgewiesen wurde. Die Mehrzahl der Ausgewiesenen ließ sich in Altona, heute eine Vorstadt Hamburgs — damals banisches Gebiet - nieder und bildete dort eine Gemeinde. Es ist sehr charakteristisch für die Ausnahmestellung, welche diese spanisch=portugiesischen Juden gegenüber den Ginheimischen in gang Deutschland genossen, daß, als einige ber Verjagten in Friedrichstadt um Aufnahme ansuchten, sie mit der Motivierung abgewiesen wurden, sie seien keine portugiesischen Juden.

Von dieser Besserbewertung der spanischen Juden durch die Christen jener Zeit stammt die bekannte Satsache, daß sich die ersteren selbst für die Höherstehenden unter den Juden überhaupt hielten und im Grunde, wenn auch sicherlich ohne Grund, sich noch heute halten.

Glückel beginnt ihre Erzählung mit der Schilderung dieser Alstonaer Judengemeinde. Sie war nicht alt. Glückels Großvater hatte bei seiner Einwanderung, also ungefähr 40 Jahre früher, Schut und Aufnahme bei dem ersten Juden, der sich überhaupt dort hatte ansiedeln dürsen, namens Spanier, gefunden. Die Mitzglieder der Gemeinde, es sind deren ursprünglich 25, jett nach der Vertreibung 40 Familien, mußten auch nach derselben ihren Erwerd ausnahmslos in Hamburg suchen, konnten aber nur gegen einen Paß und ein Schutzeld von einem Dukaten auf je vier Wochen zu diesem Zwecke die Hamburger Stadtmauern passieren. Hausierer und sonstige kleine Leute, welche diese Steuer zu umzgehen suchten, wurden unnachsichtlich ins Gefängnis geworfen. Ihr Handel in Hamburg selbst bewegte sich in den kleinsten und engsten Grenzen. Der Vater unserer Glückel, dessen Familie offenz

bar in der öffentlichen Meinung schon zu den Besseren gehörte, "handelte mit Edelsteinen und mit anderen Sachen, wie ein Rude, der von allem was nascht". Daneben ernährte sich ihre Mutter mit dem Rlöppeln von Gold= und Silberfpigen, ein Detail, das an meine Großmutter, die "Spihenmacherin" im Pregburger Chetto erinnert. Aebst ihrem Sandel betrieben sie hauptsächlich das Maklergeschäft für Waren wie Wechsel. Der Reichste dieser Hamburg= Altonaer Juden, ihr "Rothschild", gilt als ein Mann von 10000 Reichstalern. Sehr verbreitet besteht noch jene sozial tiefste Erwerbsquelle, auf welche auch nach meiner Schilderung die Juden in ihrer Dekadeng gesunken waren: das Pfandleih= geschäft. Die Großmutter unserer Glückel lebt noch von demselben. 2113 die Altonaer Juden später in Hamburg siken durften und der Vest wegen nach Altona flüchteten, mußten sie, wie es sich zeigte, um eine erkleckliche Ungahl taufender Reichstaler Pfander zurnatlaffen. Die Darleben bewegten fich nach ber Bemerkung ber Madame Glückel von 10 Reichstalern bis zu 30 und felbst, wie sie hinzufügt, 80, ja 100 Salern. Daß sie, wie soeben erwähnt, wieder in den Mauern Hamburgs "figen" durften, war keines= wegs glatt, sondern unter großen Schwierigkeiten und nur auf Umwegen erreicht worden. Sie stellten sich unter den Schut ihrer portugiefischen Glaubensgenoffen, welche sie als Dienstleute bei der Behörde anmeldeten. Die Bürgerschaft war den judischen Handelsleuten, welche nicht wie die Portugiesen, Exporteure und Importeure waren, durchaus feindlich geblieben; ber Senat aber, von freierer Gefinnung, sah durch die Finger, als diese Schutzlinge, ursprünglich nicht mehr als 18 an Zahl, zum Rern einer neuen deutschen Gemeinde in Hamburg wurden. 1663 sind schon zirka 40-50 Häuser im faktischen, wenn auch nicht formal= rechtlichen Besitz von Juden. Gie mußten sie auf den Namen von Christen eintragen laffen. Diefe Beschränkung blieb felbst in der erst spät, 1697 erfolgten gesethlichen Regelung dieser Gemeinde in Rraft und wurde erst 1842 aufgehoben.

Geben wir weiter der Frau Glückel das Wort: Sie wurde nach damaliger Gepflogenheit mit 12 Jahren verlobt und heiratete mit 14 Jahren (1659) nach Hameln in das Haus ihres Gatten Chajim Hamel. Mitgift und eigenes Vermögen des Mannes betrugen zusammen 900 Reichstaler. Auch sie fingen zuerst mit "Auf Pfänder leihen" an, dann hatten sie einen Handel mit den Bedürfnissen der Bauern, wie noch heute überall der Landziude in Dörfern und Flecken — und daneben einen kleinen mit Edelsteinen. Umsterdam nämlich, war schon damals wie heute der Hauptplatz für diesen Artikel.

Das wäre also der Stand ungefähr zwei Dezennien nach Schluß des Dreißigjährigen Rrieges. Die gange Atmosphäre, die man in und aus dieser Erzählung atmet, ift die von kleinen Leuten, die sich ehrlich und brav ernähren, und man kann ruhig sagen, sie ist im ganzen die der deutschen Juden jener Zeit; sie wird nur erhellt von einzelnen Lichtpunkten, wie die Situation der schon vorher erwähnten spaniolischen Juden, welche nicht nur von Sam= burg, sondern von verschiedenen anderen Bunkten aus den über= seeischen Verkehr vermitteln; den deutschen Juden, die nach Ruß= land handeln, usw. Doch können diese nicht die Unschauung über die damaligen Verhältnisse der Juden andern. Gin Jude in Ropenhagen, der auf 15000 Reichstaler geschätzt wird, gilt in gang Deutschland als reicher Mann. Sehr bezeichnend erscheint bie ungeheure Unhängerschaft, welche Sabbatai Zewi, der gerade um diese Zeit (1648-76) als Messias aufgetreten war und die Juden wieder in das "gelobte Land, wo Milch und Honig fließt" gurudguführen verfprach, gefunden hat. Die Schwieger= eltern unserer Autobiographin verkauften ihr hab und Gut, und was sie nicht verkaufen wollten oder konnten, verpackten sie in zwei Fässer, die sie mit auf die Reise nehmen wollten. Wären die Juden reich oder in allgemein guter Situation gewesen, so hätte diese Bewegung unmöglich eine solche Bedeutung gewinnen fönnen. Auch der heutige Zionismus hat seine Anhängerschaft unter den verelendeten Oftjuden und im Westen zumeist nur unter jungen Leuten, die Erwerb und Besitz noch nicht kennen.

Dem jungen Chemann wurde der kleine und doch so vielfältige Handel, den er in Hameln betrieb, zu gering, er übersiedelte nach Hamburg, wurde dort einzig Sdelstein= und Perlenhändler von Beruf, aber ein sehr kleiner. "Er läuft den ganzen Tag in Hamsburg herum, kauft Roh= und Bruchgold zusammen und verkauft es an andere Händler und Handwerker." Dieses Geschäft war

und blieb nur ein Spezial=, kein allgemein betriebener Handel; ber von den anderen Altonaern, jest Hamburger Juden geführte, war offensichtlich ein solcher mit Manufakturwaren. Die Biographin führt als Inpe und Mufter eine Frau Efther Spanier an: "Gine gar tüchtige Handelsfrau fährt mit ihren — nicht vielen — Waren auf den Rieler Umschlag. Sie hat gar gut geredet und Gott hat ihr Gunft gegeben in den Augen derer, die sie saben. Abelige Damen in Holstein haben sie fehr gern gemocht." Das ist also offenbar ein Detailhandel. Man muß sich überhaupt den Kandel und den Kandelsstand dieser anwachsenden deutschen Nuden in Hamburg vorerst so vorstellen, daß, wie es in der Natur ber Sache liegt, die kleinen Leute — und diese bilden ja immer ben größeren Teil - sich meist durch den Absat an die Gesamt= Bürgerichaft, burch die Verforgung des Bedarfes derfelben, er= nährten. Aus diefer Sachlage war auch die feindliche Stimmung ber kleinen Bürgerschaft gegen diese deutschen Juden zu erklären; fie wünschen diese jüdischen Detailhandler durch driftliche zu er= seten. Erft nach und nach und sehr langsam wurde diese Stimmung dadurch milder, daß die Rähigeren zu Bedeutenderen, zu Groffiften emporwuchsen - ein Verlauf, der sich in den Judengemeinden aller Städte gleichartig vollzogen hat. Ich erinnere hier an meine diesbezügliche Darstellung des Handels im Pregburger Chetto, dieser Inpe für — möchte ich sagen — den Handel aller größeren Chettos jener Zeit; nur daß Hamburg schon damals ein gang anderer Plat war und natürlich seinen Händlern eine gang andere, eine viel größere Tätigkeit und Ausdehnung bes Betriebes er= möglichte. In und aus dem Fortgang der Erzählung dieser Ham= burger Rüdin erfieht man aber deutlich das Wachstum im Geschäft und Wohlstand dieser Hamburger. Ihr Vater hatte wenige Nahre nach der Wiederzulassung 8000 Reichstaler, ein Chajim Fürst 20000, andere kleinere Leute bis 6000 Reichstaler. Natürlich er= scheint dieses Wachstum am deutlichsten in dem, was sie von den Geschäften ihres Mannes erzählt. Namentlich durch die Leichtigkeit, mit welcher er die Verluste, die sich bei der Ver= größerung und Ausdehnung der Geschäfte einstellten, ertrug, weil sie sich immer wieder bald einbrachten und sein bescheibenes Wachsen nur wenig aufhielten.

Unser Chajim wurde in seinem Geschäft größer, ein ständiger Einkäuser in Amsterdam, verkaufte die Ware auf den Leipziger, Braunschweiger und Frankfurter Messen, zumeist aber an jüdische Kaufleute, welche sie nach Polen und Rußland brachten, in welchen Ländern diese Artikel, namentlich Persen, sehr gesucht waren.

Diese, auf seine alleinige Verson beschränkte Sätigkeit genügte ihm nicht, er suchte sein Geschäft durch die Gewinnung von Teil= habern auf anderen Pläten außzudehnen — ohne aber hierbei eine glückliche Hand zu zeigen. Den ersten setzte er nach Danzig, zahlte ihm nach einigen Jahren einen Reingewinn von 600 Reichs= talern, verlor ihn aber durch einen Raubmord auf offener Straße bor hamburg. Er ersette ihn durch einen anderen, welcher, nach= dem er in zwei Nahren 800 Reichstaler auf seinen Teil erworben, ihn verließ. Er versuchte es dann mit einem "Bestellten" als Einkäufer. Dieser kaufte hinwiederum so viel und ging für unseren noch immer keineswegs großen Mann, solche Verpflichtungen ein, daß er in geschäftliche Schwierigkeiten geriet, die er nur mit Un= strengung überwand. Er kehrte also wieder zur Form eines Mit= beteiligten und Mitverpflichteten zurück und schloß mit dem, nach seinem späteren Aufenthalt in Berlin so genannten Juda Berlin einen Gesellschaftsvertrag. Einkauf (in Umsterdam), Ber= fauf (auf der Messe), wurden stärker betrieben, trokdem konnte ber bedungene jährliche Reingewinn von 2000 Salern nicht er= zielt werden; er geriet mit dem Rompagnon in einen Prozeß, der zugleich mit dem Gefellschaftsverhältnis durch einen für Chajim sehr ungünstigen Vergleich — einen Verlust von 10000 Reichs= talern — beendet wurde.

Er machte sich alle die Verluste durch geschickte eigene Arbeit wett und verdiente zuweilen am Einkaufsplate selbst, von Hand zu Hand, für ihn bedeutende Summen. Sein Verhängnis war wieder eine Teilhaberschaft mit einem Manne Mausche Helm= städt. Derselbe hatte für Stettin, wo dis dahin kein Jude hatte ausässig sein dürsen, nicht nur einen landesherrlichen Schuthrief, sondern auch die Münze erworden. Da Stettin für Juwelen und Verlen ein starker Verkaufsplat nach dem Osten war, sollte Helm= städt Chazims Ware dort absehen, dieser hinwieder an dem Geschäft bei der Münze beteiligt sein und das Rohsilber dazu liesern.

Helmstädt zeigte sich bald als unreell und unehrlich; statt eines Gewinnes fehlten schon bei der ersten Abrechnung 5000 Reichs= taler. Mit diesem Verluste schloß die Verbindung; in erfolgreicher Alrbeit erholt sich Chajim wieder, da ereilte ihn nach 30 jähriger Sa= tigkeit, 1689, ein plötslicher Sod. Seine Witme ertrug diesen Ber= lust mit Stärke und Jaffung; sofort nach dem Begräbnis machte fie Inventur und Bilang; fie, jest Inhaberin des Geschäftes, war nicht weniger als 20000 Reichstaler, eine große Summe, wie sie schreibt, schuldig. Sie verauktionierte das Edelstein= und Verlenlager und — wohlgemerkt nach 25 Nahren — berichtet sie von dieser Inventur, "daß für ihre und ihrer Rinder Existeng ein genügendes Vermögen geblieben wäre". Wie es wirklich mit dem restlichen Vermögensstand immer gewesen sein mag, sie, die bis dahin ihrem Manne nur mitgeholfen, nahm jest selbständig und vollständig die Weiterführung des Geschäftes in ihre fräftige Sand. Von dem Detail der eigentlichen Gebahrung erhalten wir feine Renntnis, aber - meint sie - sie sei in einem starken Handel gewesen; sie besuchte nicht nur die Leipziger, sondern auch Die Braunschweiger Meffen, sie eröffnete in hamburg selbst einen "Laden", in welchem sie monatlich um 500—600 Reichstaler Waren verkaufte und kauft jest nicht nur in Umsterdam, sondern auch am Hamburger Plate ein. Und so manches andere in ihrer Erzählung läßt darauf schließen, daß sie jest nicht nur mit Edelsteinen, sondern und noch viel mehr mit englischen, hollandischen und beutschen Manufakturen usw. Bandel trieb. "Sie wäre", sagt fie, "als Raufmannsfrau in Unsehen gestanden und es wäre ihr leicht gewesen, an der hamburger Borse Geldkredit bis zu 20000 Reichstalern zu erhalten." So arbeitete sie mit voller, keinem Manne nachstehender Energie und Renntnis durch ungefähr ein Dezennium, verheiratete von ihren 11 Rindern, Söhnen und Söchtern, gehn; dann fühlte sie sich ermüdet; more judaico war durch die Ver= sorgung ihrer Rinder das Vermögen klein geworden, sie sehnte sich nach Ruhe und heiratete einen Raufmann Birt Lewi in Met. Diese Stadt war zu jener Zeit ein für den Verkehr mit Frankreich wichtiger Geschäftsplat, die dortigen judischen Raufleute waren wohlhabend geworden und ihr neuer Gatte, als einer ber Angesehensten, schien auch einer der Wohlhabendsten. Der

Schein trog, er wurde insolvent, sie versor nicht nur die Mitgift, die sie zugebracht, sondern auch ihr übriges Vermögen, sie war die Gattin eines armen Mannes geworden. Nach dessen Tode, 1714, findet sie liebevolle Aufnahme bei ihrer Tochter Esther, welche gleichfalls in Met verheiratet und deren Gatte reich geworden war. Bei dieser wohnend, begann sie im Jahre 1715 ihre Niederschrift. Ihre Kinder sollen wissen, "von welchen Leuten sie stammen".

Es fehlt ihr jede Absicht, die Schicksale der Juden und deren Handel zu erzählen. Aber ihr eigenes ausführlich gegebenes Geschick gibt eine lebendige Anschauung der Verhältnisse, wie sie zur Zeit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges gewesen und des Ausmaßes, wie und wodurch sie sich langsam und allmählich gebessert haben. Symptomatisch in dieser Beziehung und für das Urteil über jüdische Vermögensverhältnisse durchaus entscheidend war das langsame, aber stetige Wachsen der Beträge, welche den Söhnen und Töchtern als Aussteuer und Mitgist gegeben wurden.

Alls sie heiratete, führt sie als die Mitgift, welche in den da= maligen jüdischen Handelakreisen die usuelle gewesen, 400 bis 500 Reichstaler an. Sie hatte eine Schwester, die nur um 8 Tage älter war als ihre eigene älteste Sochter. Sie erzählt auch die Familien=Adulle, daß die beiden Frauen in einer Stube im Rind= bett gelegen. Ungefähr 1675, also drei Dezennien nach Frieden = schluß, d. h. nach Wiederbeginn der wirtschaftlichen Urbeit, ge= langte diese jüngere Schwester zur Verheiratung und erhielt eine Mitgift von 1800 Reichstalern. Bald darauf verheiratete sie ihre Erstgeborene, Zipora an Rogmann Cleve: Mitgift 2000 Reich&= taler. Ihre Tochter, welche den Mordechai Model, Sohn des Rabbinatsaffeffors Reb Model, zum Manne hat, 3000 Reichstaler; er 2000 dänische Kronen. Ihr Sohn Reb Mordechai erhielt mit der Braut 3000, von ihr 2000 Reichstaler. Dann weiter; ihren Sohn Nathan verheiratet sie mit der Tochter eines Vallin (!!) aus Hamburg. Sie brachte 4000, er 2400 Reichs= taler in die junge She. Ihr Sohn Sanwill heiratete die Tochter von Moses Bambera. Sie erwähnt nur, daß sie ihm 4000 Reichs= taler mitgegeben, aber man muß annehmen, daß nach damaliger

durchgängiger Gewohnheit die Mitgift der Frau ungleich mehr betragen haben muß.

Und ebenso stiegen die von ihr angeführten Mitgiften, welche in anderen Familien an die Söchter gegeben wurden, sort und sort zu einer gegen die früheren Zustände ganz charakteristischen Söhe. Ein ihr nahestehender Rausmann Bär Cohen, ein Witwer ohne eigene Kinder, verheiratete, bevor er zu einer zweiten She schritt, zwei Aboptivkinder seiner verstorbenen ersten Frau und gab jedem von ihnen 15000 Reichstaler. Wie sie unter anderem erzählt, heiratete ein Sohn von Reb Gabriel in Metz die Tochter von Samson. Wertheimer in Wien, welcher um diese Zeit schon seine Höhe erreicht hatte, und erhielt 30000 Reichstaler. Die letzte von ihr angeführte Mitgist ist die ihres Enkels Elia, Sohn ihrer an einen der reichsten Rausseute in Metz und der Geschäftswelt überhaupt verheirateten Tochter Esther, welcher 1712 eine Mitgist von 30000 Reichstalern erhielt.

Die Lebensbeschreibung dieser judischen Geschäftsfrau ist darum so wertvoll, weil sie deutlich den Weg zeigt, auf welchem die Ruden von der Mitte des 17. Jahrhunderts an, wo sie fast be= beutungsloß geworden waren, wieder anfangen, zu einer ökonomischen Bedeutung zu gelangen — es ist durchaus der des legitimen Warenhandels. Und wir können in ihrer Erzählung diesen Aufstieg durch ungefähr ein halbes Jahrhundert in der Differeng ber Summen, die vom Anfang bis zu Ende dieser Periode genannt werden, verfolgen. Es ift richtig, daß diese Be= träge, welche in den Quellen jener Zeit überhaupt vorkommen, durch den ungleich höheren Geldwert gang anders als heute gewertet werden muffen. Diesem Thema des so gang verschiedenen Geldwertes werde ich wohl noch in diesem Rapitel Veranlassung haben, eine spezielle Beleuchtung zu widmen. Doch wird diese Richtigstellung die Grundanschauung über das ökonomische Schicksal ber Juden vom 14.-16. Jahrhundert und über die Situation, in welcher sie sich um diese lettere Zeit befanden, wie über die wirklichen größeren Verhältnisse des nun folgenden Aufschwunges nicht ändern können.

Denn wenn die Bedeutung jener Beträge noch so hoch zu ver= anschlagen ist, so spielen sie gar keine Rolle gegen jene, wie wir

fic aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Rriege, aus dem großartigen internationalen Rommerz der süddeutschen Handelsstädte,
in welchen die Juden sast durchaus sehlten, kennen. Ich erinnere
hier an das von mir schon bei den Fugger, Welser und so vielen
ihrer Genossen Angesührte, an die großen deutschen Handelsgesellschaften usw. Mit diesem großen Zug ist der Status der
Juden während der hier behandelten Periode gar nicht zu vergleichen; er sehlt auch weiterhin noch lange Dezennien hindurch;
die ganze Tätigkeit dis in die zweite Hälste des 18. Jahrhunderts
macht mehr den Eindruck eines zähen Hinauskletterns als eines
schnellen Emporsteigens.

Das Tempo dieser Auswärtsbewegung mußte selbstverständlich je nach dem Boden, auf dem sie sich vollziehen sollte, und nach den sonstigen Verhältnissen ein verschiedenes sein.

In der Vaterstadt Glückels, in Hamburg, geben die Archive sast nur über die Entwicklung der Rechtsverhältnisse der dortigen deutschen Judengemeinde Auskunft. Nichtsdestoweniger haben wir einige Anhaltspunkte. Aus dem Jahre 1750 besissen wir eine von Dr. Grunwald, dem erfolgreichen Forscher für die Geschichte der Hamburger Juden, mitgeteilte offizielle Berusszählung. Aus den 18, unter dem Schuke der Portugiesen neu Eingewanderten, also nach Verlauf von ungefähr 80 Jahren, sind 858 Steuerträger, die ja nur den Kern für eine Bevölkerung von mindestens achtsacher Jahl gebildet haben können, geworden, welche 68 Berussarten betrieben. Unter ihnen 278 rechte und gerechte Kausseute, offensbar Grossisten, Importeure usw. 11 Rentiers, so "von ihren Mitteln lebend" und nur Einer mehr, der auf Pfänder leiht.

Wieder 40 Jahre später schreibt 1797 Büsch in seiner "Geschichte der Hamburger Handlung": "die Juden in Hamburg seien eine Stütze des ganzen dortigen Handels, im Bank= und Wechsel= geschäft ganz unentbehrlich." Eine sehr anschauliche Illustration liesert ein Dezennium später in seiner Autobiographie John Parish, ein Hamburger und Stammvater der österreichischen Freiherren Parish auf Senstenberg in Böhmen. Er war vom Schiffsmakler zu einem der größten Hamburger Rausleute und in der Periode der Revolutionskriege zum Eigentümer eines Bankhauses aufz gestiegen, welches sich an den großen Finanzgeschäften der eng=

lischen und Umsterdamer Bankiers mit den gegen Napoleon im Rampfe stehenden Kontinentalmächten und den Unlehensoperationen nach dem Wiener Rongreß beteiligte.

Er schildert sehr lebhaft, wie in einer Krise, welche den Hamburger Plat bis in seine Grundsesten erschütterte, in einem Moment, wo er nicht mehr zahlen konnte, diese jüdischen Bankiers seine einzige Rettung gewesen; sie hätten ihm nicht nur seine Fälligskeiten an sie gestundet, sondern ihm auch die Mittel gegeben, alle anderen Fälligkeiten zu bezahlen und die ganze Uffäre mit einer solchen Verschwiegenheit behandelt, daß nicht nur der Kredit seines Hauses unerschüttert blieb, sondern durch die Festigkeit, mit welcher es die Krise überstanden hatte, an Unsehen und Ausdehnung gewinnen mußte.

Von Fran Glückel aus Hamburg nehme ich hier Abschied, aber es ist gar keine Frage, daß das Vild des jüdischen Handels und seiner Art, wie es Hamburg bietet, sich in der Kommerzgeschichte jeder Stadt wiederholen wird, die eine Gunst des Schicksals durch einen berusenen Autor uns liefern würde oder wird.

Der Weg, den die jüdischen Händler gingen, war ein langsamer und mühevoller, aber dieser unvergleichlichen Zähigkeit, geleitet von Intelligenz, getragen von Fähigkeit, konnte schließlich der Erfolg, wie ihn die Wirtschaftsgeschichte der letten zwei Jahrzhunderte ausweist, nicht ausbleiben.

Die Tatsachen, die ich im Bisherigen angeführt, können nicht widersprochen, die Schlüsse, die ich aus ihnen gezogen, schwer widerlegt werden. Gegen meine Darstellung könnte nur ein Gin- wand erhoben werden. Ich bringe ihn selbst vor:

Wir stoßen im ökonomischen Leben der hier behandelten Epoche auf eine vereinzelte minimale Rlasse von Juden, deren Existenz vielleicht zu einem solchen Einwande die Begründung zu liesern scheint. Über bei richtiger Betrachtung ihres Seins und Wesens wird meine Darstellung gerade durch sie aufs neue bestätigt. Das sind die Hof= und Finanzjuden, welche in jener Zeit eine in der Rulturgeschichte sicherlich nicht zu übersehende Sätigkeit ent= wickelten.

Und es liegt scheinbar sehr nahe, in ihnen das Ergebnis einer gedeihlichen und gestiegenen Entwicklung innerhalb des jüdischen

Handels zu vermuten. Die Vermutung wäre unrichtig. Vergleicht man nämlich die Rolle, welche sie spielten, mit jener der Finanzmänner, wie sie aus dem reichen wirtschaftlichen Leben des 16. Jahrhunderts hervorgegangen waren, so ist auch auf diesem Finanzgebiete der Abstand derselbe, wie er zwischen den niederzgedrückten jüdischen Händlern und der christlichen Kansmannswelt jener Zeit sich herausgebildet hat und im Obigen von mir geschildert worden ist.

Auf besagte jüdische Finanziers treffen wir erst dann, als die Juden nach dem westfälischen Frieden eine allgemeine Renaissance beginnen.

Wer und was waren sie? Zahlreich waren sie überhaupt nicht, und wir begegnen ihnen nur an den Hösen, damals identisch mit den Regierungen deutscher Mittel= und Kleinstaaten.

Von den Bankherren des 16. Jahrhunderts unterschieden sie sich schon durch die verschiedene Provenienz. Die Geldleute des 15. und 16. Jahrhunderts und ihr Geldgeschäft waren ausnahms= los aus dem Warenhandel hervorgegangen. Im Warengeschäft sind erst die Kapitalien geschaffen worden, welche dann zu Anslehen Verwendung und im politischen Getriebe ihren Plat fanden; diese Hofjuden hingegen, wenn sie auch von Haufe auß — aller Juden Anfang ist der Handel — irgendwie mit dem Handel zusammenhingen, kommen in Verbindung mit dem Hofe als große und kleine Lieseranten für die verschiedenen, ihnen zuweilen sehr ferne liegenden Artikel, hauptsächlich jedoch als Geldagenten, Darslehensvermittler vor und steigen erst nach und nach, nachdem sie in diesen untergeordneten Stellungen und Verusen sich Vermögen erworden haben, zum selbständigen Geldverleiher von meist sehr mäßiger Bedeutung auf.

Mit dem eigentlichen Handel der Juden, wie er sich nach dem Dreißigjährigen Kriege in ganz Deutschland wieder aufbaut, hängen diese Hoslieferanten, Rammeragenten usw., gar nicht zusammen.

Es ist sehr bezeichnend, daß sie in den Memoiren der Glückel eigentlich gar nicht vorkommen. Außer der mißglückten Kompagnie ihres Mannes mit Helmstädt, dem Pächter der Münze in Stettin, erwähnt sie nur jenes Juda Berlin, dessen Kompagnon im Edelsteingeschäfte er gewesen und von dem er in Unfrieden ges

schieden war. Sie begegnet ihm später, da sie schon Witwe ist, in Berlin, wo er unter seinem eigentlichen Namen Jost Liebmann ein Mann von Unsehen und Bedeutung geworden war. Sie selbst berichtet von ihm: "er ware in großer Vertrauensstellung beim Rurfürsten in Berlin und einer der reichsten Ruden Deutschlands, auf 100 000 Reichstaler geschätt". Daß er aber seinem eigentlichen Berufe nach Finanzier gewesen ware, sagt sie an keiner Stelle. Dann nennt sie einen Reb Model aus Leipzig, von dem der Rur= fürst gesagt habe: "wenn dem Manne seine Juge so wären wie sein Ropf, so hatte er keinesgleichen." Von den Geschäften der beiben spricht fie nicht, fie haben für fie, die Bandelsfrau, kein Interesse, obwohl die beiden, wenn sie überhaupt Finanziers ihrer Fürften waren, zu den Beften ihrer Rlaffe gehört haben muffen. Beiläufig kommen bei ihr der schon früher erwähnte Samson Wert= heimer und auch Samuel Oppenheimer vor, weil sie mit letterem bezüglich der Verheiratung seiner Tochter mit ihrem Sohne Nathan vorübergehend und erfolgloß in Verhandlung gestanden war.

Als Type der Gattung will ich vorerst gerade diesen Samuel Oppenheimer vorführen. Er eignet sich dazu vorzüglich.

Wie nämlich der jeweilige Chef der Jugger unter seinen Geschäftsgenossen, so ist auch Oppenheimer unter den seinigen immershin der Bedeutendste gewesen. Weiter hatte er sich gleichsalls mit seinem ganzen Können ganz und gar in den Dienst des habseburgischen Kaisers seiner Zeit gestellt. Ferner besitzen wir, was für die hier gestellte Aufgabe ins Gewicht fällt, von Dr. Mar Grunwald eine durchaus aus den Archiven geschöpfte Monosgraphie über ihn, deren streng sachliches Material jedem Leser ein eigenes selbständiges Urteil über diese historische Persönlichsteit ermöglicht. In dieser Möglichkeit liegt ein besonderes Verzdienst der schon an und für sich vorzüglichen Leistung Dr. Grunwalds.

Oppenheimer ist 1630 in der Pfalz geboren und wird dort auf eine nicht konstatierte Weise Rammer=, d. h. Geldagent seines Landesherrn, des Rurfürsten von der Pfalz. Dann wird er Lieferant, zuerst nur für seinen Fürsten, dann aber für die kaiser= lichen Urmeen in Deutschland. Letztere Verbindung war schließlich für ihn die Veranlassung, 1674 ganz nach Wien zu übersiedeln; er sett hier seine Laufbahn als spezieller Heereslieserant der

Urmeen des Raisers in verstärktem Mage fort. Fast jedes Jahr versorgte er, wie er selbst um die Wende des Jahrhunderts in einem Briefe an den Grafen Harrach erinnert: "zwei Urmeen auf beiden Fronten mit Proviant, Mehl, Hafer, Remonten"; er lieferte die ganze Munition, Bulver, Blei, Kanonen, mit einem Wort alle Rriegssachen, Artillerie, Proviantwagen, Pferde und Ochsenbespannung, so daß nirgends ein Abgang war. Unzweifel= haft wird er durch diese Sätigkeit Vermögen erworben haben, in den Besitz bedeutender Rapitalien gelangt sein. Auch die Beschaffung von "Rekrutengeldern" rangierte in seiner Aufgabe wie die jedes anderen Heeresbedarfes. Aber es war nur ein kurzer Schritt, die erworbenen flotten Summen einem solchen Rontrabenten, an deffen Erfolge man in so hohem Grade interessiert war, d. h. der Regierung des Raifers überhaupt, im Wege ver= ginslicher Darleben zur Verfügung zu stellen. Er tat diefen Schritt bald und wurde auf diefe Weife der Gläubiger des öfterreichischen Staates. Er gab keineswegs bas Lieferungsgeschäft auf, er gibt ihm im Gegenteil eine immer stärkere Ausbehnung, bewirbt sich um jedes ihm erreichbare Geschäft mit der Regierung und kommt, wie sich ein Referent, der über ihn zu referieren hatte, ausdrückt, "auf diesem Gebiete zu einer Urt Monopolium".

Er ist mit der Gewährung von Darleben an die Hoffammer genau so bereitwillig wie mit der Versorgung des Bedarfes der im Felde stehenden Urmeen, und da der ständige und drängende Geldbedarf ber Wiener Regierung seine, verhältnismäßig doch nur beschei= benen Mittel übersteigt, wird er zu einem großen internationalen Wiener Bankhans, welches aber seinen gangen Betrieb fast nur für den Finangdienst der Regierung einrichtet. Seine Stellung zur Regierung, die notorische Tatsache, daß er die Stüte berselben und daß umgekehrt gof und Regierung bei der Stärke des Mannes interessiert, die Interessen beider also solidarisch sind, gibt ihm einen unbeschränkten Rredit auf allen europäischen Bankpläten; er nütt denfelben zum Zwecke ber Darlebensgeschäfte aus, vereinigt in der Leitung seines hauses mit großer Energie und Ge= schicklichkeit die zwei Sätigkeiten und in beiden können ihm die betreffenden faiserlichen Machthaber, Minister, Feldherren usw. die Anerkennung für seine Leistungen nicht versagen. Die kaiser=

liche Finanzleistung selbst betont (1699), "daß man sich bei solchen Offasionen, wenn die Geldnot auskommt, der Juden - gemeint ift Oppenheimer, in deffen händen das gange Geschäft der Regierung mit judischen Händlern zusammenlief — mehr als der Christen prävalieren kann, weil sie mit solchen Summen sich gezeigt haben, wo kein Christ ihnen folgen kann". Auch daß der Jude "beschei= benere Interessen" fordert, wird zugegeben; ebenso wird dem Raiser, dem der Jude als Gläubiger oft recht peinlich war, von seinen Raten immer wieder vor Angen geführt, daß "die reichen hohen Herren, die Rurfürsten — auch die geistlichen aus naheliegenden Gründen nie mit dem Raiser direkt sich auf Darleben einlassen, sondern immer des Juden als Deckmantel sich bedienen würden". Ja, vom Raiser selbst waren seine treuen Dienste sehr oft und wiederholt in ausdrucklichen Worten anerkannt worden, so nach den aus den Alkten geschöpften Un= führungen Grunwalds: "ohne ihn muffe die Armee zugrunde geben, ohne ihn könne sie nichts leisten." "Er liefert gut," "hat sich stets für den Raiser gang willig gezeigt."

Der Raiser gesteht ihm zu, daß er ihm stets in Treuen gedient; "und dem gemeinen Wesen" gute Dienste geleistet.

Diese Anerkennung wird begreiflich, sie wird durch mannigfache Vorgänge, von denen ich nur einen beispielsweise anführen will, geradezu erzwungen.

Der Generalissimus Ludwig von Baden wird von Ungarn an den Rhein geschickt; er trifft dort ein und sindet eine Armee, aller Mittel bloß. Er verlangt, um die Operationen beginnen zu können, unverzüglich zumindest 700 000 Fl. Aber die Hossammer war ohne Geld, der Kaiser ohne Kredit, die Reichsstände, bei denen des Prinzen Sekretär anklopste, gebrauchten Aussslüchte; der einzige, der helsen konnte, war Oppenheimer. Unverzüglich sendete er 300 000 Fl. Mit Recht sagte darum derselbe Feldherr, als Angrisse gegen Oppenheimer vorkamen: "Oppenheimer dürse man nicht sallen lassen, weil selbiger bisher sehr nühliche Dienste gesleistet und außer dessen Silse sich dermalen die darobigen Sachen in schlechtem Standt befänden, ja alles zu Grunde gegangen wäre." Ohne ihn wäre an eine Rettung nicht zu denken gewesen. Ludwig von Baden hält auch unentwegt weiter zu ihm und droht sogar

onnonconn I. Buch. Die Ghetto-Juden; das Pregburger Ghetto onnonnon

seinetwegen, den Oberbefehl niederzulegen und in englische Dienste zu treten.

Und wie Ludwig von Baden, so benken alle anderen österreichischen Heerführer, Karl von Lothringen, Hermann von Baden, Eugen von Savoyen über Oppenheimer. Um kräftigsten und uneingeschränktesten sebt eben in den Feldherren die Sorge für den Erfolg der Waffen, für den ihnen die finanzielle Geschicklichkeit dieses jüdischen Bankiers eine wesenkliche Mithilse war; sie stühen ihn darum, wo sie können.

Und wie die Feldherren, so benken über ihn auch die Armeeämter, mit denen er im Lieferungsgeschäft unmittelbar zu tun hat. "Er verdiene, daß man ihm die Kontrakte halte" (!). "Er liefere besser und billiger als die bürgerliche Kaufmannschaft; während diese in den meisten Fällen sich ablehnend verhalte, habe Oppenheimer oft zu seinem Schaden, noch jeden Auftrag übernommen." — Das schützt ihn allerdings nicht vor dem Übelwollen der Bevölkerung, war er doch ein Jude!

Die christliche Raufmannschaft im Bunde mit der Geistlichkeit, an ihrer Spize Rardinal Rollonit, ließen nichts unversucht, um das Monopol Oppenheimers zu brechen, ihn selbst zu stürzen. Doch was immer sie unternahmen: Prozeß auf Prozeß, gelegentliche Untersuchungshaft, ja im Jahre 1700 sogar ein förmlicher Auferuhr mit Sturm auf sein Hans, Freisingergasse Ar. 4, Bauernsmarkt Ar. 1, nichts vermochte seine Stellung zu erschüttern. Wesentlich half ihm dabei die allgemeine Überzeugung von der Reellität seiner Gebahrung, von der Lauterkeit seines Charakters überhaupt, vor welchem selbst verdissene zeitgenössische Judensseinde, wie der Frankfurter Rektor Schudt in seinen "jüdischen Merkwürdigkeiten" den "Hut ziehen" mußten.

Das Bild dieses merkwürdigen Mannes und seiner Tätigkeit durch mehr als drei Dezennien zeigt also sicherlich die stärksten Lichtseiten. Grunwald geht gewiß zu weit, wenn er in dessen un= erschöpflicher genialer Kunst, immer neue Geldquellen und Schächte zur Befriedigung der Bedürsnisse der kaiserlichen Regierung zu erschließen, geradezu die Lösung jenes Rätsels sieht, daß Österzeich zu jener Zeit den zwei mächtigsten militärischen Mächten: im Osten der Türkei, im Westen Frankreich, von denen letzteres

über die besten Finanzen Europas verfügte, während der österreichische Staatsschat an dronischer Leere litt, ruhmreich widerstehen konnte.

Immerhin darf das, was Oppenheimer in und für Österreich geleistet hat, vom Historiker nicht unterschätzt werden. Die Leistung war sicherlich eine bedeutende. Und die Intention, welche ihn dazu angetrieben, war gewiß durch die Sucht nach Gewinn allein nicht erschöpft. Zu dem natürlichen Wunsche des Geschäftsmannes nach Erwerd trat bei ihm sichtlich der Ehrgeiz hinzu, der Stolz, als der allgewaltige Finanzmann, gleichsam an der Seite des Raisers dessen Rämpse mitzukämpsen. Beruft er sich in seinen Briesen doch wiederholt darauf, wie viel Land und Leute von dem Vertrauen abhingen, welches sein Name in der gesamten Geschäftswelt genieße.

Ja, in einem Gesuche an den Raiser wagt er darauf hinzuweisen, "wie viele Provinzen er habe miterobern helsen".

Aber mit Beziehung auf das hier behandelte Thema, resp. auf das Motiv, welches mich veranlaßt hat, einerseits die Bankherren des 16. Jahrhunderts, andererseits diesen Oppenheimer vorzusführen, muß denn doch eines gesagt werden:

Das Bild der reichen Tätigkeit dieses Mannes, wie es von Grunwald mit Sorgfalt und Liebe für feinen Gegenstand ent= worfen wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, daß ihm der große Zug, welcher nicht nur den Juggern, sondern mehr oder weniger der Geschäftswelt im 16. und noch am Anfang des 17. Sahrhunderts eigen war, durchaus fehlte. Jugger und Genoffen waren die Rapitalsmächte jener Zeit, welche, je nach Ge= sinnung und geschäftlichem Interesse, immer aber wie von Macht zu Macht, mit den Regierungen unterhandelten und kontrahierten. Die Verbindung Oppenheimers mit dem Hofe hatte bei weitem nicht biefen Charafter. Er übernimmt und beforgt alles, was gebraucht wird, nicht nur den Bedarf der Armee an den zur Rriegsführung notwendigen Ausruftungen und Geld für die Staatskaffe, sondern auch den Gebrauch des Hofftaates und nicht nur diefen; auch den anderer großer adeliger Herren, vom vornehmen Brautgeschenk bis zur Rüchen- und Rellereinrichtung. Seine Haltung dem Staate gegenüber ist nicht die eines mächtigen Bankherren: denn nicht

nur sein Titel — Hof-Faktor — sondern auch das, was er nicht nur dem Hose, sondern auch anderen großen Herren leistet, erinnert an die Stellung des "Galizischen Faktors" bei den großen und kleinen Schlachzigen Galiziens in der Gegenwart. Er fühlt sich tatsächlich und offensichtlich als Diener des Hoses; er ist der, troß aller Ersahrungen, stets Bereitwillige und Liebenswürdige, doch dieser seiner Liebenswürdigkeit fehlt die Würde.

Diese seine Haltung hat sicherlich ihre Quelle darin, daß seine Bankunternehmung nicht, wie seinerzeit jene der geschilderten großen oberdeutschen Raufleute aus dem Welthandel hervor= gegangen ist. Oppenheimer hat, wie alle diese Hofjuden in einer gang anderen kleineren Utmosphäre begonnen. Aus dieser letteren ist auch, zumindest zu einem sehr großen Teile sein Schickfal und das feines Hauses zu erklären. Auf die bürgerliche Stellung wenn man dieses Wort überhaupt hier anwenden darf — welche er sowohl wie die anderen Finanziuden in Wien damals und noch später gesetlich einnahmen, komme ich erst später im Zusammen= hang mit der Wirtschaftsgeschichte der Wiener Juden zu sprechen. hier habe ich es nur mit Oppenheimer als einem Repräsentanten der Hof= und Finanzjuden überhaupt zu tun. Die Geringschähung, die man ihm, dem Chef eines der größten Geschäftshäuser gu zeigen wagte, drückt sich am deutlichsten in der Rücksichtslosigkeit aus, mit welcher man die geschäftlichen Verpflichtungen gegen ihn betrachtete. Oppenheimer hatte den ganzen Weltkredit seiner Firma für den Staat, welcher sich damals in einer Rrise befand, aufgeboten und war hierdurch aller Welt Geld schuldig geworden, als er 1703 starb.

Der Abschluß seines arbeitsreichen Lebens sollte die Resultate seiner Arbeit feststellen lassen. Welche waren sie? Sie zeigen sich als merkwürdig jämmerliche. Das von Grunwald beigebrachte Material beschränkt sich einzig auf die Staatsarchive und ist gerade für diese Frage nahezu wertlos. Es besteht aus einigen Reseraten von Regierungsbeamten, welche sich nicht mit dem Vermögensstande seiner Firma besasten, sondern dem Wunsche galten, die Schulden der Regierung an den Verstorbenen nicht zahlen zu müssen, dann aus einigen anonymen, nicht datierten Schriftstüden, Denunziationen von geradezu abentenerlichem Inhalt, usw.

Von der Firma selbst haben sich nicht nur keine Inventuren und Bilanzen wie von den Fuggers, sondern überhaupt nichts aus ihrem Geschäftsbetrieb direkt Herrührendes erhalten, es ist alles verschwunden. Grunwald selbst, bei der Schwierigkeit, das in den Akten gefundene Material geschäftlich zu durchdringen und zu entwirren, spricht sich über diesen gewiß sehr wichtigen Punkt zur Beurteilung Oppenheimers, sowie seiner Zeit und der damaligen Geschäftsverhältnisse vorsichtigerweise nicht aus. Ich will dennoch diesen Versuch unternehmen. Halten wir uns an das, was sich als unzweiselhaft feststellen läßt.

Zwischen 1702-03 hatte Oppenheimer von der Regierung auf seine Forderungen statt baren Geldes eine Unweifung im Betrage von 5 Millionen Gulden auf die Eingänge ans der Vermögens= steuer an die Verwaltungen der Erblande, welche sie einhoben und verwalteten, erhalten. Die Erblande sollten diese Summe in 10-12 Jahregraten an Oppenheimer bezahlen. Diese Uber= weisung hatte den offenbaren Zweck gehabt, durch diese, wenn auch nur rein buchmäßige Verminderung des Schuldenstandes an ihn Plat zu machen für einen neuen Rredit von 5 Millionen, die zu beschaffen er sich im Jänner 1702 verpflichtet hatte. Diesen Betrag von 5 Millionen Gulden muß also die Regierung beim Tode Oppenheimers unbedingt an die Firma geschuldet haben. Schuldete fie noch mehr? War außer dem Guthaben der Firma an die Regierung noch anderes Vermögen von irgend welcher Bedeutung vorhanden? hierüber liegt nur eine Aufzeichnung vor: Emanuel Oppenheimer, der ihm als Chef des hauses nachfolgende Sohn, beziffert in dem Prozesse, den er gegen die Finangverwaltung zu führen genötigt war, in den Eingaben vom 18. Oktober 1713 und 9. April 1714 seine Forderungen auf 6 Millionen. In diesen 6 Millionen, resp. in der zugewachsenen 1 Million find offenbar die Zinsen für den ganzen Zeitraum mit inbegriffen. Die Rapitalsschuld bes Staates an Oppenheimer zur Reit seines Todes kann also nicht, oder nur wenig mehr als diese 5 Millionen betragen haben. Als einzig sichere Ziffer haben wir daher nur diese 5 Millionen vor ung. Zu dieser Ziffer tritt noch eine zweite, ebenso sichere Tatsache: nämlich von den Un= weisungen an die Erblande, welche der Referent der Hoffammer

selbst als eine so fragwürdige Unterlage bezeichnet hatte, "daß niemand außer Oppenheimer auch nur einen Kreuzer darauf leihen würde", zahlten die erbländischen Verwaltungen tatsächlich auch nicht diesen Kreuzer.

Wie verhielt sich nach dem Tode Oppenheimers die Regierung? Nicht nur, daß von einer Rücklösung der an ihn gegebenen Un= weisung keine Rede war, nicht nur, daß sie überhaupt an die Firma weiter nichts zahlte, sondern sie griff sogar, um sich jeder Bahlung entziehen zu können, zu einem Gewaltakt: sie erklärte über die Firma den Konkurs. Gine gerichtliche oder sonstige Aufnahme des Vermögens fehlt gang und gar. Es liegt nur eine sehr bedeutungsvolle Nachricht vor: dem allein unzweifelhaften Aftivum der 5 Millionen stand ein großes Passivum gegenüber, nämlich jene großen Summen, welche das Haus des Verstorbenen an die ausländische Bankwelt teils für aufgenommene Bardarleben, hauptsächlich aber durch auf sie abgegebene und von ihnen akzep= tierte Tratten schuldig geworden und die ausnahmslos für die Zwede der österreichischen Finanzverwaltung verwendet worden waren. Der Gesamtbetrag derselben ist heute nicht mehr fest= zustellen, aber er muß ein sehr bedeutender gewesen sein, so bedeutend, daß hierdurch ein großer Teil, wahrscheinlich der größere, ber Aktiva bilangmäßig aufgezehrt worden sein muß.

Um diese Gläubiger, welche sich über alle großen Städte des Rontinents verteilten, und die gesamte Bankwelt in Aufregung und Entrüstung gegen die österreichische Regierung versetzen, zu beruhigen, hatte die Regierung eine eigene Bank, die Girobank, welche diese Gläubiger bezahlen sollte, zu errichten besohlen; sie gelangte allerdings nicht zur Ausführung, weil die Fonds für dieselbe nicht zu beschaffen waren. Aber die ganze Aktiva verschwand förmlich, zumindest in ihrem Hauptteile, unter der Hand der sie schuld an die Verlassensteile, und stellte Gegensforderungen im Betrage von rund Avillionen Gulden auf. Zur Erhebung derselben hatte sie einen eigenen Gerichtshof — Judieium delegatum — errichtet, welcher alle Geschäfte, Lieferungen wie Darlehen, welche die Regierung im Verlaufe der dreißigjährigen Verbindung mit Oppenheimer gemacht hatte, jeht untersuchen

mußte. Die zahlreichen ausländischen Gläubiger der Firma, welche von dem Plane der Girobank nur genarrt worden waren und ebenssowenig von der Konkursmasse Zahlung erlangen konnten, hatten sich vereinigt und große Unstrengungen gemacht, um von der österreichischen Regierung eine solche zu erhalten, doch blieben ihre Bemühungen vergeblich, sie selbst unbezahlt.

Genaues oder auch nur Ungenaues über das Endergebnis des Konkursversahrens, namentlich ob überhaupt ein Vermögen an die Erben gekommen, ist heute nicht mehr festzustellen. Doch spricht die ganze Sachlage durchaus für das Gegenteil und es ist mir sozusagen unter der Feder für meine Unsicht ein gewichtiges Urgument zugewachsen.<sup>1</sup>)

Der Grund, daß die Antoren, welche bisher dem Schicksal Samuel Oppensteimers ihre Ausmerksamkeit zugewendet haben, über den wirklichen Stand seines reinen Bermögens zu keiner Klarheit gekommen sind, entspringt ganz deutlich einem Irrtume. Mit der Eröffnung des Konkurses über Samuel Oppenheimers Nachlaß mußte jede Berbindung zwischen diesem Hause und der Regierung ein Ende sinden und gefunden haben. Faktisch und juristisch waren Anleihen der Nachlaßmasse an letztere unsmöglich. Emanuel Oppenheimer hingegen sowie auch sein Bruder Wolfdemühen sich weiter, dald für sich allein, bald als Teilnehmer anderer, in Geschäften mit der Regierung. Im Berlaufe der Jahre gelaugt nun Emanuel zu Forderungen an die österreichische Staatsverwaltung, und wenn er dieselben außergerichtlich oder im Prozeswege geltend zu machen sucht, so bringt er als der nachsolgende Chef des Hauses Samuel Oppenheimer bessen alte sechs Millionen ungetrennt von den seinigen immer mit auf. Daß diese sechs Millionen eine durchaus spezielle Vost bilden, beweist auch

<sup>1)</sup> Seitdem ich nämlich meine Unficht über bas verhältnismäßig geringe eigene Vermögen Oppenheimers niedergeschrieben, ift burch Saglicht in feinen "Judennachläffen" aus den Atten bas Testament Samuel Oppen= heimers mitgeteilt worden - ich füge es barum noch während bes Drudes ein - beffen Inhalt bestätigt gang merkwürdig mein Urteil. Oppenheimer schätt - wie Taglicht meint - angenscheinlich seinen Besit auf rund 800 000 Gulben. Von seinen vier lebenden Rindern und den Rindern seines verstorbenen Sohnes erhalten die beiden Sochter Frument Suggenheimer und Leah Drach je 100 000 Fl. Er sett eben voraus, daß seine Haupterben, die beiden Sohne Emanuel und Wolf, je 200 000 Fl. erben wurden. Sollten aber ihre Erbanteile — heißt es — weniger als diese Summe (!!) betragen, so waren die Erbesteile ber Rinder seines verstorbenen Sohnes Mofes und die Legate an die Enkel und Enkelinnen der lebenden Rinder um ein Drittel zu furgen. Vor diesem Sestamente bricht die gange Legende bon den in den Geschäften mit dem Staate Ofterreich erworbenen vielen Millionen Oppenheimers, allerdings aber auch die gegen ihn erhobenen Unklagen in nichts zusammen.

Doch ist damit das Rapitel Oppenheimer noch nicht erledigt. Es kommt bei einer Betrachtung dieser Urt nicht auf die numerische Zisser des Vermögens, sondern auf die Bedeutung desselben sür die Zeit an, in der es besteht und wirkt. Um besten illustriert das ein Vergleich des Oppenheimerschen Vermögens für das Ende des 17. und Unfang des 18. Jahrhunderts, und des Verzmögens der Jugger im 16. Diese besaßen zur Zeit ihrer höchsten Blüte, das ist bei der Bilanz des Jahres 1546 gleichfalls keine höhere Summe als 5 Millionen Gulden, die auch Oppenheimer besessen haben soll. Was repräsentierten jene Juggerschen 5 Millionen an sinanzieller Macht, d. h. im Verhältnis zu dem damaligen Nationalvermögen, dem der Gesamtheit?

Chrenberg veranschlagt die 5 Millionen in ihrer Bedeutung im 16. Jahrhundert für die Gegenwart auf etwa 60 Millionen Mark. Das halte ich nicht für genügend. Das Ruggersche Vermögen war das größte geschäftliche seiner Zeit in gang Europa und in dieser seiner Größe damals alleinstehend. 60 Millionen sind heute lange nicht annähernd der größte Privatbesik und die Rahl der Bäufer, welche fich deffen erfreuen, ift in den Sauptstädten auch nur Europas viel größer, als man vermuten sollte. Der abäquate Mann in der Gegenwart könnte nur wieder ein solcher sein, welcher mit seinem Vermögen auf dem Rontinente allein steht. Welche ökonomische Macht käme nun, 150 Jahre später den 5 Millionen Oppenheimers zu? Ich sage ausdrücklich "käme", weil sie im besten Falle nur sehr reduziert bestanden. Der Gegenforderung der Regierung von 3 Millionen lege ich keinen großen Glauben und barum kein Gewicht bei; sie hatte bei seinen Lebzeiten ihrer nie die geringste Erwähnung getan. 21m 1. Februar 1703 erteilte der Raiser ihm und den Seinen wenigstens ein Vatent, das alle ihre Forderungen anerkennt. Weder die Hofkanglei, noch irgend eine Militär= oder Kameralstelle solle Macht oder Recht haben, "sie zu alterieren oder anzusechten".

noch eine andere Tatsache. Im Jahre 1716 will die Regierung die Schuld an Samuel Oppenheimer mit einer Million Gulben liquidieren. Emanuel geht nicht darauf ein, 1719 erfloß das Erkenntnis, welches allen Anforderungen Samuel Oppenheimers, resp. seiner Rechtsnachfolger ein gewaltsames Ende machte.

Da weckte der Sod Oppenheimers das Bestreben, sich aller Schulden gegen ihn zu entledigen. Die Finanzminister jener Zeit hatten überhaupt wenig kaufmännische Rechtlichkeit und den Juden gegenüber schon gar keine.

Nehmen wir also an, die Gegenforderungen seien ganz oder größtenteils ungerechtsertigt und ziehen wir sie bei einer rechten und gerechten Ausstellung gar nicht in Vetracht. Ganz unzweisels haft richtig hingegen war durch ihren rein kaufmännischen Charakter die Passiva Oppenheimers. Zweisellos aber hätten die 5 Millionen Oppenheimers, selbst wenn wir sie für voll annehmen, durch den so tief gesunkenen Geldpreis gegen die gleichen Millionen Juggers nur den inneren Wert eines Jünstels oder Sechstels und wahrscheinlich eines noch viel geringeren Bruchteiles. Diesen setzeren selbständig, nach eigener Kalkulation zu bestimmen, kann ich unterslassen. Ob man ihm diese oder jene Höhe zumißt, über einen Punkt kann kein Zweisel herrschen: Oppenheimer markiert nicht

Bifferngemäß sicher festzustellen, wieviel von dieser ungehenerlichen Berminderung des Geldwertes gerade auf die 150 Jahre zwischen Jakob

Jugger und Samuel Oppenheimer entfällt, ift nicht möglich.

<sup>1)</sup> Wohl nicht für die Achrzahl, doch immerhin für so manchen der Leser burfte eine Begrundung dieses Ausspruches nicht überflussig erscheinen. Der Wert des Geldes, will fagen feine Rauffraft, war zu verschiedenen Beiten ein verschiedener und für große Perioden ichwantender. Es erreicht seine größte Bobe in der Wirtschaftsgeschichte etwa im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts, also zur Zeit ber höchsten Entwicklung des Fuggerschen Baufes und des oberdeutschen Bandels überhaupt. Bon da ab ift es un= aufhaltsam bis zum hentigen Tage ohne jede Unterbrechung gefallen. Da eine Preisstatistik erft feit kurger Beit, kaum seit einem Jahrhundert, verjucht worden ist, so sind für das Ausmaß, in welchem sich in den einzelnen Berioden der Rudgang vollzogen hat, nur einzelne Preisangaben von Robstoffen, namentlich jene über bie notwendigften Lebensmittel, beftim= mend. Nach diesem ungweifelhaften Magitab muß ber Fall in jener, der Entdedung der neuen amerikanischen Gold= und Gilbergruben folgenden gangen Beriode am heftigsten gewesen sein. Go erseben wir mit zweifel= lofer Sicherheit, daß fehr bald nach den neuen Junden, felbft in Ländern, welche dem neuen Goldstrom nicht so nahe stehen, wie Spanien, Portugal usw., ber Geldwert beispielsweise in England auf ein Drittel, im Elfaß auf die Balfte gesunken ift. Altmeister Roscher "vermutet" noch, daß seit dem Ausgang bes Mittelalters, bas ware also seit dem 16. Jahrhundert, der Wert des Geldes auf ein Fünftel gesunken ist, obwohl er selbst anführt, daß zu Unfang des 19. Nahrhunderts der Geldpreis des Getreides gu= mindest siebenmal so hoch war, wie im 15. Jahrhundert. Alenere Forscher geben ungleich weiter ober vielmehr tiefer als Roscher.

nur für seine Person, sondern als Type für das ganze jüdische Bankgeschäft jener Zeit, namentlich Deutschlands, prinzipiell densselben kleinen Charakter, welchen bei der Wiederaufnahme der kausmännischen Tätigkeit der Juden in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch deren Warenhandel besaß.

Ich sage ausdrücklich "prinzipiell"; ich kann ja ohne weiteres zugeben, daß die sinanzielle Stellung Oppenheimers nach außen hin gegen den Kapitalsbetrieb Jakob Juggers und Genossen nicht ganz jene Differenz ausweist, welche die Kommerzgeschichte zwischen dem großartigen Welthandel des Juggerschen Kreises, dem der oberdeutschen Kausleute überhaupt, und dem jüdischen Handel zur Zeit der Madame Glückel aufzeigte; jedoch ist sie immer noch mehr als genug groß, um das als sicher sestzustellen, was ich behauptet.

Den geringen Vermögensstand Samuel Oppenheimers halte ich damit erwiesen. Ann ist Oppenheimer, wenn er auch unter den damaligen Finanzjuden sicherlich der bedeutendste gewesen, doch immerhin nur eine einzelne Versönlichkeit, bloß ein Haus, und man könnte es nicht mit Linrecht ablehnen, aus dem Stande und Ende gerade dieses Mannes auf die gleichen Verhältnisse in der judischen Hälfte der gangen Finang-Branche einen Schluß ziehen gu sollen. Wie verhält es sich also im allgemeinen und überhaupt in dem jüdischen Zweig? Da ist vor allem das Schicksal der gesamten Oppenheimerschen Familie charakteristisch. Die anderen Mitglieder derselben, Söhne, Brüder usw. sind nicht seine formellen Gesell= schafter, nicht im Konkurs inbegriffen gewesen, sie sind dem Un= scheine nach wohlsituierte und eifrige Unternehmer von Anlehen, Lieferungen usw., aber so fehr sie sich auch bemühen, ihr Nieder= gang ist unausweichlich. Die meisten von ihnen geraten in Ronkurs, ihr Besitz, mobiler wie immobiler, wird vergantet. Speziell von Emanuel Oppenheimer teilt Grunwald die diesbezüglichen Daten aus dem Wiener Diarium mit.

Waren es vielleicht nur die Oppenheimer, welche so schlimm geendet haben? Das war ganz und gar nicht der Fall. Das Los scheint ein mehr oder weniger allgemeines der jüdischen Geld=männer Wiens in jener Zeit gewesen zu sein, und auch die Haupt=ursache für diesen ungünstigen Verlauf ist sichtlich die gleiche. Sie

wandelten eben dieselben gefährlichen Wege, sie forcierten diese Geschäfte mit wenigen eigenen und vielen fremden Mitteln, und zwar auch dann, wenn weder der Gewinn, noch die Sicherheiten genügend waren. Und die letteren zeigten sich dann zumeist als nicht vorhanden gewesen, die Regierungen und Höse, wie beispielse weise einer der angesehensten, der Kurbayrische, zahlten den Juden nicht — das mußte zum Absturz sühren.

Natürlich war Samuel Oppenheimer in Geschäft und Stellung, als Hof= und Finanzjude, als Lieferant und Regierungsbankier nicht allein geblieben; er hatte Konkurrenten wie Nathan Oppen= heimer, Mayer Herschel, Herz Lehmann und andere gefunden. Sie waren sämtlich seine Nachahmer, sie kombinierten, wenn auch im kleineren Rahmen, Lieferungen und Darlehen und hatten gleich ihm den Ehrgeiz, als Diener des Staates zu gelten.

Erst allmählich und nur sehr vereinzelt, tritt eine Besserung ein. In dem ruh= und rastlosen Treiben, in dem unkausmännischen Gemenge von Lieserung, Anlehen und Bankgeschäft trennt sich hauptsächlich das lehtere von dem ersteren. Diese Wendung voll=zieht vor allem der frühere Prokurist Oppenheimers, Samson Wertheimer. Der Ersolg zeigt sie als die richtige, er wird essetht, d. h. im Verhältnis zu seinem Vetriebe, reich und gebietender Finanzmann. Er büst diesen Ersolg damit, daß er zu den Zwangsanleihen 500 000 Fl. beitragen muß. Sein hinterstassens Vermögen von 1830 660 Fl. sast durchans in realen, sicheren Werten in einer Anzahl von Hänsern in Wien und anderen Städten österreichs und Ventschlands, in einem für den Rommerz bestimmten Juwelenlager von mehr als 20 000 Fl., Wechseln, sund dierten Obligationen usw. (Passiva 72 400 Fl.) verrät eine ganz andere Gebarung als die des unruhigen Geistes Oppenheimers.

Sein Sohn Wolf verläßt wieder die Wege Samsons, scheint jene Oppenheimers gewandelt zu sein, 1733 reicht er seinen Konsturs ein, Uktiva nominell 7325948 Fl., die Passiva 4734981 Fl., der Uktiven Überschuß, nominell 2590967 Fl. ist wertlos. Doch ist Wolf Wertheimers Laufbahn nur als eine vorübergehende Spisode zu betrachten; neben und nach derselben hatte sich die gesündere Entwicklung, die mit Samson Wertheimer begonnen hatte, fortgesetz. Und die große Bedeutung Samuel Oppenheimers,

welche trot aller seiner Schwächen und Jehler ihm nicht abzusprechen ist, liegt eben darin, daß das eigentliche Bankgeschäft Wiens, namentlich die internationale Seite desfelben, von ihm herrührte. Er war der erste, wenn er es auch nur behufs seiner Geschäfte mit der öfterreichischen Staatsverwaltung getan, welcher die Geldquellen gang Deutschlands, Umsterdams, Londons usw. nach Ofterreich leitete; ein Wechsel= und Geldverkehr, welcher durch feinen Sturg nur vorübergebend unterbrochen, aber nichtsbesto= weniger ein dauernder geworden war. Die Räden, welche er an= geknüpft hatte, wurden nach seinem Zusammenbruche von seinen Nachfolgern, Samfon Wertheimer, dann von Singheimer, Schle= singer, später von Urnstein und Eskeles wieder aufgenommen, der gesunde Seil seines Geschäftes weitergepflegt. Sie alle standen wohl auch, namentlich der Erstgenannte, der österreichischen Re= gierung stets in der patriotischesten Weise zur Verfügung, aber fast immer nur in den Grenzen des reinen Bankgeschäftes, das fie von allen Lieferungen so viel als möglich fernhielten.

Doch Anfang und Fortsetzung auch dieser prosperierenden Juden sind bescheiden, ihr ganzer Betrieb hält sich in korrekten und angemessenen Grenzen, von Millionen-Reichtümern ist absolut keine Rede und sie lassen sich nach ihrer finanziellen Stellung mit den Fugger, Welser und Genossen vielleicht noch viel weniger vergleichen als Oppenheimer.

Die kommune öffentliche Meinung war allerdings eine andere; gegenüber den Juden ist die Anschauung, namentlich der kleineren Schichten, von jeher von der optischen Täuschung, die Juden prinzipiell für reich zu halten, beherrscht worden. Wie der Christ von zwei Nachdarn den rastloß tätigen jüdischen viel öfter zu Gesicht bekommt, als den christlichen, so sieht er auch das immer verzhältnismäßig geringere Vermögen, mit welchem der Jude hantiert, ungleich häusiger rollen, als den vielmal stadiseren und selbst in geschäftlicher Verwendung ruhigeren christlichen Vesitz. An diesem Irrtum sehlte es selbstverständlich auch damals nicht. Die Regierungen hatten ihren Grund, ihn der Welt zu belassen. Durch die häusigen Staatsbankerotte und gewalttätiges Vorgehen von seiten der Fürsten waren sie in Nisktredit gekommen, Vürger und Vanern wollten ihre Sparpsennige den Staatskassen nicht

direkt, sondern nur, wenn der Jude dazwischen stand, anvertrauen. Die oberen Behörden aber waren sich über den eigenklichen Verzmögensstand dieser Geldjuden durchaus klar.

Noch 1762 berichtet die Hofkanzlei an die Raiserin Maria Theresia, daß die Juden außer Urnsteiner, Leidesdorfer und Eskeles arm seien. Und damit traf sie das Richtige. Das Vermögen jener Wiener Juden, welche in dieser Zeit Bankgeschäfte betrieben, war gering und in ihrem Drange nach Geschäft und Gewinn schritten sie weit über die Grenzen dessen, was sie auch nur für die vermittelnde Stellung, welche sie einnahmen, leisten konnten.

In Deutschland, nicht nur in Berlin, sondern auch in zahlreichen anderen, namentlich in den freien Reichsstädten, war vielsach im Zusammenhang mit der wieder aufblühenden Handelstätigkeit der Juden, schon etwa ein Jahrhundert nach dem westsälischen Frieden, ein gesunder Stand jüdischer Bankiers von Wichtigkeit entstanden, welcher beispielsweise zur Zeit Friedrichs des Großen von Bedeutung und Sinfluß war. In der österreichischen Metropole jedoch hielten in den jüdischen Kreisen die geschilderten Bershältnisse und Franzosenkriege beendigt war. Erst von da ab bei allgemein günstigen Erwerbsverhältnissen sehen wir auch hier einen jüdischen Bankierstand, reich, bedeutend, leistungsfähig entstehen.

Soweit die Börse und das ganze Gebiet der Effekten, der mobilen Kapitalkanlagen, überhaupt in Betracht kommt, knüpft sich in Wien die Entwicklung wesentlich an den Namen Rothschild; doch liegt kein innerer Grund vor, die nun gefolgte Entwicklung des jüdischen Baukwesens in Wien gerade an dieser Stelle zu verfolgen. Das soll erst später in einem anderen sachlichen Zussammenhang geschehen.

Im Gegenteil beendige ich hier die übersichtliche Darstellung der Schicksale der Juden auf europäischem Boden, welche ich in den drei Abschnitten des zweiten Kapitels gezeichnet habe, indem ich das Dargestellte noch einmal in wenigen Sähen zusammensfasse und nach einer bestimmten Richtung im Ergebnis seststelle, eine Konklusion ziehe. Die durch geschäftliche Entwicklung aus dem Orient nach Europa verpflanzte Judenschaft hatte durch ein ganzes Jahrtausend daselbst die größte ökonomische Rolle

99

gespielt. Dann ward sie aus dieser ihrer Stellung vollständig verdrängt, die Juden wurden kleine Leute, welche mit wenigen Ausnahmen, wie die eines Teiles der spaniolischen Ruden, sich allüberall mit den fleinsten Mitteln und in den fleinsten Rreisen betätigen konnten und durften. Auf dem tiefen Niveau, auf das sie gewaltsam hinabgedrückt worden, waren sie durch drei Jahr= hunderte ebenso gewaltsam festgehalten worden. Als dann nach bem Dreifigjährigen Rriege ber Druck lockerer wurde und ihnen gestattete wieder aufzutauchen, zeigte sich allerdings, daß das jämmerliche Milieu, in welchem sie sich mehr als zehn Generationen hindurch hatten bewegen muffen, ihren Geift und ihre Sähigkeiten nicht vollständig erstickt hatte. Sie begannen die Winkel, in die sie sich hatten zurückziehen muffen, zu verlassen, pflanzten sich in weiteren Gebieten fommerziell in dem für sie gunftiger ge= wordenen Boden aufs neue ein; doch hatte die schlimme nieder= brudende Vergangenheit, mas ja übrigens nur felbstverständlich, auf sie nicht ohne starken Einfluß bleiben können; das zeigt gang beutlich die Urt ihres Neuanfanges, er ist entsprechend ihrem gang geringfügigen Besitze sehr bescheiden. Der große internationale Handelsgeift, mit welchem die Juden von ungefähr dem 3. bis 13. Nahrhundert sozusagen das Geschäft gang Europas besorgt hatten, war in dem Trödel und Rramhandel verloren gegangen. Sie find jett keine ökonomischen Stürmer, nur langfam und allmählich wachsen ihre Geschäfte; wir seben Betriebsamkeit, Emfigkeit, aber nichts verrät den großen Zug, oder auch nur die Möglichkeit des großen Rönnens. Ich bitte den Lefer, dicfes Resultat festzuhalten und zugleich muß ich in seine Erinnerung zurückrufen, welche Veranlaffung mich zu diefer Zeichnung geführt hat. "Die Ge= schichte des Pregburger Ghetto" - fagte ich am Schlusse des ersten Rapitels - "kann nur dann in die richtige Beleuchtung gelangen, wenn man sie an dem allgemeinen Schicksale der Juden mißt." Dieses allgemeine Schicksal der Ruden liegt jest vor dem Lefer. Ich werde demnach zu dem Geschicke des Pregburger Ghetto im nächsten, dem dritten Rapitel übergeben, die Parallelität und der Busammenhang mit dem europäischen Gang der die Juden betreffenden Ereignisse wird sich ergeben; aber ich muß noch vorher zur Erganzung und Befestigung meiner Darftellung gerade das Buch

eines Mannes heranziehen, den ich als Gegner meiner Un- schauungen betrachten muß.

Über das von mir in diesem Kapitel ausgeführte Thema des Schicksals der Juden in Europa, ihre ökonomische Geschichte und ihren Einfluß auf die Wirtschaft der europäischen Völker ist nämlich in den letzten Jahren Werner Sombarts "Die Juden und das Wirtschaftsleben" erschienen.

Von den eigentlich Führenden auf dem Gediete der Nationalsökonomie und Wirtschaftsgeschichte hat das Buch keine Kritik ersahren. "Reine Antwort ist auch eine Antwort", lautet ein Sprichwort. Einzig von Lujo Brentano lag eine kurze Äußerung vor, die so schaft äblehnend lautet, daß ich sie nicht wiederholen möchte, trohdem sie durch ein Wiener Organ schon in die Öffentlichkeit gelangt ist. Aber an einem anderen Orte, nämlich in der "Neuen Freien Presse Ar. 18299", "Vor siedenhundert Jahren" wirst er dem Antor jenes Buches nicht nur "Ahnungslosigkeit" über die Entstehung des Kapitalismus vor, sondern erhebt auch gegen ihn den vom wissenschaftlichen Standpunkt allerschwersten Vorwurf, "daß es ihm um der "These willen auf eine völlige Verstehung nicht ankomme". Das ist eine Verurteilung, welche über mein Urteil über Sombart weit hinausgeht.

Sonstige berufene Gelehrte, wie Oppenheimer, Steckelmacher, Hoffmann, Gutmann, Neuchtwanger, dann Rachfahl und Hiftoriker G. v. Below haben bei vielfacher Anerkennung für einzelnes das Aundament des Buches für das ganze von ihm aufgerichtete Gebäude als tragunfähig nachgewiesen; die Mauern find zusammengestürzt, so daß von demselben als Gewinn für die Wiffenschaft nur mehr einzelne glänzende Trümmerstücke übrig geblieben find. Dafür aber hat es im Bublikum eine größere Ver= breitung gefunden, als Werke diefer Urt zu erreichen pflegen. Es ift nämlich brillant, mit wahrhaft dichterischem Schwunge ge= schrieben, wie in Farbenpracht getaucht und wo der Verfasser sich nicht bestrebt, sich nicht geradezu anstrengt durch Rombination und Ronftruftion sensationelle, zuweilen seltsame Entdeckungen zu machen, sondern rein aus seinem eigenen Geiste schöpft, wie beispielsweise in dem Rapitel über die Psyche der Juden der Gegenwart, ist es glänzend, geradezu genial. Ich führe von seinen "Entdedungen" die hauptsächlichsten an: sie sind in konkreter Nacktheit und Bestimmtheit, befreit von den mancherlei anderen mitgeführten, mehr nebensächlichen Momenten und Motiven folgende:

Die Juden sind kein Handelsvolk "geworden", sie sind es von Uranfang her immer gewesen und als solches auch als die Schöpfer des Rapitalismus der Welt anzusehen. Dieser ihr Handelsgeist entstammt der Wüste, dem Nomadenleben, welches sie vor der Einwanderung nach Palästina geführt haben. Das beweise auch die ureigenste Schöpfung des jüdischen Geistes: die Bibel; sie sei von vornherein voll Handelsgeistes. Die Religion der Juden sei von Anfang an der Erwerd; ihr Verhältnis zu Iehovah, dessen Verbindung mit ihnen, dem von ihm auserwählten Volke sei eine rein geschäftliche; sie tauschen den Segen von oben gegen die Befolgung der Gebote Gottes.

Das heißt denn doch — ich bedauere es einem so glänzenden Geist gegenüber aussprechen zu muffen — der Tendenz zuliebe burchaus an der Oberfläche verweilen. In der Bibel hat Gott ben Menschen nach seinem Ebenbilde erschaffen, "das Wort, das sollt ihr lassen stahn". Historisch zeigt sich ein Umgekehrtes. Ge= schichtlich hat sich der Mensch — es gilt dies ausnahmslos von jeder positiven Religion — seinen Gott nach dem Menschenbilde konstruiert und geformt. Die Religion konstruiert nicht den Volk3= geist, sondern ist eine Schöpfung desselben, genau so wie Sitte und Accht. Aus den Wolken tobt der Sturm, gehen Blik und Donner, fallen die Wasserfluten auf die Erde nieder; nicht dieser ober jener Glaube, nicht diese oder jene Offenbarung schaffen die Religion. Die Naturgewalten weden in dem ohnmächtigen Men= schen die Uhnung, diese ringt sich zu einer Erklärung durch und diese gestaltet sich zur Religion, welche darum, je nach der Be= schaffenheit des Landes und der erreichten Rulturhöhe des Volkes immer eine verschiedene sein wird.

Wotan und Jesus, Allah und Brahma sprechen die Gedanken ihres Volkes und durchaus seine Sprache.

So hat auch nicht die Religion den jüdischen Volksgeist, sondern umgekehrt, Geist und Charakter des jüdischen Volkes haben seine Religion geschaffen. Und für das Verhältnis zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpfe war den Juden von Ansang an jenes zwischen

Vater und Sohn das allernächste und reinste. Jehovah spricht in der Bibel zum Juden genau so, wie mehr oder weniger jeder Vater zu seinem Rinde immer geredet hat und auch heute noch redet; oder wenn man will, auch wie ein Rönig zu seinen Unter= tanen; nicht umfonst beginnt das hauptbekenntnis der Buftage mit den Worten: "Owinu malkenu" "Unfer Vater und Rönig". Er verspricht den Gehorsamen und Pflichttreuen Belohnung und droht dem Ungehorsamen und Pflichtvergessenen mit Strafe und Unglück. Das ist menschlich, vielleicht allzu menschlich für den Gottesbegriff, aber historisch begründet durch die Religions= geschichte der Welt. Und macht die phantaftische Erklärung der jüdischen Religion durch die Entstehung des kapitalistischen Geistes zwischen dem Sande und dem Manna der Bufte sehr über= flüssig. Mehr oder weniger entbehrt wohl keine der positiven Religionen diefes Gedankens von Lohn und Strafe. So ist auch im Christentum trot des vielfach neuen Gedankenkreises nicht nur die alte Unschauung mit stehen geblieben, sondern in der praktischen Christenlehre hat sie als Himmel und Hölle, welche dem biblischen Judentum fremde Begriffe sind, eine praktische nicht kleine Verwendung. Und das ist sehr natürlich, der Satan ist viel ver= ständlicher als Thomas a Rempis und die Versenkung in Gott.

Als Hauptstütze dieser seiner Behauptung führt Sombart den babysonischen Talmud an. Und diese Rolle, welche er dem babysonischen Talmud zuschreibt, ist es, die mich veranlaßt hat, schon früher auf die babysonische Episode überhaupt einzugehen. Er sagt: "der babysonische Talmud sei nur die Weiterentwicklung des schon in der Bibel herrschenden Handelsgeistes. In demselben sei nicht nur ein reiches Material über die Fragen von Mein und Dein, von Besit und Erwerb, über die Handelszund ökonomischen Verhältnisse überhaupt vorhanden, er bringe nicht nur diesbezügslich reiche juristische Erörterungen; er bekunde eine hohe ökonomische, namentlich kausmännische Sinsicht, er sei ein Lehrbuch des Handels." Bibel und Talmud haben nach seiner Meinung die Juden den Handel gesehrt, die Juden zu einem "Handelszunste" gemacht.

Nach dieser Unsicht Sombarts könnte man ebenso gut behaupten, daß die poetische Dichtung nicht aus dem Volksgeiste heraus,

nach und nach sich entwickelt hat, sondern nach dem ersten Lehrbuch der Poetik entstanden sei.

Ich kann aber Herrn Professor Sombart mit diesem Vergleiche, so schlagend er manchem Leser erscheinen mag, nicht abtun wollen. Dazu ist sein früheres Buch "Über die Entstehung des Kapitaliszmus" zu bedeutend und dieses, wenn auch nicht für die Wissenzschaft, so doch zumindest für die Juden oder vielmehr für die Ugitation gegen sie zu wichtig. Ich kann daher nicht umhin, so wenig ich direkt polemisch gestimmt bin, gerade dieser seiner Unzsicht von der Entstehung des Handels der Juden durch Bibel und Talmud ein eingehendes Wort zu widmen; gewiß nicht zur Aufklärung Sombarts; die braucht er wahrlich nicht und ebensowenig zu jener etwa der wissenschaftlichen Kreise, aber zur Aufklärung der Leser seines "Judenbuches".

Für jeden Handelsverkehr bilden sich notwendig bestimmte Vor= gänge und Formen, in denen er sich gleichartig bewegen muß, weil er sonst unmöglich ist. Diese Vorgänge brauchen und erreichen eine rechtliche Formulierung, welche zuerst als "Gewohnheits= recht" Gestalt und Leben gewinnt. Nach und nach im Laufe der Entwidlung genügt jedoch dieses Gewohnheitsrecht nicht mehr, benn es entstehen fort und fort neue Verhältnisse und mit ihnen neue Fragen, auf welche dieses nicht sofort eine Antwort gibt. Es muß aus ihm die neue Antwort erft durch eine neue Denkarbeit, welche aus dem bisherigen Rechte die Entscheidung auch für den neuen Fall zu ziehen vermag, gefunden werden. Genau so ist das Germanische Recht, lange vor jeder Juristerei aus dem Leben heraus, ist auch das Römische Recht, ist jedes Recht ent= standen. Die entstehenden neuen Berhältnisse bedingen dann not= wendig auch neues Recht, führen zu seiner wissenschaftlichen Behandlung, machen schließlich seine Rodifizierung, das heißt seine Zusammenfassung in einem Gesethuche notwendig. Diese Art ber Rechtsentstehung ist die einzig mögliche und einzig historische, im allgemeinen wie im besonderen. Der kaufmännische Wechsel hat erst nach hunderten von Jahren seines Bestandes sein Wechsel= recht geschaffen; die Aktie erst, nachdem sie schon lange bestanden hat, ein Aktienrecht gezeugt, und ein Handelsgesethbuch haben wir gar erst nach vielen tausend Johren des Handels erhalten, Wenden wir nun diese ganz unzweiselhaft seststehende und ewige Urt der Rechtsbildung auf vorliegenden Fall, nämlich auf die Frage des Verhältnisses zwischen jüdischem Handel und Talmud an.

In Babylon lebte, wie oben erzählt, mährend des Bestandes des Babylonischen und des Perferreiches und weiter unter den Diadochen, also jedenfalls durch Sahrhunderte hindurch, eine judische Bevölkerung von berufsmäßigem gandel nicht kleiner Urt, sondern offenbar von großem Umfange und lebhaftem Charakter. Und diefer judische Sandel in Babylon brauchte gerade so wie jeder Bandel eine juristische Formulierung. Gie findet natur= lich ihren Plat im Salmud, aber nicht nur fie, die ja nur einen verhältnismäßig sehr kleinen Plat einnimmt; sondern das gange Denken und Wiffen der Juden auf allen anderen Gebieten der Wiffenschaft, der Alftronomie, der Philosophie, so daß diese Engyklopädie der gangen Denkarbeit der Juden ein Bild ihres Rulturlebens wird, dessen Tertkern, die Mischna, erst 189 n. Chr. fixiert wurde. Auf diesem Wege kamen auch alle die Materien von Mein und Dein, Besitz und Erwerb, Arbeit und Handel, Geld und Rapital in den Salmud.

Und das war um so natürlicher, um so selbstverständlicher, als ja seine zahlreichen Schöpfer keiner besonderen Rlasse, sondern ben arbeitenden Ständen, den Gewerbsleuten, Bodenbesitzern, Raufleuten angehörten. Genau so verhält es sich in dieser Binsicht mit dem Zwillingsbruder des babylonischen Salmud, nämlich mit bem in Paläftina entstandenen jerusalemischen. Im ganzen find Stoff und Gedankengang die gleichartigen wie im babylonischen. Nichtsbestoweniger unterscheiden sie fich nach zwei Seiten bin: Jener babylonisch=judische Jargon, von dem ich schon im zweiten Rapitel gesprochen, hat auch auf die Sprache des dort entstandenen Salmud abgefärbt, während ber jerufalemische Salmud zwar auch nicht mehr in der rein aramäischen Sprache, sondern gleich= falls in einem, wenn auch anderen Dialekt abgefaßt ift. Wichtiger ift ein sachlicher Unterschied. Das Wirtschafts=, bas Rulturleben überhaupt war zu jener Zeit in Babylon ungleich stärker entwickelt als in Palästina und dementsprechend steht der babylouische Sal= mud an Umfang=, Auß= und Durchbildung der Materien -

mit Außnahme des Religionselementes — über dem jerusalemischen. Umgekehrt war Palästina ökonomisch und sozial weniger entwickelt, aber — wie schon früher bemerkt — der Sitz des Tempels, das Zentrum speziell des religiösen Denkens geblieben, und dementsprechend spielt im jerusalemischen Talmud alles, was mit der Religion zusammenhängt — Dogmatik, Dialektik, Ritus — die wichtigere Rolle, so daß er gerade für diese Seite des Lebens bei differenten Ansichten die größere Autorität besaß und noch besitzt. — Für unsere Erörterung hier kommt demnach nur der babylonische Roder in Betracht.

Seine juristischen und ökonomischen Abschnitte, die Herrn Prosfessor Sombart so überaus imponieren, haben nach dem eben Auseinandergesetzten also den jüdischen Handel nicht geschaffen, sondern sind umgekehrt der Niederschlag des halbtausendjährigen Handels der Juden von der Rückkehr aus Babylon bis zur Zerstörung des jüdischen Reiches, und der weiteren Jahrhunderte bis 500 und 400 nach Christi, in welchem Zeitpunkte erst die beiden Talmude ihre Gesamtseststung gefunden haben, welche Texte unter anderem auch mit zum Handelsgesetz der Juden überhaupt geworden sind.

Jum Verständnis und zur Würdigung der zweiten Entdeckung Sombarts muß ich an eine genugsam bekannte historische Tatsache erinnern. Im 16. Jahrhundert, also gerade in jener Epoche, in welcher — wie schon früher von mir dargestellt — der allgemeine ökonomische Niedergang der Juden seinen Tiespunkt erreicht hatte, war in der Volkswirtschaft Mitteleuropas ein ungeheuerer Aufschwung eingetreten, von welchem ab sicherlich und unzweiselhaft die ganze moderne wirtschaftliche Entwicklung und die Entstehung dessen, was man mit dem modernen Kapitalismus bezeichnet, datiert. Nun behauptet Sombart, daß diese ungeheuere Wendung nicht auf die oben erwähnten weltgeschichtlichen Ereignisse zurückzusühren, sondern der Hauptsache nach durch die Tätigkeit der Juden in jener Zeit hervorgebracht worden sei.

Die Juden wären "die Schöpfer der ganzen modernen wirtschaftlichen Bewegung", das würde sagen: ohne sie hätten Frankreich, England, Deutschland keine industrielle und keine kommerzielle Entwicklung, keine solche Wirtschaft gekannt. Selbst das Wirt= schaftsleben Amerikas — vermeint er — hätten die Nankees ohne die Hilfe der Juden nicht schaffen können. "Die Juden sind" — sagt er ausdrücklich — "wie ein ganz besonderer Faden, man könnte sagen, wie ein goldener Faden in einem Gewebe von Anfang bis zu Ende in die amerikanische Volkswirtschaft hineingewoben, so daß diese ihre eigentliche Musterung durch sie vom ersten Augensblick an empfängt" (III).

Ein gewaltiger Schluß, zu bessen Billigung und Unerkennung die einzelnen, vereinzelten von ihm beigebrachten neuen und gewiß auch richtigen Tatsachen sicherlich lange nicht außreichen.

Mit dieser seiner Behauptung tritt er demnach all dem, was bisher in der Wirtschaftsgeschichte sestgestanden, diametral entzgegen. Er tut dies mit einer apodiktischen Entschiedenheit, welche nur durch die Ergebnisse mathematischer Berechnung, wie in der Astronomie, durch die Resultate des physikalischen und chemischen Experimentes, aber nicht durch die Geschichtskonstruktion, auf die sein Buch fast ganz ausgebaut ist, als gerechtsertigt erscheint. So nennt er es eine "geradezu schuurrige Idee" der bisherigen Wirtschaftshistoriker, der Entdeckung des Seeweges nach Ostindien einen maßgebenden Einsluß auf die wirtschaftliche Entwicklung Europas zuzuschreiben.

Wie soll der neu entdeckte Seeweg - so fragt er ausdrücklich - dem Weltverkehr eine andere Richtung gegeben haben? Als ob der Weg von Genna nach Amerika oder Oftindien nicht derselbe wäre, wie der von Umsterdam oder London oder Hamburg dorthin? Das ist ein gar merkwürdiger Einwand! Merkwürdig darum, weil doch der erstbeste, praktische Geschäftsmann die Aufklärung geben kann, wie sie übrigens über meine Mitteilungen und Veranlassung ichon vor längerer Zeit von anderer Seite vorgebracht worden ist. Vorher hatten arabische und indische Rausleute ihre Waren zur See an die Landenge von Suez gebracht, dort mußten sie ausgeladen werden; andere Raufleute brachten sie wieder an die Häfen des mittelländischen Meeres, wo sie von den Venedigern, Genuesern und anderen seefahrenden Raufleuten gekauft und nach ben süddeutschen Städten, nach dem Westen und Norden ihren Absak fanden. Auf dem neuen Wege aber verlud man die Waren im indischen Hafen und führte sie ohne jede Unterbrechung, ohne

Doddoodood I. Buch. Die Ghetto-Juden; das Pregburger Ghetto Doddoodood

jeden Zwischenhandel und Zwischengewinn nach den europäischen Häfen.

Eine solche Fülle einerseits von Unterschätzung der wichtigsten, anderseits weitgehendster subjektiver Überschätzung einzelner Fakten häusen sich in dem Buche in dem Maße, daß sie die Grundsteine des ganzen von Sombart aufgerichteten Gebäudes bilden, und wenn man sie entfernt, von demselben wenig mehr bleibt, als dessen ästhetische Schönheiten. Das haben die oben von mir Namentlich angeführten Kritiker aussührlich und eindringlich nachgewiesen. Diese Schönheiten des Buches sind allerdings bestechend. Von den nahezu hundert bedeutenden und unbedeutenden Rezensionen über dasselbe, welche zu meiner Kenntnis gelangt sind — und ich glaube nicht, daß mir eine wesentliche entgangen ist — bringen ausnahmslos alle den Sat:

"Wie die Sonne geht Israel über Europa, wo es hinkommt, sprießt neues Leben hervor, wo es wegzieht, da modert alles, was bisher geblüht hatte."

Solche Stellen von einem sprachlichen Reize, wie sie nicht häusig anzutreffen, finden sich hier in Fülle; sie sind aber nicht die Geistes-blitze eines Gottbegnadeten, sie verlöschen wie die Raketen eines Feuerwerkes und können das Gesamturteil über die von Sombart behaupteten Resultate seiner Untersuchungen nicht ändern. Soll ich wagen, das meine auszusprechen? Jawohl, das Buch ist ein glänzendes Feuilleton, auf welches eine Fülle von geistiger Energie und Takkraft verwendet worden ist, die — weiß Gott — eine bessere Verwendung verdient hätten.

Dem Gemälde, welches er von der Situation der Juden, ihrer Tätigkeit und ihrem Einfluß auf das Wirtschaftsleben während des 16. Jahrhunderts entwirft, steht das von mir hier gezeichnete Bild durchaus entgegen. Nach meiner Zeichnung befanden sich die Juden Europas von der Zeit nach den Kreuzzügen angefangen, überall im eutschiedenen Verfall; und diese Juden, welche aus dem Handel vertrieben, zu kleinen Schacherern und Trödsern herabzgesunken, im Geldhandel zu armen Teuseln geworden waren, sollen die wirtschaftliche Epoche Europas geschaffen haben? Das ist unmöglich. Gewiß waren sie nicht ganz verschwunden, war ihr Geist nicht vollständig gebrochen, in einzelnen Strähnen kommt

ihre handelstätigkeit immer wieder zum Borschein. Wenn sie aus dem einen Gebiete, in welchem fie gelebt und gestrebt, ge= arbeitet und geleistet hatten, vertrieben worden waren und sich nicht sofort gang aufgeben wollten, mußten sie an einer anderen Stelle wieder auftauchen. Ein flaffisches Beispiel hierfür liefert Spanien. Port hatte die ökonomische Bedeutung der Juden viel länger standgehalten als in Deutschland; dafür traf fie die Ratastrophe am Anfang des 16. Jahrhunderts um so plötslicher und radikaler. Sie wurden bekanntermaßen vertrieben und mußten sich sämtlich eine neue Beimat suchen. Gin Teil der Juden ging nach dem Balkan, Salonik ist seit jener Zeit durchaus spaniolisch= jüdisch. Die anderen Vertriebenen gehen nach verschiedenen Pläken; aber nie nach dem handelsarmen Osten, d. h. nach Volen oder Rugland, trotdem sie gerade dort schon von einer sehr großen jüdischen Bevölkerung Aufnahme gefunden hätten, sondern in aller= erster Linie nach jenen Platen, in denen ein Sandel schon besteht, an welchem sie sich auch tatsächlich, wenn auch unter großen Beschränkungen und zumeist unter brückenden Bedingungen, leb= haft beteiligen.

Solcher und ähnlicher Erscheinungen zählen wir natürlich auch in jenen Perioden mehr als eine, aber der Eindruck, welchen das von der Judenschaft jener Zeit gebotene Vild macht, wird dadurch nicht aufgehoben.

Gerade diese einzelnen Züge aber, welche in der Gesamtwirtschaft jener Zeit offenbar und sichtbar gar nicht voll entscheidend sind, bestrebt sich Sombart gewaltsam zu einer Gesamtansicht zusammen= zusügen, welche das Gegenteil beweisen soll, nämlich, daß die Juden den spiritus movens, die schöpferische Kraft gebildet, daß sie Schöpfer des damals entstandenen Rapitalismus gewesen; implizite würde dies alle die Angriffe, welche gegen den Rapitalis= mus gerichtet werden, auf die Juden hinlenken müssen! Nun denkt man heute in der Nationalökonomie über die wirtschaftliche Bedeutung des Rapitals anders als in jener Zeit, da der gewaltige Geist von Karl Marx den linken Flügel dieser Disziplin beherrschte, da selbst in Österreich ein ausgesprochener Gegner des Kapitals — Schäffle, welcher allerdings später in seinem Buche "Die Aussischtslosigkeit der Sozialdemokratie" eine aufrichtige Umkehr bes

kannte — ohne daß es besonders auffiel, Handelsminister werden fonnte. Und diese Wandlung 1) hat sich nicht nur in der Wissen= schaft, sondern auch in der Ansicht der sozialdemokratischen Bartei selbst vollzogen, wie das gegenwärtige Abergewicht der Revisionisten in Deutschland beutlich zeigt. Man ift zu einer besseren Ginsicht gelangt. Rapital und Rapitalismus haben auf einem gewissen Standpunkt der Entwicklung in der Rulturwelt nie gefehlt; sie haben im römischen Weltreich im reichsten Maße bestanden nur daß der antike Rapitalismus eine restlose, keinen versöhnenden Zug aufweisende Ausbeutung der Massen war. Welchen Charakter hat dagegen die heutige, sogenannte kapita= listische Wirtschaft? Die ganze große Tendeng des vorigen Jahr= hunderts und der Gegenwart, durch die Technik, durch Gifen= bahnen und Dampfschiffe, Gas und Clektrizität und alle anderen Erfindungen, die Differenzen der Lebenshaltung zwischen Besit und Nichtbesitz zu verkleinern, ist nur durch das Rapital möglich geworden. Aur die kapitalistische Maschine hat den Arbeiter befreit und eine Verkurzung der Arbeitszeit möglich gemacht, die Produktion in einer Weise vermehrt, daß auch auf die untersten Rlaffen eine gang andere Quote der Produkte entfallen kann und auch tat= fächlich entfällt.

Aur die moderne Industrie hat die Organisierung der Arbeitenden in einen vierten Stand ermöglicht; ein Kulturfortschritt von nicht zu verkennender Bedeutung.

Alber selbst wenn die Juden in dem Ausmaße die Gründer der kapitalistischen Wirtschaft wären, wie sie es sicherlich nicht sind, so würde das ebensowenig gegen, wie sür sie geltend gemacht werden können. "Affectus hominum" sagt Spinoza — sind weder zu tadeln noch zu loben, sondern zu begreisen; sed intelligere — das gilt sicherlich noch entschiedener von geschichtlichen Entzwicklungen. Auf dieser reinen Höhe wissenschaftlicher Vetrachtung scheint nach meiner subjektiven Ansicht das Buch Sombarts nicht zu stehen. Seine Objektivität ist eine genau abgemessen und

<sup>1)</sup> Ich darf wohl sagen: mir ist diese Wandlung erspart geblieben. Ich habe das nun folgende der Hauptsache nach in meiner ersten Schrift "Die soziale Frage in Wien" ausgesprochen, an diesen Ansichten sestgehalten und ihnen wiederholt durch Jahre her publizistischen Ausdruck gegeben.

ad hoe konstruierte, ich möchte sagen taktische mechanische, keine scelische. Und seinem Buche strömt ein Sauch, welcher den Gin= druck hinterläßt, als ob der Verfasser zu jenen Männern der Wissenschaft gehört — ich erinnere hier an den Konflikt zwischen Treitschke und Grät — die trot des Ernstes, mit welchem sie an die Sache herantreten, unbewußt eine Empfindung mitbringen, von welcher sie sich nicht frei gemacht haben. Damit schließe ich die Bekämpfung der Unsichten meines verehrten Freundes, muß aber eine personliche Bemerkung anfügen. Rurg, fursorisch hatte ich die "natürliche Schöpfungsgeschichte" der heutigen Judenschaft schon in meinem "jüdischen Kaufmann" gegeben, mit ihm ist aber unmittelbar gleichzeitig das Buch Sombarts er= schienen, deffen - zugegeben "rücksichtslose" Kritik einen großen Teil des vorliegenden Rapitels ausfüllt. Meine Un= fichten standen den in seinem Buche gegebenen schnurftraks ent= gegen. Die Tendenz, mit welcher er zu Werke gegangen, das, was er behauptet hat, war eine nicht abzuweisende Aufforderung an mich, ihm, wenn auch einige Jahre dazwischen liegen, jett, wo mir die Gelegenheit dazu gegeben war, entgegenzutreten. Die Widerlegung hat eine Ausdehnung erhalten, vielleicht zu groß für manchen Lefer, sie ist es gewiß nicht für die Behandlung eines kulturgeschichtlichen Themas, namentlich eines solchen, das vielfach auch noch in die Jetizeit hineinspielt. Wie soll man Rulturgeschichte behandeln? Alle und jede Vergangenheit war einst Gegenwart, erfüllt von lebenden Menschen. Man muß also imstande sein, wenigstens fich bemühen, die Menschen, die ge= wesen, so zu schildern, daß sie in ihrem Denken und Rühlen, im Leben und Streben, in ihrem Wirken und Handeln vor uns stehen und sich bewegen. Und wenn ich in diesem Sinne nicht gescheut habe, Samuel Oppenheimer und namentlich die Madame Glückel, diese klassische Enpe bestimmter Menschen und beredte Quelle einer bestimmten Zeit ungeachtet des hierdurch erforderlichen Raumes vorzuführen, so dürfte es den Lefer kaum gereuen, diese beiden Erscheinungen kennen gelernt zu haben.

Und hiermit nehme ich von dem Werke Sombarts Abschied und kehre zu meinem eigentlichen Thema, dem Schicksale der Preßeburger Juden, zurück.

## 3. Rapitel

## Die Schicksale des Preßburger Ghetto

Messen wir nun an diesem erzählten allgemeinen Schauspiel, sowohl das Vild Preßburgs überhaupt, wie speziell jenes seiner Judenschaft aus dem 16. Jahrhundert. Da hatte die Stadt offensbar jenen agrarischen Charakter, welcher die meisten Städte mit ihrer Entstehung verbindet, noch nicht verloren; sie trug ihn noch sehr stark. Wenn es sich zeigt, daß laut Ausweiß des Steuersbuches vom Jahre 1434 von 819 Steuerträgern mehr als die Hälfte, nämlich 465 mit der Weinsteuer belastet sind und von 26 berusmäßigen Fischern zugleich 16 den Weindau betreiben, dann muß man unter den Beschäftigungen der städtischen Bürgersschaft der Urproduktion sicherlich noch die führende Stelle zuerskennen.

Und ebenso wird das enge Band, welches das städtische Leben mit der agrarischen Tätigkeit verknüpst hatte, aus den Testamenten der Bürgerschaft, wie aus den städtischen Grund= und Rechnungs= büchern erkennbar. In Städten von so vorwiegend agrarischem Charakter konnte aber das Gewerbe zu keiner Bedeutung gelangen. Das war auch in Preßburg der Fall. Die Stadt war klein, der Rousum darin und der Bedarf der ringsum liegenden Dorsschaften, welche sonst von der Stadt versorgt zu werden pslegen, zu jener Zeit minimal. Die Schwäche des Handwerks in Preßburg zeigte sich auch äußerlich darin, daß die Zünste, ganz verschieden von der Entwicklung in den reichsdeutschen Städten, und selbst in Wien, zu keiner irgendwie bedeutenden politischen Macht gelangt waren.

Ein anderes Bild bietet dagegen der städtische Handel Preß= burgs jener Zeit, wie andererseits jener der Juden. Diese besaßen damals ihr Viertel in der Stadt selbst, in der Sutterergasse, der heutigen hummelgaffe. Gie zeigte noch Spuren ber früheren Zeit, in welcher die Abgeschlossenheit nicht so streng gewesen war. Mitten im Ghetto befand fich ein "Chriftenhof", in der Stadt felbft, in der Gegend des heutigen Fischertors, ein "Judenhof", nachweislich im Besitze der Juden und von ihnen bewohnt. Was und aber die Quellen über ihren Handel berichten, zeigt uns dort die Juden nicht mehr im Besitze des Warenhandels — den hatten sie schon verloren — sondern nur als Geldhändler, als Darleiher, zu denen bisweilen der Stadtrat felbst seine Zuflucht nimmt. Dagegen aber sehen wir einen eigentlichen, für diese Stadt und jene Zeit nicht unbedeutenden gandel in Christenhanden; Steuerliften, Rechts= bücher, Urkunden, unterscheiden Rrämer, Rleinhändler Engrossisten, welch lettere nicht nur einen lokalen, sondern auch einen beachtenswerten Transithandel nach dem weiteren Ungarn und über die Grenze nach Österreich betreiben. Die erhaltenen Auß= weise der von den Brekburger Raufleuten den beiden "Dreifigst= ämtern" in ber Nähe Pregburgs gezahlten Bölle zeigen gleichfalls die Ausbehnung dieses Handels.

Nun ereilt auch die Preßburger Juden die gleiche Katastrophe wie in fast allen Städten Deutschlands. Ihr Schicksal ist das gleiche, nur mußte der Vorwand aus den damaligen Ereignissen hergeleitet und ihnen angepaßt sein.

Nach der Schlacht bei Mohacs, 1526, wälzten sich die türkischen Geeresmassen über Ungarn, Schrecken und Entsetzen verbreitend, die Flucht wurde eine allgemeine. In Preßburg verließ auch ein Teil der Juden mit Hinterlassung von Hab und Gut die Hutterergasse mit der ausgesprochenen Absicht, wieder in ihr Heim zurückzukehren. Bevor sie dies noch aussühren konnten, schritt der Stadtrat bei der Röniginwitwe und Regentin Maria ein und verlangte als Strafe für diese Flucht einzelner jüdischer Hauszbesiter die Austreibung sämtlicher Juden aus der Stadt. In einer Urkunde von 1527 erteilt die Rönigin tatsächlich diesen Besehl und gibt ihre Zustimmung zum Verlangen der Bürgerschaft, die sämtlichen Häuser der Juden konfiszieren und verkausen zu dürsen; den Erlös sollten sie zur Außbesserung der Beseftigungen verwenzden. Gnadenweise solle den Nichtgeslüchteten der Betrag aus dem

Verkaufe ihrer Häuser ausgesolgt werden. Ganz derselbe Vorfall und mit dem ganz gleichen Ausgange vollzieht sich gleichzeitig in Ödenburg. Der ausgezeichnete Historiker der Stadt Preßburg, Prosessor Dr. Theodor Ortvay, dessen Güte ich die Kenntnis dieser Tatsachen verdanke, wird die diesbezüglichen Urkunden im siebenten Bande seiner "Geschichte der Stadt Preßburg" — sie ist heute erst bis zum dritten gelangt — publizieren.

Die Analogie mit den erwähnten Verhältnissen in Deutschland geht jedoch noch weiter. Auf die Ratastrophe für die Juden solgen weitere solche für das Land. Die nun ständigen Türkenkriege, die sast zwei Jahrhunderte dauernde Okkupierung des größten Teiles von Ungarn durch die Türken — unweit der Tore Preßburgs, in Gran, residierte der türkische Pascha — devastieren ganz Ungarn, lähmen jede wirtschaftliche Tätigkeit und ruinieren den gesamten Handel, welcher vor allem des Friedens und der Sicherheit bedarf.

Hierzu treten die Folgen der gewaltsam versuchten Gegenreformation, der Krieg der Jesuiten gegen die Protestanten. Sie kommen in das Land mit der Parose: Hungariam primum facere miseram, deinde catholicam, deinde germanicam, d. h. Ungarn erst clend machen, dann katholisch, dann deutsch.

Hauptsächlich dieser Versuch ruft die Aufstände unter den beiden Rakoczys und Tököly hervor, und diese skändigen Unruhen bringen Ungarn tatsächlich dem Ruine nahe; die Kuruhen verwüsten das Land bis an die Mauern Wiens, kurz, es treten Zustände ein, welche an die ähnlichen nach dem Dreißigjährigen Kriege in Deutschsland erinnern.

Alls dann die Türken endlich besiegt und aus dem Lande verstrieben waren, damit auch die Aufstände ein Ende nahmen, wieder Friede im Lande und ein wirtschaftlicher Neuausbau möglich war, haben auch hieran die ungarischen Juden — gleichwie ihre Stammesgenossen in Deutschland — den stärksten Anteil gesnommen, indem sie allüberall im Lande den zerrütteten Handel wieder aufrichteten.

Nicht am wenigsten in Prefburg, von wo sie 1527 vertrieben worden waren. Wie die Juden in Deutschland vor den Toren der ihnen noch verschlossenen Städte, so hatten sie sich schon früher

und zwar in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts auf dem Valffnichen Schlofgrunde neu angesiedelt; von daher datiert die ichon oben angeführte politische Zweiteilung ber Judengasse. Der fürstlich Palffniche Majoratsherr gewährte ihnen Schut und ihrer Gemeinde eine gewisse Autonomie. Aber erst jest, nach hergestellten ruhigen Zuständen hatten sie Gelegenheit, eine große Aufgabe zu erfüllen. Der frühere von den städtischen Bürgern betriebene Import= und Transithandel Pregburgs war in den Stürmen der Zeit untergegangen : aber die neu angesiedelten Juden gaben der Stadt wieder einen Rommerz, wenn auch von anderem Charafter. Sie versorgten nicht nur die Stadtbevölkerung mit ben Erzeugnissen der böhmischen, mährischen und schlesischen Weberbezirke und der in Wien neu geschaffenen Textilindustrie, sondern fie rufen auch einen Engroßhandel ing Leben, indem fie die Rleinhändler, Rrämer und Hausierer innerhalb eines sehr großen Rreises zu ihren Runden machten. Der Weg, den sie hierbei gegangen, läßt sich heute noch verfolgen. Den Dörfern nord= und westwärts bis an die niederösterreichische Landes= und Bollgrenze, jenen bis zum Eingang des Waagtales, den Ort= schaften in der Schütt, sowie jenseits der Donau bis ungefähr Wiefelburg lag die neue Einkaufsquelle in unmittelbarer und bequemer Nähe. Aber unsere Juden ziehen die ganze weite Slovakei bis in die Bergstädte badurch heran, daß fie aus dem fleinen Rörner= und Produktenmarkte Inrnau gleichsam eine Messe für den Absatz von Textilwaren schaffen, zu der sich auch noch zu meiner Zeit selbst Tuchfabrikanten, wie die Neutitscheiner und Zwittauer, Sgaliger und Iglauer regelmäßig einfanden. Dem= selben Zwecke diente nach einer anderen Richtung der Raaber Markt. Dem steigenden Ronsum konnte aber die zeitlich beschränkte Marktgelegenheit nicht genügen, und die Marktkunden gewöhnten sich, auch in der Zwischenzeit, den Prefiburger Plat selbst aufzusuchen. Bald traten die Bändler der zwischen den beiden hier gezeichneten Linien liegenden britten Linie, nämlich jener an der Donau bis Gran und Komorn hinzu, der Handelsplat war fertig.

Meine Darstellung wäre nicht vollständig, wenn ich nicht darauf hinwiese, daß Beginn und Fortdauer dieser Tätigkeit in hohem

Maße durch den Bestand der Zwischenzollinie zwischen den Erb= landen und Ungarn unterstützt worden ist.

Diese Zollinie stammte noch aus der Zeit der ungarischen Könige, welche aus rein siskalischen Gründen von der ganzen Einfuhr den dreißigsten Teil des Wertes erhoben. — Die Zollstätten hießen darum "Dreißigstämter".

Die habsburgischen Regenten, statt vernünftigerweise diese Zwischenzollinie aufzuheben, hielten an ihr, tropdem sie ein stetes Gravamen des Landtages bildete, fest und erhöhten noch den Zoll.

Die Manipulation auf diesen Dreißigstämtern war aber eine äußerst beschwerliche, langsame und schikanöse; Umständlichkeiten, die, wie mir mein Vater oft erzählte, von den kleinen Händlern aus den Vörfern, den Hausierern und Krämern nicht gut zu beswältigen waren.

Speziell die Einbruchstation für Preßburg und das ganze mit ihm zusammenhängende Gebiet, das Preißigstamt in Wolfstal hatte in dieser Beziehung einen schlimmen Auf.

Preßburg war nun die der Zwischenzollinie überhaupt nächste Stadt. Dieser siskalische Zwischenzoll wirkte aber auf die Entstehung des Preßburger Handels wie ein Prohibitivzoll von industrieller Tendenz auf die Entstehung einer Industrie. Ich sehe also die Entstehung eines regelmäßigen und nicht unsbedeutenden Engroßhandels im Preßburger Ghetto vershältnismäßig sehr früh ein, ins letzte Viertel des 17. Jahrhunderts.

Mir ergibt sich diese Bestimmung nicht nur aus dem pragmatischen Zusammenhange des wirtschaftlichen Verlaufes, sondern aus einem bestimmten, konkreten Momente, aus der Baugeschichte des Ghetto selbst. Wie ich oben dargelegt, bestand das Ghetto zuerst nur aus der von den Ansiedlern auf Palssyschem Grunde erbauten Häuserzeile; sie lag parallel jenem Teile der Stadtmauer, welche sich von der "breiten Treppe" in der Höhe des Michaelertores dis zum ehemaligen Wödrigertor, das zum Dome führte, hinzog.

Die Gebäude, welche noch heute diese erste und älteste Reihe bilden, stehen schon durchwegs an Stelle der von den ersten Ansiedlern errichteten kleinen Banten, welche durch wiederholte, die ganze Gasse verheerende Brände vernichtet wurden. Nichts= bestoweniger tragen diese Ersathauten in Konstruktion, Bauweise und Ausstattung ben Typus eines sehr hohen Alters.1)

Alle ihre Erbauer sind nachweislich Textilhändler gewesen.

Den stärksten Beweis jedoch für den weit zurückreichenden Beginn dieses Engroßkommerzes unserer Preßburger Juden liefert jenes lokalgeschichtliche Ereignis, welches der Judengasse ihre heutige Ausdehnung und Gestalt gegeben hat.

Im Verlaufe des 18. Jahrhunderts sind die Befestigungen der Stadt, von denen nur der eine Michaelerturm erhalten geblieben ist, niedergelegt worden. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat man mit dieser Niederlegung dort, wo die heutige Judengasse sich nach rechts wendet, begonnen, sie in das Wödritzertor sortgesetzt, bis 1776 der letzte Teil der Stadtmauer abgetragen und aus dem dortigen Stadtgraben die heutige Promenade hergestellt wurde.

Unsere Juden waren durch den Handel bereits genug fräftig geworden, um die ihnen am Rande des aufgelassenen Stadtsgrabens gegenüberliegenden Parzellen vom Stadtrate kaufen zu können. Es war städtischer Grund, aber den Stadtrat lockte das Geld und er gewährte ihnen die Erlaubnis, auf diesem Streisen zu wohnen und zu handeln. Sie bauten also auf diesem Platz eine neue Linie von Häusern.

Der Textishandel hat das Pregburger Ghetto geschaffen, wie nahezu 200 Jahre später der Wiener Quai für und durch den gleichen Handel der Wiener Juden entstanden ist.

Den harakteristischesten Nachweiß für den von mir gesuchten Zusammenhang zwischen der Baugeschichte des Ghetto und der Entwicklung seines Handels liefert ein bestimmtes Haus, das größte des Ghetto in der neuen Häuserreihe, der "Bernauersche Hof". Drei Generationen ein und derselben Rausmannssamilie bauten daran. Die erste den ältesten, linksseitigen, die zweite den rechtsseseitigen späteren neuen Flügel, die dritte den Hoftrakt. Diese dritten Bernauer habe ich selbst in meiner Kindheit schon als alte Leute gekannt. Den Chef der zweiten, Salomon Bernauer, kenne ich nur aus den Jugenderinnerungen und Mitteilungen meines Vaters; von dem ersten hat er selbst nur aus der Tradition gewußt.

<sup>1)</sup> Seit ber ersten Publikation ist burch ben ausgedehnten Brand, Mai 1912, ein großer Teil berselben vernichtet worben.

Und diesem ersten muß ein schon ganz verschollener Raufmann vorangegangen sein, welcher zu dem damaligen Wohlstand der Familie den ersten Grund gelegt hat.

Diese vier Generationen — von 1831, meinem Geburtsjahr — nach rüdwärts gerechnet, reichen nahe bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts.

Der dem Engroßhandel entsprungene Wohlstand scheint sich auch in ruhigem Flusse weiter entwickelt zu haben. Denn die Tradition in Preßburg hat die Erinnerung an eine stattliche Reihe von besteutenden Männern in der Gemeinde erhalten, die sämtlich für jene Zeit bedeutende Engroß-Manusatturgeschäfte betrieben und denen es gewiß nicht an zahlreichen weiteren Geschäftskollegen, deren Namen sich nicht wie jene der Fervorragenderen erhalten haben, gesehlt hat. Von Unterbrechungen kenne ich aus den Erzinnerungen des Ghetto nur eine.

Preßburg wurde nämlich durch die Franzosenkriege stark berührt und mitgenommen. 1809 wollten die Franzosen, gerade so wie die Preußen 1866, bei Preßburg über die Donau setzen. Der Schloßberg beherrscht das gegenüberliegende Donauuser mit dem dahintersliegenden Flachland, die günstigste Position, um eine Brücke zu schlagen; Preßburg wird belagert, beschossen, besetz, Napoleon zieht ein.

Eines Morgens hebt meine Großmutter — die schon vorgeführte Spihenmacherin — meinen Vater aus dem Bett und zeigt dem fünfjährigen Jungen den auf den Schloßberg reitenden Kaiser mit den Worten: "Sieh, vor diesem kleinen Manne zittert die ganze Welt", eine Erinnerung, von der mein Vater noch sprach, als er schon ein Greiß geworden war.

Die Störung hielt einige Jahre an und während derselben übersiedelten die schon früher erwähnten Preßburger Kaufleute teils nach Wien, teils nach Pest, auf welchen Pläten sie zu Firmen von Rang wurden.

Mit den friedlichen Zuständen hob sich natürlich wieder der Handel im Ghetto in Preßburg und gewann jene Gestalt, welche ich in meiner Kindheit gekannt und hier geschildert habe, bis ihm in unserer Zeit eine glückliche Anderung der Verhältnisse ein Ende machte. Die Ausscheng der Zwischenzollinie, die aus allen

Richtungen nach Wien führenden Eisenbahnen, die nach und nach eintretende Ersetung des Hausierhandels durch stadile Krämer, dann wieder deren teilweise Aufsaugung durch bessere Handlungen in den größeren Ortschaften, der immer mehr zunehmende Absat durch Reisende mußten diesen Zwischenplat vor den Toren Wiens nach und nach aushören sassen.

Heute ist die Judengasse verödet. Die alten Häuser stehen noch aufrecht, aber die Läden sind meist geschlossen, sie sind wertloß, in den Wohnungen hausen jett die Armsten, Christen und Juden durcheinander.

Das einstige Erwerbsleben berselben, Handwerk, Rlein= und Großhandel habe ich zu zeichnen versucht, doch genügt diese Zeichnung nicht — nicht mir, wohl auch nicht dem Leser; denn wie waren die Erwerbenden selbst, die Männer und Frauen des Ghetto?

Diese Frage zu beantworten, will ich im nächsten Kapitel versuchen.

## 4. Rapitel.

## Die Frauen und Männer der Judengasse. Die "bürgerliche Gesellschaft" des Ghetto

Das Bild, das die jett tote Gasse einst bot, steht mir noch lebhaft vor Augen. Rleinhändler und Großhändler, "Landsjuden", Damen aus der Stadt, die "shopping" durch die Gaffe ichlendern, Bäuerinnen, ihre Einfäufe in den Läden machend, Juhrleute, die Risten abladen; dazwischen bald ein Hochzeitszug -Trauungen fanden stets unter freiem Himmel statt — dann ein Leichenwagen, Kinder, Lastträger usw. tummeln sich in diesem engen Raume, auf einem Pflaster, das diesen Namen kaum ver= bient, durcheinander. Es ist dasselbe Bild, das ich nicht nur in belebten Geschäftsvierteln orientalischer, sondern auch europäischer Städte wiedergefunden habe. Aber die Straffen aller Ghettos erhielten eine besondere Farbe durch einen speziellen Einschlag: den des weiblichen Elementes — ich meine nicht das Ewig= Weibliche Goethes, sondern jene Frauen des Chetto, deren Tätig= feit in allen Läden neben jener der Männer deutlich erkennbar herbortritt.

Ich möchte bei diesem Zuge in der Physiognomie der Gasse einen Moment verweilen, weil durch die Verhältnisse, die ihn schusen, auch die Frauen einen eigenen Charakter, ihr Sein und Wesen einen besonderen Inhalt gewannen.

Sie waren fast ausnahmslos vom Morgen bis zum Abend im Geschäfte tätig.

Gewisse Eigentümlichkeiten wird jede, im Erwerb kräftig mitwirkende Frau, natürlich auch die nichtjüdische, gewinnen, aber in voller abgeschlossener Ausbildung habe ich sie eben nur bei den Jüdinnen des Ghetto gefunden.

Rräftig und vernünftig steht sie vom Morgen bis zum Abend ihrem Manne zur Seite; in der Arbeit ist sie gaber und geduldiger als er: fie ist ihm aber keine bloke Gehilfin, sondern nach jeder Richtung bin eine fortwährende Stute und Unterstützung. Diefes Weib ohne Schulbildung, ohne das, was man heute als "Er= giehung" anstrebt und teuer bezahlt, ist stark genug, um nicht nur mitzuarbeiten, sondern auch weltklug genug, um mitzuraten. Und bas liegt in ber Natur ber Sache. Die Frau, die in einem solchen Mage, namentlich in einem Engrosgeschäfte mitarbeitet, steht fort= während Menschen gegenüber, die sie jum Denken zwingen. Sie will ihnen Ware verkaufen, muß demnach ihren Geschmack, ihren Bedarf erraten, bis zu einem Grade ihre freundliche Gefinnung gewinnen. Diese Menschen wollen von ihr Rredit erhalten, da gilt es benn, vorsichtig ihre Rreditwürdigkeit abzumessen, ihre Verhältniffe zu studieren. Das alles hat für die individuelle Uus= bildung der Chefrau, für die Denkübung eine gang andere Rraft, als der Jour, der Zeitungsroman, das Theater, die Promenade.

Eigentlich war jede dieser judischen Geschäftsfrauen mehr oder weniger eine scharf umriffene Verfonlichkeit. Diese schafft kein "Mädcheninzeum", sondern nur die "Arbeit", die Notwendigkeit zu benken, zu sorgen. Ich gebe ohne weiteres zu: biese Weiber des Ghetto waren dem Manne, d. h. dem männlichen Wesen nähergerückt, standen ihm näher als die heutigen Frauen. Saben sie deshalb an Weiblichkeit verloren? Ja, aber nur in einem einzigen Punkte, der ihnen, dem Manne, der Familie, ihrer Welt fehr zum Vorteil gereichte. Ich habe die Verschiedenheit zwischen bem Denken und Kandeln des Mannes und der Frau zumeist darin gefunden, daß diese den Unterschied zwischen wichtigen und unwichtigen Dingen viel schwerer als der Mann erfaßt. In der Regel denkt sie an die letteren, ist sogar ungehalten, wenn die ersteren an sie herantreten. Das war aber bei den Frauen dieses Schlages nicht der Fall. Sie wußten genau, wo es "Ropf und Rragen" galt. Es bestätigt nur Die Richtigkeit meiner Unsicht, daß, soweit ich mich zurückerinnere, jene Frauen im Chetto, welche burch den Beruf ihres Mannes von dieser Tätigkeit ausgeschlossen waren, geistig an die anderen, miterwerbenden, nicht hinanreichten, sie zeigten sich zumeist als weniger bedeutend. Und mit dieser

Fähigkeit und Gewohnheit, gerade das Wichtige zu erfassen und zu würdigen, hängt noch ein anderes, nicht minder bedeutsames Moment zusammen: die Stellung dieser Chettofrau zwischen Mann und Rindern war eine andere als jene, die man heute für selbst= verständlich hält. Gewiß waren den beiden jüdischen Shegatten in ihrem gemeinsamen Leben und Weben die Rinder die Saupt= sache - nur für sie arbeiteten sie und erst in dem, was jene erreichten, saben sie den rechten Erfolg des eigenen Lebens; aber innerhalb des Rahmens ihrer Familie war der Züdin jener Zeit vor allem der Mann die Hauptsache. Durch den auf den Erwerb und den Bestand des Hauses gerichteten Sinn war es unbedingt der Mann, an dem die Frau vor allem und bei allem dachte. Der Mann, das steckte durch tausendjährige Übertragung eisern in ihrem Bewußtsein, ift die Säule, auf der ihre und der gangen Familie Existenz beruht; für ihn galt ce zuerst zu sorgen, ihn gesund, fräftig und arbeitsfähig zu erhalten. Diese Gedanken= richtung gab unserer jüdischen Chefrau das Talent, in dem Manne, der sie zum Weibe genommen, immer soviel als möglich die guten Seiten herauszufinden und anzuerkennen. Ich erinnere mich einer flassischen Außerung. Gine unserer Nachbarinnen im Chetto, eine noch junge angenehme Frau, hatte einen Gatten, nicht nur häßlich, sondern auch von brummigem Wesen, welches zuweilen hervor= brach. Auf eine Bemerkung meiner Mutter hierüber erwiederte sie: "Ja, mein Mann ist kein Mann für Schabbes und Jontow (Sonn= und Reiertag), der Sabbath ist nur ein Sag, die Woche hat aber noch sechs Tage, an denen er für mich und die Rinder forgt, denkt und arbeitet, und einen Mann, der seine Frau gerne hat, den muß die Frau auch lieb haben."

Darum kam der Mann vor den Kindern, die Kinder erst nach ihm. Das drückte sich natürlich im ganzen Leben des Hauses aus, und die Kinder gewannen dieselbe Empfindung. Sie sahen, wie der Vater das ganze Denken der Mutter ausfüllte; das flößte ihnen vor dem Vater einen Respekt ein, den die Kinder heute nicht leicht gewinnen können. Denn was sehen sie heute? Schon als kleine Knirpse wissen sie, daß sie der Mittelpunkt sind, um den sich alles dreht, das Denken der Mutter und des Vaters zugleich. Auf diesem Gebiete hat sich überhaupt seit einigen Dezennien eine

große Wandlung und zwar rasch, ich möchte sagen, fast ohne Übergang vollzogen.

Der Geburtstag des Baby ist der Mutter ungleich wichtiger als die Vilanz im Geschäfte des Mannes. Reder Wunsch der Rinder wird womöglich erfüllt, Bater und Mutter gehorchen denen, benen sie befehlen sollen, und das Berhältnis wird nicht beffer, wenn die Rinder größer werden. Heute sehe ich, daß die Eltern der besseren Rreise immerfort darauf aus sind, nicht nur von den Kindern alles Unangenehme zu entfernen, sondern ihnen möglichst viel Vergnügen zu bereiten; davon war früher keine Rede, und die frühere Urt und Weise war doch offenbar die richtigere. Sind denn die Rinder von heute glücklicher? Sie treten in die Welt mit der falschen Vorstellung, daß das Leben ein Vergnügungstrain sei; sie finden bald das Gegenteil, sind aber gegen jedes Ungemach widerstandsunfähig und greifen zum Revolver. Ich gehöre nicht zu den Weichmütigen — das Leben ist und macht hart — mir erregt aber jeder dieser, leider so häufigen Fälle geradezu Ent= seken, und ich betrachte es als eine unzweifelhafte Berfündigung an unserer Jugend, daß die Tagesblätter alle diese entsetlichen Selbstmorde gewiffenhaft in ihren Spalten und dadurch zur Rennt= nis der jungen Leute bringen. Also die Rinder felbst haben durch diese Erziehung für sich nichts gewonnen und die Eltern an ben Rindern noch viel weniger. Ich behaupte, die Chrfurcht vor den Eltern, namentlich aber die Opferfähigkeit für sie, steht geradezu im umgekehrten Verhältnis zu dem Ubermaß der Verhätschelung in der Erziehung. In einer Benfion fagte mir ein fehr reich ge= wordener ungarischer Jude, welcher noch dazu — nicht ohne jedes Verdienst - nobilitiert worden war, mit Bitterkeit: "Bei uns Juden haben die armen und mittleren Leute noch Rinder, die Reichen nur mehr Erben." In erschütternder Weise sagt Shakespeare in seinem "Lear" basselbe, und jeder Lefer, der selbst auf= merksam um sich sieht, wird die Wahrheit meines Sates be= stätigt finden.

Zweifellos lag in jener früheren Art der Erzichung eine gewisse Härte, welche, namentlich wenn sie als von der Mutter ausgehend gedacht wird, die heutige Generation fremdartig berührt. Aber es ist ja nur natürlich, daß eine Frau, die den ganzen Sag an dem

für die Existenz der Familie nötigen Erwerb energisch mitarbeitet, um das Kleine zu sorgen, wenig denkt, wie etwa an die Fasson des Kleidchens oder gar die Zerstreuung des Kleinen. Also zurücksschauend, muß ich ehrlich sagen: aus dieser härteren und strengeren Erziehung sind bei den Juden die Männer und die Frauen in gewissem Sinne nicht nur tüchtiger, sondern auch besser hervorzgegangen.

Eine zweite Frage entsteht: war die hier geschilderte Erziehung nur auf das Pregburger Chetto beschränkt? Reineswegs. Es hat mich jüngst bei der Lekture der Erinnerungen Ludwig Bam= bergers außerordentlich intereffiert, zu finden, daß bei den deut= schen Juden jener Zeit den Rindern gegenüber die gleiche strengere Haltung geübt wurde; die Aussprüche seiner Großmutter präzi= sieren dieselbe in klaffischer Weise: "Ein Rind hat keinen Willen." "Ein Rind darf nicht sagen: ich will." "Ein Rind hat nicht zu fragen, sondern zu folgen." Genau so, dieselben Worte borte ich meine Mutter sprechen. Woher speziell bei den Juden dieses Nachlassen der Strenge gekommen, ist mir nicht gang klar. Der "Alssimilierung" kann man diese Tatsache nicht zu Lasten schreiben. Von driftlicher Seite hat diese weichliche Unschauung und Ge= wöhnung auch nicht kommen können, sie hat ja dort viel weniger bestanden. Die Wandlung hat sich in beiden Lagern gleichzeitig vollzogen, wenn sie auch drüben in dem Schlagwort vom "Jahr= hundert des Rindes" ihren literarischen Ausdruck fand.

Ich resumiere: die heutige Erziehung der Kinder ist, wenngleich reichhaltiger, sur ihre Charakterbildung nicht besser. Natürlich wäre es in erster Linie Sache der Männer, hier verbessernd einzugreisen. Aber vorerst müßte der Mann bei der Frau bez ginnen, da diese heute nicht durch Mitarbeit tüchtig und logisch kalkulierend wird. Zweitens und hauptsächlich können sich nur in seltenen Fällen die Männer selbst dem Einflusse der gegenwärtig sie umgebenden Atmosphäre entziehen. Und eine lange Erfahrung hat mich gelehrt, daß gerade die intelligentesten Männer in diesem Punkt am schwächsten sind, am wenigsten dazu taugen, die Frau nach dieser Richtung und überhaupt zu erziehen. Namentlich sind diesenigen die schwächsten, welche noch über die Sorge für ihre eigene Existenz hinausdenken, während gerade die Bez

schränkteren in der Regel der Frau und den Kindern gegenüber sich viel stärker und vernünftiger zeigen, als die Geistvollen. Und dies aus zwei Gründen: Vor allem tragen die wirklich "Intellektuellen" häufig zu viele Dinge in Ropf und Herzen, die für die Welt bedeutend sind, so daß diesen gegenüber das Haus, die Frau und Kinder, wenn auch gewiß ganz ungerechtsertigt, zurücktreten müssen. Sie interessieren sich für die Allgemeinheit, da geschicht es leicht, daß ihnen das eigene Haus zu klein erscheint, um sich ganz davon ausfüllen zu lassen. Und nur derzenige, den seine Person, seine Existenz und seine Familie ganz ausfüllen, wird die Frau täglich und stündlich erziehen wollen und können.

Ich habe mich zu diesem Exkurse über die Frau in der geschlosssenen Judengasse verleiten lassen, weil seit ihrem Verschwinden diese Gattung im Aussterben begriffen und nur mehr in einzelnen Exemplaren, zumeist in der Provinz, anzutreffen ist.

Meine älteste Sochter Sidonic erinnert in vielen Stücken an diese Spezies, und meine gute Mutter nannte sie auch in ihrer bezeichnenden Ausdrucksweise "ein vorzeitisch Weib". Ein andermal sagte sie von ihr: "ein geborenes Weib" und beides stimmt zusammen. Die Jüdinnen waren "geborene Weiber".

Doch möchte ich, bevor ich schließe, noch einem Frrtum vorbeugen, welcher möglicherweise gerade durch meine Darstellung des Ghetto hervorgerusen werden könnte. Ist die von mir geschilderte Uhnfrau der heutigen Jüdin Blüte und Frucht einzig und allein des Ghetto? Nein! Gewisse ihrer Unlagen sind allerdings in demselben durch die Verhältnisse und ihre Tätigkeit bessonders ausgebildet worden und treten darum dort am prägnantesten hervor. Un sich sind sie nicht an das Ghetto gebunden, und an der Judenfrau waren sie überhaupt und zu allen Zeiten zu beobachten.

Ich komme hier auf die schon vorgeführte Glückel aus Hameln und ihre Biographie zurück. Diese jüdische Rausmannsfrau war unstreitig eine in ihrer Urt bedeutende Persönlichkeit. Schon der Gedanke, ihr Leben für die Nachwelt aufzuzeichnen, beweist es. Doch in der reichen und köstlichen Schilderung ihres Lebenszlauses, in ihrem Denken und Empfinden, Sinnen und Trachten, Tun und Lassen, trat sie mir mit geradezu frappierender Kongruenz

als das Weib des Pregdurger Chetto entgegen, und ich bin überscugt, daß sie auf jeden Leser, der von beiden Schriften Kenntnis genommen hat, durchaus den gleichen Eindruck machen wird.

Soll ich Wesen und Kern dieser Judenfrauen des Ghetto möglichst furz und bündig bezeichnen, so möchte ich es mit einem Worte: Mit der Tapferkeit — sie sind tapfere Seelen.

Alber — verehrter Leser — diese Preßburger Judenfrau ist noch viel, viel älter, sie ist eine uralte Erscheinung, welche hinter aller eigentlichen Geschichte zurückliegt; der rechte und gerechte jüdische Haußvater, welcher, nachdem er Freitag abends in der Synagoge den Sabbath eingeleitet, in sein Hauß zurücksehrt, greift allüberall nach einem der merkwürdigsten Kapitel der Bibel. Es ist ein Lied (Sprüche Salomo, 31. R.) "daß Lob eines tugendsamen Weibes" und mir klingt noch heute, nach nahezu achtzig Jahren, in den Ohren die eigentümliche und schöne Melodie, mit welcher mein Vater daßselbe gesungen. Ich vermute, daß wohl nur sehr wenige meiner Leser und Leserinnen eine deutsche Vibel zur Hand haben und gebe darum den Text des Gesanges in seinen bedeutungsvollsten Stellen unten in der Note wieder.1)

<sup>1)</sup> Das Lied beginnt im hebräischen Sext mit den Worten: "eechez chajil miungo". Es egistiert kein deutscher Ausdruck, welcher sich mit dem Worte "ehajil", das Kraft mit Herz gepaart in sich schließt, decken könnte. Herder umschreibt es poetisch, Luther übersetzt es mit tugendsam, was viel zu schwächlich ist.

<sup>&</sup>quot;Wem ein edles Weib beschert, die ist viel edler denn die föstlichsten Berlen."

<sup>&</sup>quot;Jhres Mannes Berg darf sich auf sie verlassen und Nahrung wird ihm nicht mangeln."

<sup>&</sup>quot;Sie tut ihm Liebes und kein Leides sein Lebenlang."

<sup>&</sup>quot;Sie denkt nach einem Ader und kaufet ihn und pflanzt einen Weinberg von den Früchten ihrer hande."

<sup>&</sup>quot;Sie merkt, wie ihr Sandeln Frommen bringt."

<sup>&</sup>quot;Hr Mann ist berühmt in den Soren, wenn er sitzt bei den Altesten des Landes."

<sup>&</sup>quot;Sie tut ihren Mund auf mit Weisheit und auf ihrer Zunge ist holbselige Weisheit."

<sup>&</sup>quot;Sie schaut, wie es in ihrem Hause zugeht, und ift ihr Brot nicht mit Faulheit."

<sup>&</sup>quot;Ihre Söhne kommen auf und preisen sie selig, ihr Mann lobt sie." "Lieblich und schön sein, ist nichts; ein Weib, das den Herrn sürchtet, soll man loben."

Zu dieser von der Bibel gegebenen Schilderung des Judenweibes ist noch eines zu bemerken:

Es ist sehr bezeichnend, wie wenig unsere Rlassifer bisher imstande waren, die Judin zu erfassen und wiederzugeben. Die älteste, die Reffica Chakespeares, hat von einer solchen auch nicht das geringste; fie ift ein leichtfinniges, sinnliches Geschöpf, ohne einen Funken von kindlichem Gefühl; fie läuft dem Bater, nachdem sie ihn bestohlen, davon, zu dem Geliebten. Von der Judin auch nicht die geringste Spur. Hundert Jahre später, die Athalie und Efther Racines, find frangofische Baradefiguren, hebräisch kostumiert. Racine hatte an Stelle der Athalie ebenso gut oder eigentlich noch beffer die Fredegunde, die frankische Rönigin des 6. Jahrhunderts, welche alle Verwandten ihres Gatten und zulett ihn felbst aus der Welt schafft, setzen können; denn diese Fredegunde war eine Frankin, während die biblische Athalie fremden Stammes war. Nach ebenfolcher Paufe die Recha im Nathan; sie kommt hier nicht in Betracht. Sie ist wunderbar fonstruiert, aber eben eine Ronstruktion, keine Rudin. Wieder nach mehr als hundert Jahren schreibt Grillparzer "die Jüdin von Toledo". Er zeichnet in dem Rönig einen lebensvollen Mann, welchen seine Frau nicht befriedigt, nicht befriedigen kann, weil sie vom Scheitel bis zur Sohle gang Tugend, ohne jede Schwäche ift. Diese absolute Fehlerlosigkeit wirkt auf ihn, den echten Men= schen, erkältend, er felbst weiß sich nicht im Besitze dieser absoluten, ausnahmslofen Tugendhaftigkeit; seine Liebe wäre stärker, wenn er seiner Gattin auch dann und wann etwas zu verzeihen hatte. In dieser Seelenverfassung tritt ihm eine Teufelin entgegen, ein Weib ohne alle Tugend,, aber gang Blut und Feuer. Der Rönig entbrennt, entflammt, der Ronflikt ist gegeben; das Problem ist dem Leben, der Wahrheit entnommen. Über die Richtigkeit ber vom Dichter gegebenen Lösung kann man ja verschiedener Meinung sein, aber gang zweifellos ist diese Rachel keine wie Laube meint — Philine, sondern ein Teufelsweib, deren Darstellung nichts gibt als das Weibchen im Weibe, alles, nur keine Nüdin, deren Wärme stets vom Verstande umgrenzt wird. Es ist geradezu rätselhaft, was den Dichter bewogen hat, diese Geliebte des Rönigs zu einer Südin zu machen : eine feurige Spanierin ware

näher gelegen und echter gewesen; er scheint dies selbst gefühlt zu haben und stellt neben Rachel ihre Schwester Esther, die, wenn auch nicht eine volle Zeichnung des judischen Weibes, doch viele Büge desselben aufweist. Aber sie steht tatfächlich neben ihr, nicht ihr gegenüber, sie hatte ebenso gut wegbleiben können; sie steht ohne Zusammenhang mit dem von Grillparzer so meisterhaft auf= gerollten Problem des Chelebens. Er suchte und fand auch gar nicht die Gelegenheit, die Juden kennen zu lernen; aber der Dichter in ihm beschäftigte sich weiter mit der Judin, und diesem seinem Interesse verdanken wir das Esther = Fragment, das schon allein, wenn er auch sonst gar nichts geschrieben, ihn zum großen Dichter gestempelt hatte. Esther ist nicht nur vom fünstlerischen Stand= punkte aus eine wunderbare Gestalt, sie hat tatsächlich wunderbar getroffene Züge der Judin: die Rlugheit, die ruhige Wärme, die Fähigkeit der Singebung, Aber ift fie die Volljudin? Nein. Die Judenfrau ist keine Römerin, keine Volumnia, keine Griechin, nicht die Iphigenie. Und am allerwenigsten ein Gretchen. Wie sie war, wie sie ist, lebt sie in dem früher gebrachten Rapitel ber Sprüche Salomos, in den Memoiren der Madame Glückel aus hameln und in meiner Erinnerung - man verzeihe bem Sohne diese Anführung — an die klassische Inpe des Pregburger Chetto, an Toni Maner.

Die richtige Judenfrau vereinigt mit einem gewissen Talent des Herrschens ein Heldentum des Duldens, der Arbeit, der Auspeherung für die Ihrigen. Natürlich fällt mir nicht ein zu glauben, daß, wenn auch diese Zeichnung die des Genius der Judenfrau ist, das richtige Weib nur ausschließlich unter den Juden zu suchen wäre; es sindet sich in jeder Nation und Konsession, in jedem Land und Stand. Von Kaiser Franz — kein Ritter vom Geist, aber ein Mann von gutem Urteil — ist uns ein köstlicher Ausspruch aufbewahrt: "An meiner ersten Gattin", so sagte er, "hatte ich eine Geliebte, an meiner zweiten eine Kaiserin, erst an meiner dritten eine Frau."

Die Schilderung der Bibel gibt die jüdische Frau — ich möchte sagen — an sich. Vor 3000 Jahren war sie in Haus und Hof, zwischen Acker und Weinberg gestellt, dem Manne dieselbe kluge

Gefährtin, Stab und Stütze wie im Pregburger Ghetto zwischen Scher und Elle.

Ich will nur mit Beziehung auf meine einleitenden Worte im ersten Kapitel noch eines hinzusügen: Die heitere Farbe im Milieu des Hauses, der Frohsinn in der Familie geht naturgemäß von der Frau auß. Aun diese Judenfrau in ihrer angestrengten, nie ruhenden Tätigkeit, in der Konzentrierung und Richtung ihres ganzen Wesens auf Arbeit und Sorge war dazu nicht geschaffen. Doch ist diese ernste Grundstimmung der Frau wesentlich zum ganzen Bilde des Ghetto gehörig. Ich glaube übrigens, ich habe für mich und wohl auch für den Leser, von der Frau des Ghetto genug gesagt.

Wie verhielt es sich nun mit den Männern des Ghetto? Wie waren diese?

Nun, sie waren vor allem die Übersetzung dieses Frauentyps ins Männliche. Wir fanden bei ihnen die völlige Gefangennahme

<sup>1)</sup> Worauf tadelnd hingewiesen wird, ist die Suche nach einer Mitgift. Es sucht fie übrigens heute auch der Chrift; er findet fie nur schwerer, weil der driftliche Vater viel seltener bereit ift, sie zu geben, überhaupt Opfer zu bringen. In der judischen Che und ihrer Gigenart ift die Mitgift nicht das Eigentliche; sie ift auch von Saufe aus etwas den Juden und bem judischen Wesen gang Fremdes. Im gangen biblischen Judentum sehen wir von ihr feine Spur. Das war nur gang natürlich; benn in einem Bauernvolk findet sie keinen Blat. Jakob erhält von Laban für seine Arbeit und seinen Fleiß eine Quote bes gemeinsamen Erträgnisses, ein Bertrag, ben er bekanntlich wie der modernite miffenschaftliche Bichzüchter zu seinen Gunften auszunützen versteht, doch von einer Mitgift ist teine Rede. Auch heute noch sucht ber Bauer gur Vergrößerung feines Stammbefites, zur Arrondierung feines Bauernhofes für feinen Gohn eine bauer= liche Erbin, selbst eine altere Bauerin, aber er entschließt sich nicht, ein Aderstüd herzugeben, um eine Sochter zu verheiraten. Die Mitgift ift eines der erften Erzeugniffe des beginnenden mobilen Befites von Gold und Geld, von welchem man sich ungleich leichter trennt, als von Grund und Boden. Nachweisbar haben die Juden sie erst in Babylon kennen gelernt, wo sie - ich erinnere den Leser an das, was ich über diese Epoche im I. Buche, Rapitel 2 gesagt habe — mitten in eine solche Entwicklung gelangt und ihr gefolgt find. In den babylonischen Funden erscheint sie als "Nedunje", und hat erft von da aus in die späteren Teile des baby= lonischen Salmud als "Nedann" Aufnahme gefunden. In Europa ist die Mitgift burch die wirtschaftliche Entwicklung und unterstütt burch die Rezipierung des ichon wesentlich kapitalistischen römischen Zivilrechtes entstanden; sie ist nicht mit der germanischen Morgengabe des jungen Chemannes an die Frau zu verwechseln.

des Seins und Denkens durch den Erwerb noch ausschließlicher als bei der Frau, die ja bei allem Eifer für das Geschäft doch immer einen größeren Teil ihres Interesses der Sorge für Haus und Kinder zuwendet, als der Mann. Wie das Ghettoweib vor allem an den Mann dachte, so war auch sein erster Gedanke auf das Weib gerichtet, und er dachte von ihm sehr hoch. Hier war charakteristisch, daß der Ghettomann so oft Gelegenheit genommen, von seiner Frau zu sprechen. "Auf mein Weib kann ich mich verlassen." "Mein Weib weiß, was sie tut." "Wenn ich meinem Weib nicht folgte, habe ich es immer bereut" usw. Er war gleichfalls kein heiterer Geselle, kein fröhlicher Mensch.

Es bestanden in der geschlossenen Judengasse auch keine jener geselligen Einrichtungen, an welche sich heitere Gewohnheiten knüpfen. Sie kannte kein Raffee= oder Gasthaus, die zum Besuche oder geselligen Verkehr angeregt hätten, in die kleine Traiteurie gingen nur die Fremden, die in der Regel abends in ihr heimat=liches Vorf zurückkehrten, in die Weinschenke gingen nur die Letten: Fuhrleute, Rutscher, Träger.

Zu freundschaftlichen Zusammenkünsten hatten Leute keine Zeit, die die Woche hindurch erst spät den Laden verließen und ihren einzigen Ruhetag, den Sabbat, zum großen Teil in der Synagoge verbrachten.

Diesem Milieu entsproß das äußere Wesen und Gehaben des Ghettojuden. Die Sorge lag breit auf seiner Stirne, der Ramps ums Dasein hatte sich in den Zügen seines Gesichtes eingelebt, wie in dem des Schauspielers das stete Mienenspiel der Bühne; er sprach hastig, nervöß, eindringlich; sein Blick war nicht frei, wie wenn er unsichtbar an den Gittern des Ghetto zurückprallen würde.

Und dieser sein Gemütshabitus ward auch dann kein anderer, wenn er durch seine Arbeit zu Vermögen und Wohlstand gelangte; auf ihn, den Gesangenen des Ghetto, konnte der wohlerworbene Besith auch nicht annähernd jene psychologische Wirkung ausüben, ihn nicht jene freudige Stimmung gewinnen lassen, wie den Freien unter Freien.

Reicht das bisher Gesagte für die Beurteilung des Juden im Ghetto aus? Gewiß nicht. Ein entscheidendes Urteil über seinen

Charafter können wir erst dann fällen, wenn wir sehen, wie er sich in seinem Berufe darstellte.

Es war natürlich und selbstverständlich, daß die ständige, durch Jahrhunderte fortgesetze Tätigkeit als Händler auf den Charakter jedweder Bevölkerung eine entscheidende Wirkung ausübt und hier auf die jüdische ausgeübt hat. Aber ich möchte hier, selbst auf die Gesahr hin, meine Reputation als Realist zu beeinsträchtigen, eine kleine theoretische Bemerkung vorausschicken:

In meinem 23. Nahre stürzte ich, wie ich in meiner Selbst= biographie 1) erzählt habe, aus allen himmeln der Wiffenschaft auf die Flachebene des Gelderwerbs, ich wurde Raufmann. Diese Welt war mir fremd — ganz zuhause bin ich nie in ihr geworden. In einem fremden Lande wird man zum Beobachter. Da war mir schon damals aufgefallen, in welch verhältnismäßig geringem sozialen Unsehen der Raufmann bei uns stand, in ungleich ge= ringerem als der Grundbesitzer oder der Industrielle. Viel anders ist's auch heute noch nicht. Nun ist doch dieses Verhältnis gang merkwürdig. Un sich steht auf der Stufenleiter des Erwerbs der Raufmann am höchsten. Er ift in der ganzen wirtschaftlichen Tätig= feit derjenige, bei dem die rohe physische Rraftleistung das schwächste Moment bildet. Er ift im Wirtschaftsleben das leitende und führende Element, der Geift in demselben. Er repräsentiert das Rulturelement im Leben der Völker, und es ist bezeichnend, daß mit der Rulturstufe eines Volkes auch das Unschen des Rauf= mannes bei ihm steigt. Der Raufmann steht im Unschen in Wien ungleich tiefer als in Hamburg, und in Hamburg noch lange nicht so hoch wie in London oder Acupork. In Deutschland, England, auch in Amerika steht nämlich nicht der Fabrikant, sondern der große Raufmann in der ökonomischen Wertschähung an der Spike.

Auf diese Stellung hat der Kaufmann ein Recht durch die Gesichichte. England hat den Weg zu seiner großen Industrie nur das durch gefunden, daß seine Kaufleute die Aufgabe übernommen hatten, die im 17. und 18. Jahrhundert erworbenen Kolonien mit den industriellen Produkten der Heimat zu versorgen, und umsgekehrt ihr die Rohprodukte der überseeischen Besitzungen zuzus

<sup>1)</sup> Ein jüdischer Raufmann, 1831-1911, Duncker & Sumblot, Leipzig.

führen. Das große oftindische Reich verdankt England dem Handelsgeist seiner Raufleute; die Ostindische Rompagnie hatte Ostindien wirtschaftlich schon längst erobert, als die Regierung gezwungen wurde, zum Schutze dieser Eroberung Truppen dorthin zu senden. Der Hansabund hatte begonnen, ein Ahnliches für Deutschland anzustreben und hätte es auch erreicht, wenn er nicht an der Zersplitterung des Deutschen Reiches, an dem Mangel einer kräftigen Reichsmacht in dieser Aufgabe gescheitert wäre. Der historisch wichtige Einsluß Englands auf Spanien und Portugal während des 18. und 19. Jahrhunderts stammt gleichfalls aus der vorangegangenen kommerziellen Beherrschung durch die englischen Raufleute und die englische Industrie. Ühnliche Beispiele bringt die Wirtschaftsgeschichte aus jeder Zeit.

Nichtsdestoweniger hatte der Kaufmann von jeher mit einer gewissen gegen ihn gerichteten Animosität, hatte er von jeher um seinen Rang zu kämpsen. Im Evangelium heißt es: "Es ist schwer, daß der Kaufmann sich vor Unrecht hüte." Nun, diesen Sah möchte ich sicherlich nicht unterschreiben. Es spricht aus ihm noch die ökonomische Naivität, die glaubt, daß der eine nur gewinnen könne, was der andere versiert. Der Sah trifft nicht ins Schwarze, sondern daneben. Der Kaufmann steht viel mehr unter einem bestimmten Drucke, wird von ihm viel mehr bedrängt, als die anderen ökonomischen Hauptberuse. Ich meine damit die "Konskurrenz".

Die Konkurrenz erweckt neben der höchsten Anstrengung des Geistes die hählichsten Eigenschaften des Charakters und der Seele. Sie ist ein Krieg, in welchem auf die vollständige Vernichtung des Gegners hingewirkt, nie Pardon gegeben wird. Ihr ist der Raufsmann am meisten ausgesetzt. Er hat nicht wie der Getreidebauer eine Ware, welche für alle, die sie besitzen, den gleichen Charakter hat; die, wenn sie gebraucht wird, sich sozusagen von selbst verskauft und die keine Anstrengung des Besitzers verkäuslich macht, wenn der allgemeine Bedarf dafür sehlt. Er hat auch keine indivisuelle Ware wie der Fabrikant, welche, wenn sie gefällt, gesucht wird, er hat überhaupt nur das, was auch jeder andere Kausmann haben kann. Er kommt nur vorwärts, wenn er den anderen vers drängt, ihn und seine Ware aus dem Wege räumt. Er führt

einen Rampf Person gegen Person, Leib gegen Leib, und da dieser Krieg nicht etwa um die höchsten Güter der Menscheit, sondern um Geld und Gewinn geführt wird, so erzeugt er eine Atmosphäre, die in der Sat nicht immer vornehm ist.

Natürlich will ich damit keineswegs gesagt haben, daß der Handel, der kaufmännische Beruf, die Vornehmheit ausschließt. Die Bandelsgeschichte und meine eigene Erfahrung haben mich wahrhaft vornehme Raufleute kennen lernen laffen; "der große Raufmann, der mit tiefem Ernst auf die weitesten Fernen die beiden wirtschaftlichen hauptursachen, die des Bedarfes und der Broduktion, miteinander verbindet, sie ausgleicht, ist ein Rultur= arbeiter höchsten Grades und ein geistig vornehmerer Mann als der Produzent." Gewiß find die vornehmen Raufleute eher unter ben obersten Schichten des Standes, namentlich unter jenen, die in ihrer Tätigkeit am weitesten ausgreifen, wie beispielsweise ben Exporteuren von Beruf, zu finden, als in den unteren begrengteren: benn offenbar muffen die schlimmen Sciten des Ronkurreng= fampfes besto schärfer hervortreten, je enger ber Raum ift, in welchem er geführt wird. Und ein engerer Raum als das Ghetto gewesen, ist wohl nicht leicht denkbar.

Es sehlten darum diese vornehmen Rausscute dort ganz gewiß nicht! Ich brauche hier nur an meinen eigenen Bater zu denken; er arbeitete später in größeren Kreisen, aber in Preßburg bewegte er sich nur in kommerziell mittleren Verhältnissen; nichtsdestozweniger war er auch schon damals ein in seiner Urt stolzer, wahrzhaft "vornehmer" Kausmann.

Worin besteht denn diese Vornehmheit? Doch nicht darin, daß man zahlt; Chrlichkeit wird von jedem Menschen gefordert.

Gewiß auch noch darin nicht, daß man seine Kunden recll bedient. Der Raufmann, der sie betrügt, ist ein Dummkopf. Zur "Vornehmheit" des Raufmannes gehört vor allem anderen, daß er seiner Erwerbslust nach einer Seite hin eine bestimmte Grenze sett; er muß jedes Geschäft, das nicht ganz sair ist, ablehnen. Das habe ich bei meinem Vater oft genug in ganz entschiedener Weise und ohne daß es ihn eine Überwindung gekostet hätte, beobachtet. Um charakteristischsten aber zeigt sich die Gentilität dieser Art Geschäftsleute im Einkauf. Mein Vater mißbilligte

schr entschieden auch nur den geringsten Versuch, wie dies leider häufig geschieht, von den Fabrikanten erst beim Begleich früher nicht besprochene Ronzessionen zu erreichen und behauptete, daß er während seiner ganzen geschäftlichen Lausbahn noch nie mit einem Fabrikanten auch nur in den geringsten Ronsslikt gekommen sei; diese seine Behauptung verdiente auch vollen Glauben, deun ich habe ja selbst gesehen, mit welcher an Verehrung streisenden Hochachtung ihm, als er schon aufgehört hatte, ein Geschäftsmann zu sein, von seinen einstigen Geschäftsfreunden begegnet wurde.

Und ich möchte noch als ein zweites Beispiel dieser Art gerade jenen Raufmann aus dem Ghetto anführen, von dem ich erzählte, daß er merkwürdigerweise durch seinen, der kaufmännischen Intelli= geng widerstrebenden Geschäftsbetrieb zu so großem Reichtum ge= langt war. Sozial stand der Mann trot seines Reichtums fehr unter dem Durchschnitt der Gemeindegenoffen; seine geschäftliche Art entbehrte aber nicht einer gewissen Vornehmheit. Seinen Runden, wie den Fabrikanten gegenüber, war er tadellos, ja sogar von der musterhaftesten Rulanz. Als er für sein erworbenes Vermögen in dem von ihm betriebenen Manufakturgeschäfte nicht mehr volle Verwendung fand, betrieb er ein großes Wollgeschäft und auch dieses in fairster Weise; er verschmähte alle jene Runst= griffe, welche damals — heute wohl nicht mehr — häufig in Ubung waren, lagerte die gekaufte Wolle nicht in feuchte Magazine, um deren Gewicht zu erhöhen und ließ die Partien, wie er sie von der herrschaftlichen Schäferei gekauft hatte, unberührt die Räufer erwarten. Diese konnten sicher sein, daß das ihnen vor= gelegte Verzeichnis die Originalliste sei und konnten es wagen, nach ihr die Partie zu übernehmen.

Mein Vater stand also nach dieser Seite als Raufmann im Ghetto nicht ganz allein.

Und zum Schluß will ich selbst die hier naheliegende Frage stellen und beantworten: Sind diese vornehmen Kaufleute unter den Juden, wenn sie auch nicht ganz sehlen, Ansnahmen, sind sie überhaupt unter ihnen seltener als unter den Christen?

Die Gegner behaupten, ich verneine es.

Allzu zahlreich sind die "Vornehmen" in keinem der beiden

Lager, aber im Verhältnis ist ihre Zahl unter den jüdischen Raufleuten sicherlich nicht geringer als in den Reihen der christlichen. Selbst in meinem, doch immerhin beschränkten Kreise kenne ich

so viele, denen ich diese erste Vorzugeklasse zubilligen muß.

Ich gehe aber noch weiter: Zugegeben, der Jude sei vielsach erwerbseifriger als der Christ; nach einer bestimmten Richtung hin zieht er seiner Erwerbslust doch eher eine Grenze, über die der christliche, namentlich der kleine Geschäftsmann, wenn er dazu gelangt, ohne Bedenken hinweggeht. Wenn auch nur die Hälfte von dem wahr ist, was behanptet wird, sind wir in Wien in einem gewissen durchaus nichtsüdischen Kreise an Zustände gelangt, die an bestimmte öffentliche Verhältnisse in Neunork erinnern. Der Fall, daß ein Mann, der ganz vermögenslos an die Krippe gekommen, nur wenige Jahre an derselben gestanden, doch wie allgemein behanptet wurde, mehr als eine Million Kronen hinterlassen haben soll, spricht Bände. Undere, auf die man mit dem Finger hinzeigt, müssen eben erst sterben.

Noch deutlicher spricht jene Gerichtsverhandlung, aus der hervorgegangen ist, daß 25 000 Kronen eine Verwendung gefunden haben, die keine andere als eine Bestechung sein konnte. Umgekehrt ist die Integrität der jüdischen Mitglieder des Kollegiums, das ich im Auge habe, durch mehr als ein halbes Jahrhundert nie auch nur im geringsten angezweiselt worden.

Ich habe bisher das Erwerbsleben des Ghetto insoweit zu zeichnen versucht, als es sich auf der Gasse oder vielmehr in den ohne Unterbrechung zu beiden Seiten auseinandersolgenden Läden abgespielt hat. Damit ist es aber nicht erschöpft. Vor allem kannte man natürlich auch das Geldgeschäft: einen Erwerb, welcher in der Regel der Gasse ausweicht und auch im Ghetto nur in der Wohnung gepflegt wurde. Usuell oder traditionell denkt die Menge bei dem Geldgeschäft der Juden sofort an Wucher. Ich sehne es nicht ab, über das, was sich in dieser Richtung im Preßeburger Ghetto vollzog, zu sprechen.

Wucher mit der seichtlebigen ungarischen Aristofratie war ein altes Geschäft der Juden gewesen; doch bei dem unsäglich schleppenden ungarischen Gerichtsversahren, bei welchem der Prozes wohl seicht einen Ansang, aber schwer ein Ende fand, war dieses

Geschäft von großem Risiko begleitet und konnte nur von Leuten betrieben werden, die ichon in anderen Geschäften zu größerem Vermögen gelangt waren. Es konnte darum dieser Erwerbszweig feine allgemeine Ausdehnung gewinnen, sondern mußte sich auf die Ausbeutung der hohen Aristokratie beschränken. Er war dadurch entstanden, daß die Uristokraten in ihrer Verschwendungssucht nicht ihre Ernte in Getreide, Raps usw., ihre Wollschur abwarten wollten oder konnten, sondern sie im voraus an die Produkten= händler nicht zu firen Preisen verfauften. Lettere sollten erst bei der Ablieferung mit einer bestimmten Differeng unter dem Marktpreise festgesett werden; da auf Grund eines solchen Schluß= fontraktes stets ein sehr bedeutender Borschuß genommen wurde, so stedte hinter diesem Geschäfte einfach ein Wucher. Von da bis zu Darleben, die durch die nächste Ernte nicht mehr gang bezahlt werden konnten und darum prolongiert werden mußten, war nur ein kleiner Schritt. Da die Ernten nicht in ihren Ergebniffen wachsen konnten, so mußten es eben durch die Zinsen die Darlehen. Diese Spezies des Geschäftes bestand in Pregburg nicht; sie war bas Geschäft von Juden des ungarischen Tieflandes und der großen Produktenhändler in Best; in unferem Chetto kannte man nur die gleichsam bürgerliche Art des reinen Gelb= verleihens zu höheren Zinsen, usuell zu 10-12% (die 5%ige österreichische Rente, die Metalliques standen zu meiner Chetto= zeit bis 100, zuweilen auch schon darüber; aber der gesetsliche Binsfuß war 6%).

Diese Wucherer waren in der Regel Raufleute gewesen, die sich mit dem erworbenen Vermögen von ihrem Geschäfte zurückz gezogen hatten. Unter ihnen gab es viele, sonst sehr brave, wohltätige Leute; dieser Wucher galt im Chetto keineswegs als etwas Verächtliches, sondern als ein berechtigter Erwerb, welcher den, der ihn betrieb, in keiner Weise tieser stellte, er galt einsach als Rapitalist.

Solcher Geldleute, welche die Achtung ihrer Mitbürger ge= nossen, erinnere ich mich aus Preßburg mehrerer. Von ihnen eines Mannes am deutlichsten, in dessen Hause wir einige Jahre den zweiten Stod bewohnten. Sein eigentlicher Name war Figdor, er hieß aber ganz allgemein Michael Kittsee, nach einem Orte gang in der Nähe Pregburgs. Die Judengemeinde in dem= selben gahlte eine verhältnismäßig große Ungahl von "Balbatim" (Hausväter, Familienhäupter), fämtlich Woll=, Horn=, Rorn= und Säutehändler. Da in dem Pregburger Ghetto für folche Geschäfte keine Räume zu haben waren, so hatten sich diese Produktenhändler gezwungen gesehen, in Rittsee Wohnung und Magazine zu suchen. Der Rommerz dieser Leute war nicht unbedeutend und es gingen aus ihnen mitunter große Firmen — in Wien wie in Best hervor. Unser Hausherr nun gehörte zu den ältesten dieser Reihe. Er zählte zu den schon sehr wenigen, die noch die Tracht des 18. Jahrhunderts: Dreifpit, Anichofen, Strümpfe und Schnallen= schuhe beibehalten hatten, war übrigens ein "Lamden" (talmudischer Gelehrter) und faß tagsüber über dem Salmud, wenn er nicht ben "Berrschaften", seinen Schuldnern, seine Auswartung machte. Er war in der Gemeinde hochgeachtet und dies nicht gang un= verdient; denn er war ein in seiner Art vornehmer Geschäft&= mann. Er lich nie an Juden, sondern nur an kleinere "Herr= schaften", bedingte sich aber nie förmlich die Zinsen, sondern stellte sie seinen Schuldnern anheim und war dabei, wie er sagte, immer gut gefahren. "Ein Szrore" (Aristokrat) meinte er, "ber nit selber gern Rewochim (Zinsen) zahlt, ist keine Herrschaft, sondern ein Parch" (ein unübersethbarer verächtlicher Ausbruck). Dabei mar er in seinen Rreisen eben als Gelehrter sehr anerkannt. Er hatte einige judische gelehrte Schriften verfaßt - und besaß vom Ge= lehrten zumindest die unverhohlene Geringschätzung gegen alle Un= gelehrten, gegen die "Amrazzim" (Ignoranten). Ein draftisches Beispiel dieser seiner Gefinnung ift mir aus ber Zeit, da wir bei ihm Mieter waren, im Gedächtnis geblieben.

Er hatte ein Stück des Hausdaches in Angeln so befestigt, daß man es in die Höhe ziehen konnte; darunter hatte er sich eine Szukka (festliche Laubhütte) gezimmert, in welcher er nach der rituellen Vorschrift während des Laubhüttensestes seine Mahlzeiten einnahm und in welcher auch seinen Mietern zu gleichem Zwecke je ein Tisch eingeräumt war. Einer dieser Mieter war ein im Dienste der Gemeinde stehender Subrabbiner, ein Gelehrter von Beruf und Ruf. Die beiden gelehrten Herren fingen nun, wie es bei Tische Sitte war, einen frommen Disput an. Da ließ es sich

mein Vater unglücklicherweise einfallen, an dem Gespräch teil= nehmen zu wollen. Der Hausherr sieht ihn gang erstaunt an und fagt dann, während er sonst nie ben "Derecherez" (Lebensart) außer Acht ließ, gang grob: "Da hat ein gemainer Mann nichts dreinzureden." Mein Vater ist verblüfft, schweigt jedoch. Meine Mutter aber — ich sehe noch ihr zornentslammtes Gesicht vor mir - ruft: "Wer ist Ihr gemainer Mann, haußherr?" Der gelaffen: Madam Toni, ich wer Ihnen sagen, wer ein gemainer Mann ist. Hier Reb Naftali ist ein armer Mann, er lebt vom , Rechasch' (Gemeindegehalt); aber er ist ein Lamden, kann er schon kein gemainer Mann sein. Und unser Schochen (Nachbar) Dr. Weiß= weiler, hat auch nichts, aber er ist ein Roife (Urzt) und hat studiert, wenn auch kein Gemoreh, gehört also gewiß nicht zu den gemainen Leuten. Wer aber nir gelernt' und auch nicht studiert hat, der ist bei mir ein gemainer Mann und wenn er auch der bravste Mensch ist."

Höhere Zinsen zu nehmen, war so wenig anrüchig, daß selbst hochachtbare, ehrenhafte Geschäftsleute zeitweise ohne Bedenken verfügbares Geld auf diese Weise verliehen und daß ich mich zweier, auch in Christenkreisen sehr geschähter Vrzte erinnere, welche beide, nachdem sie durch ihre Frauen reich geworden, ihre Praxis aufgegeben hatten und Geldverleiher geworden waren.

Wenn also diese von mir vorgeführten bürgerlichen Kapitalisten bei den damaligen primitiven Geldverhältnissen Preßburgs, bei dem absoluten Mangel an Geldinstituten doch nur — wenn auch zu höheren Zinsen — die Funktion der heutigen Banken und Bankiers ansübten, so gab es immerhin eine kleine Anzahl eigentslicher Wucherer, das will sagen, Leute, welche nicht das schon erwordene Vermögen auslichen, sondern von Ansang an und von vornherein darauf ausgingen, ihr kleines Rapital durch außersordentliche Zinsen rapid zu steigern; Leute, welche den Notstand, den Leichtsinn, die Unwissenheit der Geldssuchenden planmäßig ausnühten. Diese kleine Gruppe genoß die allgemeine Verachtung; ihr Geschäft konnte keinen größeren Umfang annehmen, weil ja auch für die kleineren Beträge genau so wie für die großen der schleppende und unsichere Gang der ungarischen Justiz beschritten werden mußte.

Das änderte sich plötslich, als 1840 ein ungarisches Wechselsgeset geschaffen wurde. Jett konnte auch der kleinste Betrag rasch exequiert werden.

Das erste Geldinstitut, die Preßburger Sparkasse, wurde erst etwas später errichtet, gewährte aber keinen Personalkredit. Bei der ungarischen Leichtlebigkeit waren in den darauf folgenden Jahren die Folgen tatsächlich schlimm; der Wucher verbreitete sich seuchenartig und die Rlagen über ihn und die Juden, die ihn betrieben, waren nicht unberechtigt.

Aus jener Zeit ist mir ein bezeichnendes Wort Deaks erinnerlich. "Gegen den Wucher der Juden," sagte er, "gibt es nur ein Mittel, eine Filse: ihre völlige Gleichstellung; sie müßten sich selbst achten lernen."

Wie jede Seuche ihr baldiges Ende findet, so war es auch mit dem Wucher; mit dem Jahre 1848 ist er, wie so vieles andere, verschwunden. Ausnahmsweise mag er noch vorkommen, ein wirtsschaftliches Moment ist er nicht mehr.

Ich muß jedoch, um das Bild der Geldleute aus dem Preßburger Ghetto jener Zeit zu vervollständigen, zurückgreisend einer kleinen Gruppe gedenken, welche sich sehr charakteristisch, sowohl von den oben geschilderten patriarchalischen Geldverleihern als und noch ungleich mehr — von den damaligen kleinen Wucherern unterschied.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts war ein fremder Jude, Hersch Freistädter nach Preßburg eingewandert. Nach Wachstein, dem sleißigen Forscher in der Genealogie Alt-Wiens, stammte er von Simon Michl, dem Ur-Ur-Großvater Heinrich Heines in 5. Generation ab. Er wollte in seinem Gewerbe — er war ein geschickter Steingraveur — bei den Aristokraten des ungarischen Landtags Beschäftigung suchen, die er auch tatsächlich sand. Sein ältester Sohn, Michel Lazar, zuerst gleichfalls Graveur — ein intimer Freund meines Großvaters — wird aus dem Graveur Edelsteinhändler, Vertrauensmann vieler Magnaten, ihr Vermittler bei Wiener Bankiers und schließlich selbst ihr Bankier. Auf diese Stufe gelangt, ändert er seinen bis-herigen Namen in "Biederm ann" um. Er war schon in Preßburg ein reicher Mann von weltmännischem Charakter geworden,

hatte in der Judengasse drei Häuser, die einzigen von modernem Aussehen, erbaut, die im Ghetto die "Biedermannschen Häuser" genannt wurden, siedelte dann nach Wien über und gründete hier das Haus M. L. Biedermann & Co., das heute noch besteht. In einem späteren Rapitel werden wir ihm dort in Wien wieder begegnen und seiner Bedeutung auf verschiedenen Gebieten, namentlich auf dem des jüdischen Gemeinwesens gerecht werden.

Zu gleicher Zeit mit Biedermann vertauschte ein anderer Freund meines Großvaters, Mordechai Naß, den Preßburger Schloßzberg mit irgend einem Winkel in dem von mir schon in meinem "jüdischen Kaufmann" beschriebenen jüdischen Bienenkorbe. Ich werde später Gelegenheit haben auch diesen, in Wien zur Bezbeutung gelangten Preßburger Juden vorzuführen.

Noch früher als Biedermanns nach Wien kam ein anderer Prefiburger Jude nach Beft, Mofes Ullmann. Dem fleinen Manne war es gelungen, Ginkaufer für das Tabakgefälle in den Erblanden zu werden, dadurch zu einem großen Vermögen zu kommen und ein bedeutendes Haus zu gründen. Schon der Alte und seine Frau nahmen die Saufe. Bur Beit der Bester Märkte pflegte mein Grofvater, sein Jugendfreund, ihn zu besuchen. Bei einer dieser Gelegenheiten ergählte ihm der alte Ullmann hierüber folgende Spisode: Er hatte seiner Frau den Wunsch, überzutreten, mitgeteilt und gutmütig gemeint: "da sie sicherlich diesen Schritt nicht mitmachen wolle, mußten fie sich scheiben." Sie, eine bekannt fluge und in ihrer Art nicht ungebildete Frau Zipperl (Zippora) bie gerade über dem Siddur (Gebetbuch) faß, fah ihm lächelnd in die Augen und antwortete ihm mit den Worten Ruths: "Dein Gott ist mein Gott, Dein Bolk ift mein Bolk." Er, frappiert, frägt sie: Fürchtest bu denn nicht das Gehennim (die Bölle)? Nun meint sie herzlich: "Ich habe bei dir das Paradies genoffen, so muß ich auch mit dir die Hölle teilen." Es blieb ihm also nichts übrig, als die alte Frau in den neuen Glauben mit hinüber= zunehmen. Allerdings find fie beide schlecht getauft, er spricht weiter seinen unaussprechlichen Jargon, sie betet weiter in ihrem "Sidderl". Das hindert aber die Alten nicht, den Abel mit dem Pradifat "von Szitann" zu erreichen und die Gohne nicht, sogar eine politische Rolle zu ambitionieren. In ganz Ungarn sprach man — ein Gespräch, das sich selbst in unsere Kinderstube verlor — von der Kandidatur des einen Ulsmann um eine Vizegespanstelle und von dem Kampse, den er um die Wahl führte. Die Familie existiert noch, denn ich finde hie und da in den Zeitungen den einen oder anderen dieser Ulsmann — Szitany — erwähnt.

Das war wohl in Ungarn der erste Mann jüdischer Gerkunft, der die Aufnahme in den Adelstand — Wodianer war eine spätere Größe — durchsetzte.

Ungefähr ein Dezennium später als Viedermann gelangte ein noch junger Mann auß der Preßburger Judengasse nach Wien, welchem beschieden war, auf sinanziellem Gebiete hier zu hervorragender Bedeutung zu gelangen: Hermann Todesko. Schon sein Vater, mit seinem jüdischen Namen Uhron Hirschl Todesko hatte dort gelebt und Mai 1789 Vabette Pick auß Vreslau geheiratet. Von authentischen Nachrichten über seinen weiteren Aufenthalt in Wien besitzen wir nur die eine, daß er noch 1809 ein Seidengeschäft gegen ein Schutzeld von 70 Fl. betreibt. Er war also einer der vielen Juden, die sich hier auf den verschiedensten Wegen, durch "Schut" usw. die Möglichkeit geschaffen hatten, in den Straßen Wiens die Luft zu atmen und für ihre in der Heimat gebliebenen Familien zu arbeiten.

Auch dieser Hermann Todesko, sein kleiner Anfang und die große Stellung, die er hier erreicht, werden in einer späteren Schilderung ihren Plat finden.

Ich muß mich hier einen Moment selbst unterbrechen, um nicht ein Mißverständnis hervorzurufen, das sich leicht auf die gesamte Darstellung übertragen könnte. Entstammten auch alle diese von mir Vorgeführten, Biedermann, Neuwall, (Mordechai Naß) Ullmann, Todesko — sie sind später alle nobilitiert worden — und mit ihnen so manche andere, die noch in demselben Rapitel hervortreten werden, der Judengasse und dem Schloßberge, so waren sie doch echte Ghettozuden nicht mehr, als sie noch in Preßburg zwischen den eisernen Sittern lebten. Es war eben die sehr kleine Zahl derzenigen, welche trot der Scholle, auf der sie in ihrer Jugend und im ersten Mannesalter saßen, in ihrem Denken und Streben schon damals über diese Sitter hinausstrebten und dachten. Sie hatten

eine Lebenslust und eine Lebensfreude, die der bürgerlichen Gesell= schaft des Ghetto fremd war.

Diese bürgerliche "Gesellschaft" habe ich mit der Schilderung der Erwerbstätigkeit, mit der Vorführung der erwerbenden Männer und Frauen durchaus nicht erschöpft.

Die Gesellschaft des Ghetto hatte nach mehreren Seiten hin einen von jener der großen Gesamtheit verschiedenen Charakter. Sie hatte keinen ersten Stand, keinen Abel, auch keinen zweiten Stand, keine Geistlichkeit; der Rabbiner und die ihm unterstehenden Berufsgenossen waren Angestellte und hatten, wenn es sich nicht um religiöse Dinge handelte, keine Macht. Merkwürdigerweise auch nicht die geringste über die Schule. Als mein Vater, noch jung in der Würde des Vorstandsmitgliedes, in einer Situng den Antrag stellte, zu der Entscheidung in einer Schulfrage den Rabbiner zu hören, sah ihn der Vorsitzende verwundert an und sagte kurz: "Wer von uns gezahlt wird, hat bei uns nichts zu reden."

Es gab im Ghetto auch keinen "vierten Stand". Die Band= werksaesellen — und deren Zahl war bei den wenigen jüdischen Meistern eine minimale - waren fünftige Burger. Gin judisches Proletariat bestand nicht. Hausmeister, Bausknechte, Juhrknechte, Hausdiener usw. waren keine Juden. Das ganze Chetto war sozusagen "dritter Stand". Natürlich teilte es sich vor allem in Reiche und Arme; aber dieser Gegensatz griff sozial keineswegs jo tief ein, wie heutzutage. Es lag hier eine gewisse Gleichartigkeit des Denkens und Fühlens vor. Sie entstammte vor allem dem Umstande, daß die Bewohner des Ghetto als Händler den gleichen Beruf hatten; sodann aber läßt die Denkweise der Juden diesen Gegensatz überhaupt nicht so scharf hervortreten. Auch der kleinste Jude hat intuitiv die ökonomische Einsicht, daß der Unterschied zwischen großem und kleinem Besitz ein natürlich entstandener ist und so wenig aus ber Welt geschafft werden kann, wie die Tatfache, daß es große und kleine Befähigungen gibt. Es fällt ihm nicht ein, den Reichen zu befehden oder auch nur zu beneiden; er strebt nur dahin, selbst womöglich ein kleiner Millionar zu werden und wenn ihm dies nicht selbst gelingen kann, so wünscht er es bei seinem Sohne oder Enkel zu erleben.

Diese Gleichartigkeit prägte sich auch im sozialen Leben aus. In allen Schichten herrschte das Beschränken auf die Familie und ber Verzicht auf Vergnügungen "außer dem Hause"; auch in den ärmsten Familien der gleiche Zusammenhang, die gleiche Opfer= fähigkeit und die gleiche Empfindlichkeit für Familienehre. Im Chetto waren die ungleichen Shen, d. h. die Paarung von Leuten, die ihrem Außern nach absolut nicht zueinander pagten, ungleich häufiger als heute. Denn zu jener Zeit wurden die Mädchen nicht gefragt, noch viel weniger fiel es ihnen ein, sich zu widersetzen; bie Verforgung durch einen erwerbsfähigen Mann war die Haupt= sache. Dennoch muß ich konstatieren, daß im gangen die Chen vielleicht nicht glücklicher oder fröhlicher, aber jedenfalls gefestigter waren als heute. Wiewohl die Chetrennung sehr leicht war, ge= hörte eine solche zu den äußersten Seltenheiten. Uneheliche Ge= burten kamen noch weniger vor, wohl auch mit aus dem Grunde, weil in der ganzen Verwandtschaft sich jeder bemühte und dazu verhalf, daß keines der Mädchen, die zur Familie gählten, un= verheiratet blieb.

Auch in der Lebensführung waltete eine gewisse Gleichmäßigkeit. Wie auch die Wohlhabenden wehnten, wohnen mußten, habe ich schon früher erwähnt. Aber die heutige Generation kann sich überhaupt keinen Begriff von der Einfachheit machen, die damals in der Führung des Haushaltes auch der Reicheren herrschte. Die Gelegenheit zum Geldausgeben sehlte, wagten sich doch auch nur die wenigsten ins Theater. In den frömmeren Familien galt sein Besuch sogar als Sünde, und bei allen ein öfterer Besuch als gegen die Sitte. Ja, es ist kaum glaublich, wie wenig diese Leute, sogar an Samstagen, wo doch alle Geschäfte ruhten, auch nur der einfachsten aller Bergnügungen, dem Spazierengehen im Freien, zu huldigen gewohnt waren.

Im ganzen waren diese Juden des Preßburger Ghetto, wie sie in meiner Erinnerung leben, brave, fleißige Leute. Vierzig Jahre später habe ich die, wie schon einmal erwähnt, vorwiegend jüdische Bevölkerung Saloniks kennen gelernt, die mich in vielen Dingen an jene Preßburgs efinnert hat.

Ich bitte die christlichen Leser, wenn ich deren finden sollte, um Entschuldigung, aber ich kann nicht umhin, hier über ben

Unterschied zwischen Christen und Juden ein aufrichtiges Wort zu sagen. Berthold Auerbach meint in einer seiner "Dorfzgeschichten": "Wo es auf reines Menschtum ankäme, steht der Jude höher." Ich muß ihm bei aller Unbefangenheit zustimmen.

Der Jude gibt auf der Straße dem christlichen Bettler sein Almosen, ohne dabei an etwas anderes als dessen Not zu denken, der Christ geht am jüdischen Bettler vorbei. Für die Insassen des Ghetto bedurfte es keines Trunkenheitsgesetzes, für deren Töchter keiner Findelhäuser; Mißhandlungen von Kindern durch die Eltern oder auch nur von Lehrlingen durch deren Meister, wie sie oft in entsetzlichen Gerichtsverhandlungen zutage kommen, oder Roheiten gegen die Frau sind bei den Juden unsehnkar.

War also das Ghetto eine Gesellschaft von eigentümlichem Charakter, so waren doch gewisse soziale Momente, die für jede Bevölkerung bestimmend sind, auch in diesem engsten Raume zu erkennen. Die große Querlinie, die mitten durch jede Bevölkerung trennend geht, die der sog. "Gesellschaft", war auch hier deutzlich zu sehen; wiewohl man ja meinen sollte, daß der auf allen lastende Druck und die Gemeinsamkeit des Denkens und Fühlens, welche der Handel allen, die sich mit ihm beschäftigen, ausprägt, diesen Unterschied nicht hätte auskommen lassen dürsen. Ich erzinnere mich mit einem gewissen Behagen einer Anzahl Familien, die durch Wesen und Charakter dem Preßburger Ghetto unverzkennbar ein gewisses vornehmes Relief gaben und ihm Ansehen in der ganzen österreichischen Judenschaft verliehen.

Ein Preßburger Ghettojunge, namens Wannefried, von kleiner Herkunft, war nach Wien an die Effektenbörse verschlagen und dort ein vermögender Spekulant geworden. Er hatte die Taufe genommen, seinen Namen Wannefried mit seinem Vorznamen "Ralman" gewechselt, eine Christin geheiratet und da er kinderloß geblieben, sein Vermögen, 1200 000 Gulden Konzventionsmünze, seinen Schwestern hinterlassen, die in Preßburg an kleine Leute, Wolf Pappenheim, Moses Vettelheim und David Gutmann verheiratet waren. Das waren dann, wie es in Preßburg allgemein hieß, die "Millionäre". Das Gezlangen dieser Million in das Ghetto war ein solches Ereignis,

daß die Leute noch lange Zeit nachher die Ereignisse nach der zeitlichen Entfernung davon zu datieren geneigt waren. Aus den kleinen Leuten wurden — für jene Zeit — und nicht nur für die Preßburger Judengasse, sondern für weitere Kreise patriarchalisch vornehme Familien, speziell der alte Wolf Pappenheim, den ich noch sehr gut gekannt habe, hatte sich durchauß zu einem Patrizier, auch im Außern, metamorphosiert.

Neben diesen "Millionären" gab es noch eine bemerkenswerte Familie, die Brulls. Der Ungesehenste unter ihnen war ein Reb Cfriel Brull, ein vornehmer Raufmann; seine Schwester, Szorl, die Frau Wannefried, die Mutter des oben geschilderten Ralman; eine andere Schwester, Babe Estherl, war die "Babe", d. h. die Großmutter meiner Mutter. Efriel Brull hatte einen aus Ragendorf bei Pregburg eingewanderten jungen Mann, namens Schreiber, zu seinem Schwiegersohn gemacht und ihm zu der Tochter auch den Namen gegeben, welche neuen Namen sich auch zwei andere mit eingewanderte Brüder des Schwieger= sohnes ebenfalls beilegten. Der Angesehenste unter ihnen, Beinrich, Schwiegersohn des Reb Efriel, war von sehr stattlicher Erscheinung, grundbrav, wohltätig. Er betrieb, wenn auch in Bregburg wohn= haft, in Best ein Broduktengeschäft und erwarb ein verhältnis= mäßig bedeutendes Vermögen. Deffen Göhne überfiedelten nach seinem Tode nach Pest und gehörten dort bald zu den reichen Leuten. Der eine Bruder des Heinrich, Nanag, der sich in der Vaterstadt nicht recht erhalten konnte, hatte schon viel früher Preß= burg mit Best vertauscht und dort ein Indigogeschäft betrieben; feine Sohne sind geadelt und gleichfalls angesehene Leute ge= worden.

Diese Familien vertraten also in meiner Kindheit im Ghetto die Oberschichte des Patriziats. Selbst in dieser Judengasse sehlte nicht das Bedürfnis nach einer besseren sozialen Atmosphäre. Es gab sogar neben den dis jetzt aufgezählten Familien einige, die selbst über dieses Patriziat hinauswachsend, schon das kannten, was man heute einen "Salon" nennt. Zu ihnen gehörten die eigentlich reichen Leute, die eben genannten Millionäre nicht. Dafür erinnere ich mich vor allem einer Familie R. Ihr Haupt Abraham R. war seinerzeit ein bedeutender und sehr geachteter

Raufmann, der einzige Produktenhändler, der im vielleicht einzigen Magazin des Ghetto, am Schloftberg, sein Geschäft betrieb. Seine Frau fah Leute bei sich: Lehrer, Arzte und sonstige Intellektuelle, natürlich des Ghetto; nach der Meinung der Leute führte sie überhaupt ein Haus über ihre Verhältnisse, hatte sogar, wie man sich im Ghetto migbilligend erzählte, ein "Stubenmädel". Sie erzog auch ihre Rinder in einer dem Ghetto ungewohnten, in der modernen Urt, d. h. sie verwöhnte sie. Reines dieser Rinder hat es zu etwas Rechtem gebracht; erst ein Enkel wurde ein Rünftler von hohem Rang und großer Bedeutung in Wien, selbst= verständlich schon als Rind getauft. Ich habe ben alten Berrn noch in seiner Glanggeit sehr gut gekannt. Er ist später zugrunde gegangen, war nicht nur verwitwet, sondern auch von seinen Kindern total verlaffen; auch eine Illustration dafür, was ich oben über die Undankbarkeit gerade der verwöhnten Rinder gesagt habe. Seiner erbarmte sich eine Frau in Wien, eben jenes Stuben= mädchen, das man im Ghetto scheel angesehen hatte, die "Leni", welche den alten Herrn bei sich aufnahm und betreute, bis er, 90 Nahre alt, starb.

Ich war zur Kenntnis seines Schicksals auf eigene Art gekommen. Mein Vater hatte mir einmal gesagt: "Ich will jemandem eine monatliche Pension von 5 Fl. geben, dazu sollst du die Hälfte beistragen." Nach mehr als 15 Jahren sagte mein Vater eines Tages: "Wir haben eine Erbschaft gemacht, der Pensionär ist gestorben." Es war der alte Abraham K., der nie erfahren hatte, wer der Geber gewesen.

Ein zweites Haus dieser Art war das einer Familie Oppen= heimer. Die Fran war von ungewöhnlicher Häßlichkeit, hatte aber Geist und gesellschaftliches Talent. Das Haus ging zugrunde, die ältere, ebenso häßliche Tochter, heiratete einen sehr bekannten Musikkritiker in Wien, der nach ihrem Tode die zweite, sehr schöne Tochter zur Frau nahm.

Das Haus eines jüdischen Brauhauspächters der Vorstadt war sehr gastfrei, sehr angenehm. Seine Tochter, das schönste Mädchen der Stadt, heiratete einen sehr wohlhabenden Wiener Kaufmann, der nach wenigen Jahren in seinem Geschäfte zugrunde ging und starb — seiner Fran nichts als die Sorge für ihre Familie und

einen eben erst begonnenen Verlosungsanzeiger "Merkur" hinterlassend. In der jungen, ob ihrer Schönheit und Liebenswürdigkeit geseierten Frau erweckte die Not Geist und Blut der Ghettojüdin. Sie macht auß den immer zahlreicher werdenden Abonnenten des "Merkur" eine geschäftliche Klientel, die ihr den Ein= und Verkauf von Effekten anvertraut, etabliert eine kleine Wechselstube, aus derselben wird ein großes Vankgeschäft und schließlich die heutige

große Aktiengesellschaft "Merkur".

Es gab dann im Chetto noch einige Namilien, die keinen "Salon" führten, aber nichtsbestoweniger doch gang aus der Urt des Ghetto schlugen. Da erinnere ich mich vor allem zweier schöner Frauen, welche beide mit uns in dem größten haufe des Ghetto, dem Bernauerschen wohnten. Trothdem ich damals höchstens fünf Jahre alt war, fielen fie mir dennoch durch ihre Schönheit und ihre Elegang auf; die Frauen Mina und Nina. Ihre Männer waren Börseaner in Wien und kamen nur von Zeit zu Zeit nach Hause. Die beiden Frauen gaben allerdings - ich denke mit Unrecht - Unlag zu im Ghetto ungewohnten Redereien. Sie gingen auch an Wochentagen spazieren und wurden zuweilen von driftlichen Herren gegrüßt. Das genügte! Der Mann ber ersten war ein gang unbedeutender Mensch, der Gatte der zweiten eine selten elegante Erscheinung, Ravalier, der an der Wiener Börse als Agent eine große Rolle spielte, bis er nach einem mir nicht mehr erinnerlichen Vorfall gezwungen wurde, dieses Hauß zu meiden. Er lebte dann noch mehr als vierzig Jahre, war immer elegant, starb aber, tropbem er seinerzeit von der Börse ein bedeutendes Vermögen fortgetragen hatte, als armer Mann. Er hatte gerade sein ganges Vermögen aufgezehrt, als sein setter Tag — zu 90 Jahren — gekommen war. Gine Tochter Marie war die zweite Gattin eines unserer ersten Hofburgschauspieler geworden, eine andere hatte in den guten Zeiten ihres Vaters einen Wiener bürgerlichen Patrizier, einen Christen, geheiratet. Einer seiner Sohne lebte noch vor nicht vielen Jahren in einer Stadt ber Levante als penfionierter öfterreichischer Generalkonful. Ein zweiter, Abvokat, eine elegante Erscheinung wie sein Bater, war mein Rollege im Gemeinderat gewesen.

Ich schließe die Schilderung der "guten Gesellschaft" im Ghetto

mit der Bemerkung, daß ihr Begriff in öffentlicher Meinung keineswegs genau mit dem des Reichtums zusammenfiel. Nicht nur die Familien der eigentlichen Wucherer, sondern auch jene Raufleute wurden von ihr ausgeschlossen, aus welchen ihr Reichtum, wenn auch im ehrlichen Handel erworden, nicht viel Bessers gemacht hatte; eine Sorte, von welcher das Ghetto mehr als ein Exemplar auswies. Aber dessen Bild und das seines Lebens wäre nicht vollständig, wenn ich mich auf die Interieurs in den Häusern beschränkte.

Im Bilde der Vergangenheit, das mir noch jetzt lebendig vor Angen steht, haftet meine Erinnerung insbesonders an einer Reihe von Personen, welche ihm durch ihre Originalität gleichsam die Lichter aufsetzen. Im Grunde waren diese alten Ghettojuden fast alle mehr oder weniger Originale. Denn die Unmöglichkeit, sich durch den Verkehr mit weiteren Kreisen abzuschleifen, mußte ihre Eigentümlichkeiten vertiesen und durch die Vererbung in einem so engen Kreise verstärken und vermehren.

Da war vor allem eine prächtige Figur: ber Briefträger der "Gasse". War doch zu jener Zeit jeder Brief ein Ereignis. Man konnte sich wohl für dieses Umt keinen ungeeigneteren Mann suchen, benn er war riefig did und plump wie ein Studfaß; aber allerdings wurden die Briefe nur einmal im Tage auß= getragen und Gile hatte damals niemand. Er suchte sich des Morgens auf dem Vostamte die Briefe, die nach seiner Versonen= kenntnis an Juden gerichtet waren, heraus. Merkwürdigerweise behielt er diese Amtierung auch nach Aufhebung des Ghetto bei, als sich die Juden in der gangen Stadt zerstreut hatten. Erft 1854 hörte diese konfessionelle Trennung auf der Bost auf. Er war zugleich der einzige Bäcker des Ghetto, von dem die gang Beiligen, die dem driftlichen Bäcker nicht trauten, schenflich schwarze Semmeln kauften. Brot bereitete damals jede Haus= haltung für sich felbst, während nicht nur in der Stadt überall, sondern auch bei den Bäckern unmittelbar vor der Gasse das köstlichste Weißbrot erhältlich war und von den weniger Heiligen auch gekauft wurde.

Dann erregte das höchste Interesse von und Rindern ein sehr großer Mann, den wir sonst nur als Traiteur der Gasse kannten;

bei der ersten Feuersbrunst aber, die wir — und zwar in der Stadt ansichtig wurden — sahen wir ihn als Rommandanten der Ghettosfeuerwehr mit großem Lärm seiner Gesolgschaft bei der Löscharbeit mithelsen. Juden als Helden — wenn auch nur zwischen Feuer und Wasser — das war uns neu. Die Preßburger Juden waren nicht wenig stolz auf die Leistungssähigkeit ihrer Sprihe. Uls Ruhmestat erzählte man uns, daß 1828 beim Turmbrande der Domkirche die Judensprihe am höchsten hinausgereicht hätte! Der Herr Rommandant war übrigens noch ungleich gröber, als die jüdischen Gastwirte von altersher zu sein gewohnt waren; er sprach auch stets so, als wenn er an der Sprihe kommandierte.

Natürlich konnte man nicht jeden Sag für uns Jungens ein solches Reuerwerk abbrennen, aber es waren in der Gasse noch andere Personen zu sehen, die unsere, oder zu mindest meine Auf= merksamkeit erregten. Da war vor allem eine allerdings im Ghetto sehr kleine Anzahl von Leuten, die immer zu sehen waren, weil sie nichts zu tun hatten. Wie die Riebige beim Rartenspiel standen sie regelmäßig bei den verschiedenen Ladentüren und hatten ihr Vergnügen daran, der Arbeit anderer zuzusehen. Unter ihnen war mir einer besonders merkwürdig — durch seinen Sohn, den bamals weltberühmten großen Violinvirtuosen Miska Baufer, auf bessen Berühmtheit sich das gange Ghetto nicht wenig zugute tat. Mista Hauser reiste, wie sein noch berühmterer Runftkollege Ernft, gleichfalls Jude aus einem mährischen Chetto, das gange Jahr; und diese seine Reisen gaben einem jungeren Bruder Haufers, meinem Schulkollegen, der nichts weiter als die vier Volksichulklaffen absolviert hatte, Gelegenheit, eine für seine Sahre, für jene Zeit und jene Provenienz, ganz merkwürdige feuille= tonistische Begabung zu zeigen. Es erschienen damals in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" höchft intereffante Reifebriefe bes Mista Saufer aus den entferntesten Städten und Ländern: Auftralien, Oftafien, Indien, Südamerika, aus dem Westen Nordamerikas, Gebiete, welche uns damals natürlich noch viel ent= fernter lagen als heute. Diese Feuilletons machten unseren reisen= ben Virtuosen noch populärer als seine Geige. Aber nach einigen Monaten kamen aus allen Städten, die haufer so reizend ge= schildert hatte, Proteste über Proteste, Hauser war gar nicht dort gewesen. Die Redaktion recherchierte und da stellte sich heraus, daß sein jüngerer Bruder die Tournéen fingiert und mit Hilse von Reisebeschreibungen und — seinem Talente das Publikum untershalten hatte. Miska Hauser lebte, wenn auch vergessen, seinem Behagen und seiner Violine noch lange; er starb erst vor nicht vielen Jahren.

Eine andere dieser Gassenfiguren war mir wiederum durch ihren Beruf von besonderer Bedeutung. Auf mich übte nämlich, faum daß ich lesen konnte, alles Gedruckte eine ungeheuere Un= ziehungskraft aus und demgemäß war mir der Antiquar des Chetto der interessanteste Mensch barin. Er war der arm ge= bliebene jüngste Bruder des längst verstorbenen großen Preß= burger Raufmannes Roppelmann Mandl und sonnte sich noch immer im Glanze dieser Vergangenheit. Von Schere und Elle war er auf den Trödel gesunken und hatte aus der Trödlerei nach und nach einen Buchhandel gemacht. Er war natürlich kein Sorti= menter, sondern einzig Untiquar. In den drei Zimmern seiner Wohnung hatte er ein großes Lager von alten Büchern, Dinge, die damals als wertlos galten, heute aber, namentlich die Viennensia. mit teurem Gelde aufgewogen werden. Jedes Jahr einmal schleppte er einige Risten von seinem Vorrate nach Wien, um sie an die bortigen Untiquare loszuschlagen, die ihn außerordentlich schätzten, weil er sich praktisch eine große Jachkenntnis erworben hatte. Trot seiner Urmut und seiner vier häflichen Töchter war er immer voll Laune und With bis an sein Ende; denn als er zum Sterben war und die Leute der frommen Bruderschaft ihm, wie rituell vorgeschrieben, mit Gebeten den letten Beistand leisteten, fagte er zu ihnen: "Meine Berren, ich weiß, ich muß sterben, ich will auch sterben, aber ,jaugen' (jagen) laß ich mich nicht."

Ein köftliches Gegenstück zu diesem Büchertrödler bildete in der Gasse eine Doppelfigur, ein Shepaar, das nie anders als beissammen zu sehen war; er, ein Greis, lang, dürr mit unaushörlich wackelndem Ropf auf dem spindeldürren Halse; sie, wachsgelb, mit der einen Hand ihn von Zeit zu Zeit stückend, in der anderen die große Tasche, die stete Ausrüstung des Paares. Der alte Rahersdorfer, wie man ihn bei Jud und Christ nannte, war der Antiquitätenhändler der Stadt. Zu jener Zeit, da die Museen noch

viel seltener waren, Privatsammser überhaupt sehlten, konnte man von der kenntnissosen ungarischen Aristokratie Raritäten und Runstschäte, die sich auf ihren Schlössern überall vorsanden, um einen Spottpreis erwerben; ein Geschäft, dem dieser alte Mann das ganze Jahr oblag. Er war ursprünglich auch Trödler geswesen, hatte an die Landtagsherren während der Tagung Möbel vermietet, war hierdurch in die Rreise der Aristokraten gelangt und hatte es bald heraus, daß durch den Sinkauf von Antiquitäten und Runstsachen ungleich mehr zu holen sei. Er war schon ein Siedziger, als er diese, in ihrer Jugend sehr schön gewesene Frau heiratete; zu seinen zwölf Nachkommen brachte sie ihm noch sechs neue hinzu. Nicht das einzige Verdienst, dessen sich rühmen durste. Die Frau war ein besserer Runstkenner und tüchtigerer Geschäftsmann als ihr Mann geworden.

Sein ältester Sohn, Hermann Rahersdorfer, welcher anfangs der vierziger Jahre nach Wien übersiedelte, fand es bald einträglicher, Naritäten, anstatt sie mühsam aufzusuchen, zu imitieren, und er begründete eine solche Fabrik, die erste ihrer Urt in Österreich. Heute ist diese Fabrikation von imitierten alten Möbeln, altem Porzellan, Schmuck und sonstigen Runstgegenständen früherer Jahrhunderte sehr ausgedehnt.

Zum Staunen ist es übrigens, wie verhältnismäßig häufig sich Juden, ungebildet und kenntnislos, in nicht allzu langer Zeit in dem doch anscheinend so subtilen Fache heimisch fühlten.

Tatsache ist, daß fast alle Antiquitätenhändler Wiens, große und kleine, Runstkenner und Trödler, Juden sind. Selbst unter den letzten jüdischen Händlern wachsen ganz merkwürdige Talente dieser Branche. Ich erinnere an den famosen Weininger, der allerdings nicht seine Runst, aber seine Fingersertigkeit im Rerker büste; an den Pariser Spiter, einen Presburger, welcher als Hausierer mit Opernguckern vor der großen Pariser Oper begonnen hatte und die größte Privatsammlung der Welt hinter-ließ, sur welche die Erben nahezu zwanzig Millionen Francs erlösten.

Schließen wir hier die Erinnerung an eine Gruppe von gleich= falls aus dem Preßburger Ghetto stammenden Leuten an; sie hießen sämtlich Mayer! Geistesverwandt mit dem von mir schon er= wähnten Hermann Todesko spielten auch sie in ihrer Art eine Rolle. Sie hatten in ihrer Jugend in Preßburg als Rommis und dergleichen gelebt, dann waren sie alle nach Wien gegangen, wo sie mehr oder weniger als sogenannte "Macher", als kleine Nach-läuser Hermann Todeskos auf die Börse Einfluß übten. Einer von ihnen, Sami Mayer, ein ausgezeichnet routinierter Spieler, gelangte zu großem Reichtum, lebte dann als Privatmann und berühmter Gourmand, Beschützer von Schauspielern und Schauspielerinnen noch sehr lange, bis in die letzt verflossenen Dezennien. Dann kamen Jacques Mayer, der "lange Mayer", der "kleine Mayer", der "Rappelmacher Mayer", wie sie an der Börse mit ihren Spitnamen, um sie drastischer voneinander zu unterscheiden, genannt wurden. Ein Sohn des letzten war der bekannte Mority Mayer, der an der Börse als "Leutnant Mayer" bezeichnet wurde, weil er in der Armee gedient hatte.

Wieder in die Gasse zurückehrend, möchte ich, um die Schilsberung ihrer Insassen zu vervollständigen, auf eines hinweisen: so sehr sich alle diese Ghettojuden durch Eigentümlichkeiten und Sonderbarkeiten voneinander unterschieden, so gab es ein Moment, welches ihnen und zwar in viel stärkerer Weise, als der Handel, dem sie angehörten, ein gleichartiges Gepräge aufdrückte: das war das starke und intensive Maß, womit sie von der Religion beeinssluft wurden.

Davon foll im nächsten Rapitel gesprochen werden.

## 5. Rpaitel.

## Religiöses und geistiges Leben. Schule und Haus. Die Frommen und die Intellektuellen. Die jüdischen Studenten, spätere Prominente unter ihnen.

Fch habe bisher versucht, die alten Juden Prefiburgs in ihrer Arbeit dem Leser vorzuführen. Wie war nun ihr Leben abseits vom Erwerb?

Allen voran stand die Religion, denn auch das Geschäft mußte sich in den von ihr geschaffenen Rahmen fügen. Durfte doch kein Jude es wagen, am Samstag Geld auch nur in die Hand zu nehmen, viel weniger, ein Geschäft zu machen. Die Religion durchdrang und beherrschte alles.

Zu meiner Zeit war Rabbiner der vielberühmte Reb Moische Sofer, ein Mann von größtem Rufe innerhalb der frommen Rreise; er soll ein großer Salmudgelehrter gewesen sein, was ich nicht beurteilen kann. Was ich von ihm weiß, beschränkt sich darauf, daß er ein schrecklicher Fanatiker war. Noch in seinem Testamente (Zwoe) sprach er über alle Reformer einen Fluch auß: "Rol meschanne beth hadnesses ponow jeschunne" (Wer es wagen sollte, an der Schul [Synagoge] etwas zu andern, dessen Gesicht solle sich verzerren). Die Gemeinde umgab ihn mit fast mystischer Verehrung. Viele hielten ihn für einen Rabbalisten (Wundertäter) und er regierte, insoweit das religiöse Gebiet in Frage kam, mit unumschränkter Macht. Dabei war er ein scharfblidender, welt= fluger Mann, der auch für Weltereignisse Interesse und Ver= ständnis hatte. Er war ein "Alfchkenes", d. h. ein Reichsdeutscher und teilte auch in seiner neuen Beimat die Verehrung der Juden für Napoleon, der bekanntlich in den von ihm eroberten Gebieten überall den Juden die Gleichberechtigung gegeben hatte. Aber nichtsdestoweniger war er für die Welt, in der er lebte, ein heftiger Gegner der Emanzipation, "darschente" (predigte) gegen dieselbe, weil er mit richtigem Instinkt von ihr eine Abschwächung des orthodogen jüdischen Lebens fürchtete. Ihm zur Seite standen die "Dajonim" (Rabbinats=Alssesson), die Gehilsen und Beisiker des Rabbiners, wenn bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Gemeinde die Entscheidung des rabbinischen Gerichtshoses angerusen wurde. Der erste unter ihnen war für uns Gymnasiasten der Religionslehrer. Er war wie der Oberrabbiner gleichfalls ein kluger Mann und konnte gutmütig lächeln, wenn er durch seinen Religionsvortrag uns mitunter heiter stimmte.

Zu meiner Zeit wurde der rabbinische Gerichtshof nicht mehr sehr in Anspruch genommen, die Hauptsorge des Rabbinats=Rollegiums war die Synagoge.

Diese Synagoge oder wie man damals sagte, "die Schul", bildete den Mittelpunkt des Lebens außerhalb der Geschäfte. Die Meisten besuchten sie täglich zweimal: selbst die Laxeren jeden Montag und Donnerstag und ausnahmslos alle am Samstagvormittag von 7—11 und 12 Uhr, und des Nachmittags noch zweimal zu — allerdings — kürzeren Gebetstunden. Die acht Synagogen der einen Gasse rangierten nach ihrer Größe und der Zahl der ständigen Sitsinhaber im Ansehen der Gemeinde. Je größer die "Schul" und je länger die Dauer des Gottesdienstes, desto stolzer ihre ständigen Besucher.

Innerhalb dieses religiösen Lebens vollzogen sich auch die Sensationen der Woche; der Socher und Brith (Geburtsfest und Beschneidung), die Tnom (Verlobung), die Chuppe (Trauung) und schließlich die Lewaje (Leichenbegängnis), die in den Familien vorsielen, waren Dinge, an denen immer die ganze Killeh (Gesmeinde) teilnahm. Ich erinnere mich, noch sehr spät in den fünfziger Jahren einer altjüdischen Hochzeit beigewohnt zu haben, dei welcher ein mittelalterlicher Schalksnarr alle Hochzeitsgeschenke ausries, herumzeigte und mit allen möglichen Wihen begleitete. Die Chewra Sude (Liebesmahl der frommen Bruderschaft des Verseines für Armenwesen, Spital und Friedhos) war ein Fest der ganzen Gemeinde. Da sich diese Ereignisse während des Allstagsslebens vollzogen, veränderten sie nicht den Charakter der Gasse. Anders am Sabbat (Schabbes) und an den Feiertagen; da ges

DDDDDD 5. Rapitel. Religiofes und geistiges Leben. Schule und haus DDDDDD

wann sie — ich möchte sagen — innerliches Leben, ein Gesicht und eine Farbe, die nicht seicht zu schildern sind. Wenn an diesem Tage alse Läden gesperrt, nicht nur die Gasse, sondern auch die Bewohner sauber gekehrt waren, und alse mit einem gewissen Stolz in "Schul" wandelten, so hatte man den Eindruck, als wäre auf dem Boden der Straße selbst. ein Teppich ausgebreitet worden.

Auch das Innere der Wohnhäuser zeigte an diesem Tage sympathischen Charakter. Die weihevolle Stimmung wurde mit dem "Entzünden" (dem Anbrennen der Sabbatlampe durch die Hausefrau) am Freitagabend eingeleitet, und vierundzwanzig Stunden herrschte in allen Räumen volle Ruhe, da selbst in der Rüche jede Tätigkeit ruhte.

Der Sonntag der modernen Juden in der Großstadt ist mit dem Sabbat nicht zu vergleichen und kein Ersat für ihn.

Ich erinnere mich eines köstlichen Bildes von Oppenheim: "Der Sabbat." Um Tische siten die jungen Mädchen im freundlichen Gespräch mit den jungen Leuten; die Alten sind nicht zu sehen, sie haben sich zurückgezogen, und durch die Tür sieht man im Hausslur den Dienstboten siten und schlafen. Das ist sehr fein gemacht.

"Über allen Wipfeln ift Ruh"
"Das ist der Sag des Herrn."

Die ganze Woche fühlte sich der Jude niedrig, allen Beschimpfungen ausgesetzt; da in der "Schul", stand er unmittelbar unter und dicht neben dem Herrgott und sah auf jene, die ihn beschimpften, tief hinab.

Es ist also gewiß nicht zu leugnen, daß die Religion diesen Juden eine Erhebung über die Misere des Lebens gewährte. Doch war letztere, zumindest innerlich, von einer Urt, die keine Erheiterung zuließ. Das Judentum der Diaspora ist keine Religion der Fröhlichkeit. In jedem Dorfe steht neben der Kirche das Wirtshaus, in der Kirche selbst sprechen Musik und Kunst, Vilder des Gottmenschen, der Mutter Gottes, dieses oder jenes Heiligen zur Phantasie, zum Gemüt der Bäuerin und selbst des Bauern. Von einer ähnlichen Wirkung kann in der Spnagoge keine Rede

sein, der Jude schöpft aus den langen Gebeten mehr Erschütterung und Berknirschung als Hoffnung und Tröstung.

Im Spätherbste, in den Wochen vor dem Neujahröfeste bis zum Abschlusse der Bußezeit durch den Versöhnungstag, reißen sie noch nachts, zwischen 3 und 4 Uhr morgens, sich und die Knaben aus den Vetten, eilen in die Synagoge und absolvieren bis zum regulären Frühgottesdienste lange Gebete, die durch ihren Inhalt den ganzen Tag über im Gemüte nachzittern, eine Depression zurücklassen. Noch heute fröstelt es mich bei der Erinnerung an diese Quälerei für uns Kinder.

Welchen Schauer empfanden und empfinden noch heute die Frommen, wenn sie mit dem "Rol=nidre=Gebete" den Versöhnungs= tag einleiten. Bei diesem Gebete möchte ich einen Moment ver= weisen. Es war — sehr zum Schaden der Juden — bis in die allerjüngste Zeit ein Rätsel geblieben. Die wunderbare ergreisende Melodie stimmt nicht zum Text und dieser Text noch weniger zum Charakter und Glauben des Juden, denn in "Rolnidre" erklärt der Vetende, alle Sidschwüre, die er bis zum nächsten Versöhnungstage ablegen sollte, im voraus für ungültig; eine Erklärung, die mit der sonstigen Heilighaltung des Sides beim Juden ganz unvereindar ist.

Natürlich gab dieses Gebet den Anlaß zu den heftigsten Angriffen; das "Deutsche Volksblatt" druckt noch jett jedesmal am Vorabend dieses Tages das Rolnidre in original hebräischen Lettern und in deutscher Übersetung ab, als Beweis für die Schlechtigkeit der Juden. In resormierten Gemeinden wurde dieses Gebet schon längst gestrichen. Erst vor ganz kurzer Zeit ist es aber der Forschung gelungen, seine Entstehung in unzweiselhafter Weise sestzustellen.

Die Lösung des Rätsels enthält einen schweren Vorwurf für die Christenheit. Die oft massenhaften Zwangstaufen der Juden, zuerst und am allerhäufigsten bei den fanatischen Westgoten in Spanien praktiziert, dann über ganz Mitteleuropa verbreitet, machten diese getauften Juden nur zu Scheinchristen, die in ihrem Innern am alten Glauben festhielten und, wo sie konnten, zumeist mit Lebensgefahr seine Rituale weiter ausübten. Das Rolnidre war also nicht nur eine Verwahrung vor "Jehovah", son=

bern auch ein quasi juristischer Protest gegen die Ausschließung aus der jüdischen Gemeinschaft. Dieser lettere wurde nicht selten tatsächlich erhoben, wenn beispielsweise spanische Marannen, nachzem sie nach Holland oder Deutschland gekommen waren, die Aufnahme in die dortigen Judengemeinden verlangten und sie ihnen, weil sie getauft waren, berweigert wurde.

Die Leser haben wohl kaum ben Wunsch, über die Synagoge im Ghetto noch mehr zu hören — doch stand ein Moment von allsgemeinerem Interesse mit ihr in Beziehung. Zur Zeit meiner Jugend kannte die christliche Bevölkerung nur Pfarrs und Klostersschulen, die unter der unmittelbaren Aufsicht der geistlichen Beshörde standen und der Kirche dienstbar waren. Wie verhielt es sich nach dieser Richtung mit der Schule in der Judengasse? Es waren darin nicht weniger als zwei — wie man heute sagt — mit öffentlichkeitsrecht ausgestattete Schulen sur Knaben. In jener Zeit, wo man weder Bonnen noch Kleinkinderbewahranstalten kannte, schickte man die Kleinen, sobald sie einmal sprechen konnten, in die Schulklasse. Die ältere der beiden Schulen war die orthodoge Gemeindeschule, die zweite, eine mehr moderne, eine Bereinsschule mit dem Titel: k. k. ungarische Primärsbauptschule.

Für die Mädchen hatte vor jener Zeit überhaupt keine Schule bestanden. Später errichteten zwei Lehrer — von einem wird noch später die Rede sein — eine solche mit privatem Charakter, die Gemeinde zahlte hier für die Mittelsosen das Schulgeld. Auf diese Mädchenschule komme ich später zurück. Die orthodogen Väter schickten ihre Knaben in die Gemeindez, die aufgeklärteren in die Primärschule, die eine eigene Verwaltung hatte, während jene natürlich dem Gemeindevorstand unterstand. Der Unterschied sag nicht nur im Lehrziele für die Normalgegenstände — die Gemeindeschule war nur dreiz, jene fünsklassig — sondern hauptsächlich in dem Ausmaße der Unterrichtsstunden, die man den hebräischen Gegenständen zuteilte. In der orthodogen Schule überwogen sie die Normalien.

Vom rein pädagogischen Standpunkte aus kenne ich nichts Schlimmeres als dieses Markern der Kinder mit einem Lehrstoffe, der ihnen schon wegen der ungeheuren Unstrengung die höchste Qual bereitet; sie bewältigen ihn auch in der Sat nicht,

wenn er nicht nach der Schule eifrig weiter geübt wird, was ja nur bei einer kleinen Minderheit der Fall gewesen ift. Und dazu tritt noch der Widersinn, daß sich der Unterricht nur auf den Bibeltert verlegte, während es doch das Nächste und dem religionspädagogischen Zwecke Entsprechendste gewesen wäre, vor allem den Tert des Gebetbuches, welches gleichfalls in hebräischer Ursprache abgefaßt ift, zu überseten und hierdurch Rinder und Erwachsene wissen zu lassen, was sie von ihrem Berrgott ver= langen. Natürlich hatte dieser hebräische Unterricht durch seinen Umfang eine ganz schauerliche Überlastung der Kinder zur Folge. Von der zweiten Volksschulklasse an verbrachten sie jeden Sag, mit Ausnahme des Sabbats und der jüdischen Feiertage, Sommers und Winters nicht weniger als 8 Stunden in der Schule, ohne daß diese Grausamkeit durch Ferien unterbrochen worden wäre. Ich kann noch heute nicht ohne Entruftung an jene Zeit gurude benken. Denn im Punkte des hebräischen Unterrichtes war es auch in der Primärschule, in welche ich und meine Geschwister geschickt wurden, noch immer arg genug bestellt. Aur der hebräische Rommentar zur Bibel und die Anfänge des Salmuds fielen fort, sonst war die Plage die gleiche. Von diesem, durch die damalige Richtung auch diefer Schule aufgezwungenen Abelftand abgesehen, war die Primarichule ungleich beffer als die Gemeindeschule, fie befaß einige für jene Zeit vortreffliche Lehrer.

Sie verdankte ihre Entstehung nicht autochthonen Gemeindemitgliedern, sondern einer Gruppe von Leuten, welche sich in die Gesamtheit eigentlich schwer einfügten. Es waren jene aus Deutsch- land nach Wien eingewanderten Geschäftsleute, welche, da sie dort nicht wohnen durften, in Preßburg den Wohnsitz ihrer Familie hatten. Zu ihnen gehörten die Familien Breisach, Schwabacher Rohn und andere. Sie hatten durchgesetzt, daß der damalige Kronprinz Ferdinand bei seiner Anwesenheit in Preßburg in den dreißiger Jahren die Schule durch seinen Besuch auszeichnete und dem Vorstande gestattete, ihrer Schule den Titel "königl. ungar. Primärsgauptschule" zu geben. Ich ersinnere mich, daß der eine Gründer dieser Schule ihr sogar eine hübsche kleine Bibliothek schenkte, welche sich auf jüdische Ansgelegenheiten bezog. Verwandte dieser Breisachs haben sich

seinerzeit, um sich in Wien niederlassen zu können, tausen lassen und in der Wiener Gesellschaft eine gewisse Rolle gespielt. Ein Breisach war in den Franzosenkriegen Lederlieserant der Armee gewesen; einer seiner Söhne starb als General, der zweite, Josef Breisach, als reicher Mann und bekannt durch seine Härte und seinen sprichwörtlichen Geiz. Seine Frau war aus der Altwiener Familie Klinkosch; eine Enkelin heiratete den bekannten Patronensfabrikanten Georg Roth.

Ich habe diese Alinkosch als Gelbgießer schon in einem Schema aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts gefunden. Die Nichte der Frau Breisach, Hannah Klinkosch, wurde die Gattin des Prinzen Alois Liechtenstein und unser Josef Breisach erwähnte bei jeder nur möglichen Gelegenheit seines Aeffen, "des Prinzen".

Bu der obigen Gruppe von Fremdjuden gehörte auch eigentlich ein Männchen mit riesigem Buckel, aber sehr gescheitem Gesicht, Beer Oppenheim, welcher dort ohne Geschäft als Privatmann lebte. Er war früher an der von der Wiener Judengemeinde ershaltenen Schule der Lehrer gewesen, galt in Preßburg als großer Gelehrter und genoß in der ganzen Stadt, selbst bei den Christen, einen großen Respekt. Er hatte die Gewohnheit, zu den öffentslichen Prüfungen der Primärschule zu erscheinen, und bei seinem Eintreten erhoben sich nicht nur alle Schüler, alle Lehrer und die anderen anwesenden Gäste, sondern selbst der Stadtpfarrer, welcher als Distrikts-Schulbehörde in der Regel gleichfalls anwesend war.

Der Mann hatte sicherlich einiges Wissen und war auch nicht ohne With; leider hatte ihn die äußere Ühnlichkeit mit Moses Mendelssohn — auch dieser war bekanntlich bucklig — auf die Idee gebracht, sich auf diesen jüdischen Philosophen und Reformator hinauszuspielen, was ihn von seiten der anderen jüdischen Intellektuellen vielsach dem Spott aussetze und zur komischen Figur machte.

Von höheren Schulen bestand nur die Rabbinatschule, die "Jeschiwah"; sie war die größte der Monarchie, die jungen Leute wurden an ihr zu künstigen orthodogen Rabbinern herangebildet. Zu einer genauen Kenntnis dieser Jeschiwah bin ich nie gelangt; ich habe das Schulhaus (Beth=Hamidrasch) nie betreten, ich könnte also von ihr nicht mehr sagen, als damals jedes Gemeindemitglied

wußte. Gelehrt wurde ausschließlich der Talmud, jedes profane Wissen war streng verpönt und der Hörer, welcher den Versuch machte, deutsch auch nur lesen zu lernen, wurde ausgeschlossen.

Charakteristischer Weise standen auf dem Inder der Preßburger Jeschiwah nicht nur außnahmsloß alle nicht hebräisch gedruckten Bücher, sondern auch viele Teile der Bibel (!), deren Studium scheel angesehen wurde. Ein Wiener Advokat, gegenwärtig ein sehr verehrtes Mitglied der Wiener Kultußgemeinde, erzählte mir, daß er noch Ende der fünsziger Jahre auf der Jeschiwah von dem Rabbiner sehr ernstlich verwarnt worden sei, weil er bei dem Studium von Jesaias betroffen wurde. Daß erinnert an den Widerwillen der Kirche gegen daß Bibelstudium zur Zeit der Resormation.

Diese Hörer der Jeschiwah und zukünstigen Rabbiner waren zumeist armer Leute Kinder und in ihrem Außeren in einer Weise vernachlässigt, daß sie selbst unter den Ghettojuden, die auch nicht alle wie Ravaliere außsahen, aufsielen. Außerdem aber haftete an ihnen ein Typuß, der unverkennbar im Berufe liegt. Denn als ich ein Vierteljahrhundert später in Rairo einige junge Araber in ihrer orientalischen Kleidung vor unserem Magazin vorbeischlendern sah und zu meinem Bruder bemerkte: "Diese jungen Leute erinnern mich an die Bochrim (Schüler der Jeschiwah) des Schloßbergs", erwiederte er lachend: "Autürlich, es sind ja die Sophtaß, die Schüler der Medresche." Sind also die Namen der Schulen für Talmud und Koran die gleichen, so tragen auch Bochrim und Sophtaß eine ganz merkwürdige Familienähnlichkeit im Gesichte und Gehaben.

Ich denke, daß es wohl heute in Pregburg, trohdem die dortigen Juden sich in eine orthodoxe und reformierte Gemeinde geteilt haben, selbst mit der orthodoxen Rabbinerschule vernünftiger bestellt sein dürfte.

In starkem Gegensatz zu ihnen stand eine Schar junger Leute, die vordem der Jeschiwah angehört, sich aber von ihr besreit hatten, um in resormierten Gemeinden moderne Rabbiner und Prediger zu werden.

Zu dem Zwecke absolvierten sie eine der beiden in Pregburg vorhandenen akademischen Mittelschulen, zumeist das achtklassige

evangelische Lyzeum. Sie waren der Mehrzahl nach nicht Preßsburger Kinder, sondern stammten aus anderen ungleich kleineren Judengemeinden. Diese Schar ist mit den heutigen Gymnasiasten nicht zu vergleichen, denn sie waren viel älter, als diese heute zu sein pflegen, da sie ja erst, nachdem sie die Jeschiwah verlassen hatten, in das Gymnasium eintreten konnten.

Mit lebhaftem Interesse denke ich an diese jungen Leute zurück; sie waren ausnahmslos arm, brachten sich durch Lektionen fort, waren aber voll von Idealismus und Idean.

Thre Renntnisse waren nicht groß, selbst jene in der deutschen Literatur nur spärlich; über Schiller und die bekanntesten Dichtungen Goethes reichten sie nicht viel hinauß; ab und zu sielen ihnen die Gedichte von Freiligrath, Herwegh und Anastasiuß Grün in die Hände; das weitere Gediet dichterischer Schöpfungen lernten sie zumeist nur auß dem damals viel gelesenen "poetischen Haußschah" von D. L. B. Wolf — ein Buch, welches in unzähligen Aussluchagen weit verbreitet war — und ähnlichen Sammelwerken kennen, aber auch diese spärliche Nahrung genügte, um sie für alles Schöne und Sdie, namentlich für Freiheit und Gleichheit zu begeistern.

Ich möchte einige von ihnen dem Lefer vorführen.

Allen voran denke ich hier an Leopold Kompert, den Schöpfer der "Ghettogeschichten", deren erste er noch inmitten der Preßburger Judengasse, angeregt durch die in der Gasse bekannte Vergangenheit einer verrückten jüdischen Lumpensammlerin, geschrieben hat. Er wurde in Wien — schon mit großem Namen — Hosmeister in einem Hause der haute finance, heiratete eine jüdische reiche Witwe und schrieb dann Jahr um Jahr wieder eine seiner rührenden Novellen. Zweiselloß sind sie, wenn auch heute weniger gelesen, immerhin von wirklich dichterischem Werte; er reicht zwar lange nicht an sein Vorbild, Auerbach, heran, aber er schildert die Juden wahrer als dieser die schwäbischen Bauern.

Einen zweiten ehemaligen Talmudschüler aus Preßburg, Moriz Störk, habe ich als Prosessor der Wiener medizinischen Fakultät und Laryngologen von europäischem Ruf wiedergesehen. Sbenso einen anderen dieser Studenten, Stricker, als Prosessor der Physiologie an der gleichen Alma mater. Als vierten will ich einen

hier erwähnen, der gleichfalls Professor an der Wiener Universität geworden ist, obwohl er an sich von gar keiner Bedeutung war. Aber er hatte den Übergang von Acvolution zu Reaktion, 1848 und 1850 schr gut ausgenütt. Als Junge ausgezeichnet und hoffnungsreich, aber leider auch ein Schöngeist und Romantiker. Wie sagt doch Goethe: "Auf das empfindsame Volk hab' ich nie was gehalten, es werden, kommt die Gelegenheit, nur schlechte Gesellen daraus."

Im Jahre 1848 war er natürlich von fürchterlicher Begeisterung. Dann verschwand er und ich sah ihn wieder als Mithorer in einem Rollegium an der Brager Universität. Auf eine Be= merkung, die ich meinem Rollegen machte, antwortete er mir sehr auffallend. Ich erkundigte mich und hörte, daß er aus langer Untersuchungshaft schwarz hervorgegangen sei; er hätte die Saufe genommen und sei Affilierter des Jesuitenordens — es gibt zahl= reiche Ziviljesuiten - geworden. Der Lohn konnte nicht auß= bleiben. Er wurde, trottem ihm mehr als eine Vorbedingung dazu fehlte, Gymnasialprofessor, später Lehrer des Kronprinzen Rudolf und schlicklich, obwohl er in der Wiffenschaft keine andere Leistung aufzuweisen hatte, als daß er ein ganz unbedeutendes Lehrbuch seiner Disziplin geschrieben, Professor an unserer Wiener Hochschule. — Ein anderer, an den ich mich erinnere und der einer Erinnerung wert ist, war Ubolf Buchheim, ein junger Student von wenn auch kleinem, doch immerhin wahrem poetischen Salent. Er schrieb inrische Gedichte, welche in der "Pannonia", dem lite= rarischen Beiblatt der politischen Bregburger Zeitung veröffent= licht wurden und mit Recht fehr gefielen. Wir werden ihm bald in Wien in einer anderen Stellung und Umgebung wieder begegnen.

Ein sehr interessanter Student war Einhorn. Er wurde Prediger der Pester Resormgemeinde, führte den Orgel= und Chor= gesang ein, predigte ungarisch, wurde im Revolutionsjahre jüdischer Feldprediger der Insurgentenarmee, flüchtete nach Villagos in die Türkei, von dort nach Paris, gehörte zum Komitee der ungarischen Emigration. Er nahm den Namen Horn an und schrieb als ständiger Mitarbeiter der "Revue des deux mondes" und anderer vornehmer französsischer und englischer Blätter, ebenso böse wie ausgezeichnete Urtikel über die Finanzen Österreichs,

welche dem Ministerium in der Himmelpfortgasse, bei dessen fortwährendem Uppell an den auswärtigen Geldmarkt, sehr unangenehm waren. Ein Versuch, den ganz vermögenslosen, von seiner Feder lebenden Mann zu kaptivieren, mißlang. Mit Undrassy kehrte er nach Pest zurück, wurde als Staatssekretär der leitende Mann im ungarischen Finanzministerium, starb aber leider nach kaum einem Jahre seiner Umtssührung.

Natürlich sind nicht alle gerade Universitätsprofessoren oder Staatssekretäre geworden; einem, namens Haas, begegnete ich später als Direktor der ungarisch=galizischen Eisenbahn, der er nach den mannigfachsten Wandlungen und oftmaligem Berufs=wechsel geworden war, und einen anderen Scidler, als Direktor der Anglobank.

Zum Schlusse will ich aus diesem Studentenkreise noch zwei Personen von sehr verschiedener Laufbahn anführen. Gin Juden= junge Sch. ist zu arm, um auch nur das Inmnafium zu vollenden, er wird Diurnift im Romitatshause für einen halben Gulden täglich; beffen wird er bald überdrüffig, geht nach Wien, wird Schreiber bei der Südbahndirektion. Dort wird Bontong durch einen Zufall auf ihn aufmerksam, benütt und protegiert ihn und während Bontong ein Ende mit Schreden nimmt, wird und bleibt unser Schreiber Gisenbahn= und Bankgrunder, steinreicher Mann und Baron, der dann auch seinem Bruder in denselben Sattel und - mit demselben Erfolge - hilft. Bola läßt in "l'Argent", dem Roman, in welchem er den Zusammenbruch der Variser Finang im Jahre 1882 schildert, Rothschild zu dem Hauptbankengründer jener Zeit sagen: "Sie haben für einen Unternehmer zuviel Phan= tafie." Bontong wußte eben seine Phantafic, von welcher der Unternehmer allerdings einen Funken besitzen muß, nicht so zu forrigieren, wie sein Schükling. Ein anderer noch sehr junger Student, Morik Löwn, verläßt das Gymnasium, ihn gieht die Mathematik, welche dort nur schwach gepflegt wird, in das Wiener Polytechnikum. Trotz seiner Jugend erwirbt er sich in demselben schon einen Ruf als Mathematiker. Nach Absolvierung des Institutes bewirdt er sich um die Aufnahme als Praktikant bei ber damals staatlichen Bahn. Der betreffende Sektionschef er hieß Schimko — weist ihn ab, weil er Jude ist. Löwy resolviert

sich kurz, geht nach Paris, tritt in die dortige Sternwarte, wird einer der vierzig Unsterblichen der französischen Akademie und der berühmte Direktor der Pariser Sternwarte; als solchen habe ich ihn wiedergesehen.

Bei der Theologie, respektive der Predigerlaufbahn sind nur drei von ihnen geblieben.

Einer derselben war Leopold Löw, später Rabbiner in Szegedin, ein hervorragender Mensch und von einer gewissen allgemeinen Bedeutung dadurch, daß er als der Erste in Ungarn den Mut hatte, in der Synagoge magyarisch zu predigen und auch sonst in sehr intensiver Weise für die Magyarisierung der bisher durch= aus deutschen Juden in Ungarn sich bemühte. Ein zweiter, Ehrentheil, Rabbiner in Horič, hatte über seine Gemeinde hinaus keine Bedeutung, und der dritte, Steinhart in Arad, nur dadurch einen Namen, daß er dort der Nachsolger eines bedeutenden Mannes, des Rabbiners Chorin war. Letzterer galt als großer Gelehrter, wurde aber als erster reformfreundlicher Rabbiner von den gesamten Orthodoxen Ungarns außerordentlich angeseindet. Sein Enkel, Dr. Chorin, sitt im ungarischen Mag=natenhaus und zählt, namentlich auf wirtschaftlichem Gebiete, zu den bedeutendsten Publizisten des Landes.

Einer Erwähnung wert ist auch Abolf Dur, recte Dukes. Er hatte im Benediktinerstifte in Preßburg das Gymnasium absolz viert und verlangte dann die Inskription an der mit dem Stifte verbundenen Rechtsakademic. Bis dahin hatte in ganz Ungarn kein Jude eine solche erlangt gehabt, und der Direktor verweigerte ihm die Aufnahme. Unser Dur appellierte an die betreffende Landesbehörde, und diese mußte, da ein Gesetz dieser Aufnahme nicht entgegenstand, dieselbe bewilligen. Als er zum ersten Male den Hörsaal betrat, bereiteten ihm die christlichen Kollegen, denen dieser Kampf eines Juden um sein Recht imponiert hatte, eine laute Ovation und machten ihn dadurch zum Tagesgespräch in Ungarn. Er war später ein angesehener Journalist in Pest und erwarb sich durch die Übersehung Petöfis und anderer magyarischer Schöpfungen ins Deutsche ein wesentliches Verdienst.

Sein Bruder Sami Dur wurde in Wien ein geschätzter Genremaler.

Von den hier vorgeführten jungen Leuten ist sicherlich keiner zu einer ersten oder gar historischen Bedeutung gelangt; doch geben sie mir Stoff zu einer allgemeinen Bemerkung. Waren sie auch nicht bedeutende Männer, so waren sie doch alle mehr oder weniger das, was man "interessante Menschen" nennt. Und ich wage die Meinung auszusprechen, daß solche unter den jüdisschen Intellektuellen häufiger sind als unter den nichtjüdischen.

Ich möchte nicht misverstanden werden. Es kann einer ein großer, sogar ein für die Wissenschaft bedeutender Gelehrter und braucht deshalb gar kein interessanter Mensch zu sein. Kant und Spinoza sind beide gleich große Metaphysiker, aber interessant als Mensch kann nur der letztere genannt werden. Abam Smith, Malthus und Ricardo sind die Begründer einer modernen Wissenschaft, der Nationalökonomie, aber als Menschenerscheinungen sind interessant Saint-Simon, Lassalle, Marx und — wenn man Provenienz, Lausbahn und Opfermut sür seine Sache erwägt — Viktor Abler. Interessant wird eben der Mensch nicht durch das, was er weiß, sondern durch das, was er ist, durch sein Werden und seine Entwicklung.

Unsere Preßburger Studenten waren auch jene wenigen im Ghetto, welche über die Mauern hinaus in jene Welt blickten, die man damals, wenn auch noch in höchst naiver Weise, Politik nannte. Auch hierdurch hoben sie sich stark aus der Menge, denn es war geradezu erstaunlich, wie wenig sich diese eigentzlichen Ghettoleute um die Politik kümmerten, trohdem doch der ungarische Landtag vor ihren Augen tagte. Die Stadtgemeinde hatte das Privilegium, eine politische Zeitung herauszugeben, die schon erwähnte "Preßburger Zeitung". Sie war gerade des Landtages wegen nicht ohne Bedeutung, aber von ihr existierte im ganzen Ghetto auch nicht ein einziges Exemplar. Selbst die Erinnerung an die Belagerung Preßburgs durch die Franzosen im Jahre 1809 war für das Ghetto kein politisches, sondern nur ein lokales Ereignis gewesen.

Leopold Rompert hat später in einer reizenden Novelle die Belagerung Preßburgs zum Rahmen einer Geschichte benutt, deren Heldin ein Judenmädchen aus dem Ghetto ist und in welcher der seltene Fall des freundschaftlichen Zusammengehens

eines jüdischen Hausierers mit einem Christen, dem Gastwirt "zum großen Christof" im Kriege zwischen Napoleon und Kaiser Franz einen ergötzlichen Hintergrund bildet. Noch zu meiner Zeit erzählte man sich von diesem Wirte die heitersten Geschichten. Sein Einkehrhaus stand in der Judengasse und hatte sast alle die fremden Landsjuden, die mit Roß und Wagen bei ihm einkehrten, selbstverständlich ohne bei ihm zu essen, zu Besuchern. Er sprach den jüdischen Jargon wie ein echter Ghettojude und est machte ihm Vergnügen, eben angekommene fremde Juden, die kein "Plett", will sagen Villet (Unweisung zu einem Mittagstisch bei einem Gemeindemitgliede) hatten, auf Schabbes zu sich zu saben, die hebräschen Segenswünsche vor Sisch zu sprechen und sie erst während des Essens merken zu sassen, daß sie bei einem Goj (Christen) zu Gaste waren.

Das Ghetto hat nur einmal Veranlassung genommen, sich mit der ungarischen Politik zu beschäftigen: bei der Gründung des "Honi=Vereins" durch Ludwig Rossuth. Alle Ungarn und Ungarinnen sollten sich nur mit ungarischen Erzeugnissen kleiden. Ich erinnere mich deutlich der anfangs sehr lebhaften Besorgnis meiner Eltern, als ihre Kunden "Honi=Ware" verlangten. "Zwar nicht die Bauern und Bäuerinnen", sagten sie, "aber die Sdeleleute, die ja damals allein die Politik machten, wollten keine andere als die "Honi=Ware" kaufen." Nun hatte aber Ungarn damals fast keine andere Textilindustrie, als die primitive der Blaufärber, aus der erst viel später die Fabrik von S. F. Gold=berger entstanden ist, vor der allerdings die Bauernindustrie hat verschwinden müssen. Auch die Bauern wollte der Adel zu der gleichen Abstinenz gegen österreich zwingen.

Und für die gesamte Männerkleidung bestanden nur einige wenige Tuchmacher, die noch in ganz veralteter Weise ein blaues Bauerntuch herstellten. Ich erinnere mich aus jener Zeit der Honi=Ugitation nur dreier Textilgründungen, von denen zwei die Unternehmer vollständig ruinierten. Ein Louis Singer errichtete in Presburg im Palfsphof eine Seidenzeugmacherei, deren Erzeugnis nicht verwendbar war. Denselben Versuch machte damals auch ein großes und reiches Haus in Pest, J. A. Valero & Söhne; beide Firmen gingen, die erste nach kurzer, die zweite nach längerer

Beit zugrunde. Gine britte, vom Grafen Ban gegründete Tuch= fabrit in Ugrocz, hatte badurch längeren Bestand, daß sie einen judischen Direktor fand, welcher später ihr Eigentümer wurde. Nach kaum einem Sahre war die ganze Honi=Bewegung erloschen. Damals stand eben Ungarn kulturell noch nicht auf jenem Niveau, das eine Industric überhaupt ermöglicht. Selbst Gewaltmaßregeln, wie die Absperrung der Grenze, können erst in einem fortgeschritteneren Stadium des Landes nuten, wie seinerzeit bei Schaffung des deutschen Bollvereines und noch früher bei uns unter Raiser Josef II. Beute aber ist der Stand jenseits der Leitha ein anderer. Ich halte gegenwärtig die Schaffung einer Industrie in Ungarn nicht nur für möglich, sondern für sehr wahrscheinlich. Nach aller geschichtlichen Erfahrung aber halte ich die Befürchtung für unbegründet, daß wir an ein Ungarn, das selbst industrielle Werte schafft, weniger von unseren Erzeugnissen abseten werden. Nicht die gurudgebliebenen agrarischen Gebiete find die befferen Runden. Das, was wir nach dem Balkan schicken, verschwindet gegen das, was wir an das industriell hochentwickelte Deutsche Reich absehen. Zur Zeit meiner Kindheit zählte Pregburg 40 000 Einwohner und keine einzige Nabrik; heute ift es eine Sabrikstadt geworden und zählt 80 000 Einwohner. Verkaufen wir viel= leicht jest nach Pregburg absolut und per Ropf weniger als vor 60 Jahren? Man braucht dieses Beispiel nur auf ganz Ungarn außzudehnen.

Denken wir uns Galizien mit Fabriken bedeckt, würde es dann von uns nicht ungleich mehr kaufen können als jetz? Bezüglich Ungarns wird mir eine Zukunft, die ich nicht mehr sehen werde, Recht geben, und es wäre lächerlich, das Fiasko des damaligen Honi=Vereins als Argument gegen die Industrialisierung Ungarns auch nur zu diskutieren. Zu jener Zeit war die Enttäuschung vorauszusehen, und nachdem sie eingetreten, sprach man im ganzen Shetto nicht mehr von öffentlichen Dingen, die sich jenseits der Gitter vollzogen, sondern nur von jenen, welche in der kleinen Welt innerhalb der Gitter die Stelle der Politik vertraten.

Das waren die Angelegenheiten des öffentlichen Lebens in der Gemeinde, von dem ich im folgenden Kapitel sprechen will.

## 6. Rapitel

## Öffentliches Leben. Ghetto und christliche Bevölkerung, Justizzustände, Rechtlosigkeit der Juden

Bei meiner Rückschau muß ich selbst darüber lächeln, in welch früher Zeit die öffentlichen Angelegenheiten schon meine Aufmerksamkeit — die eines Knaben — erregt haben, und sehr verständlich heftete sich diese zuerst an Personen, die mir in der Gasse ins Auge sielen. Da war vor allem ein unschöner alter Jude, Mendel Rohn häusig zu sehen, in entsetslich langem schwarzen Rocke, mit stets dick um den Hals geschlungenem weißen Tuche und riesigem Zylinder, der von allen Leuten achtungsvoll gegrüßt wurde. Der Mann war das, was man in den früheren Judengemeinden den Teemon nannte, d. h. den Vertrauensmann, welcher die Tnombriese (Verlobungskontrakte), Ksube (Heiratsekontrakte), Iwoes (Testamente) aufsetze, also tatsächlich die Funktionen der heutigen Votare versah.

Der allermerkwürdigste Mann des Ghetto war aber ein gewisser Chaim St., vor dem die Leute eine Art heimlicher Scheu hatten, weil er als der Vertraute desjenigen hohen städtischen Beamten galt, welcher in ganz Preßburg die Polizeigewalt auszübte, des Stadthauptmanns Vetsera, eines Mannes, auf den ich noch zurücksomme. St. war der von der Stadt autorisierte Polizeikommissär des Ghetto, bezog nur einen minimalen Gehalt und lebte dennoch. Das gab Veranlassung zu Verdächtigungen, die man sich nur zuslüssterte, weil der Mann sehr gefürchtet war. Die Sicherheitszustände waren zu jener Zeit in Preßburg ungleich schlechtere, als man sie heute gewohnt ist. Diebstähle, einsache und durch Einbruch qualifizierte, waren häusig, und der Polizeisches Ghetto hatte in dieser Atmosphäre stets zu tun, was ihn der Ghettobevölkerung unsympathisch machte.

Eine Hauptfigur und Hauptperson in der Gemeinde war aber ber Oberschames (Gemeindediener) Beer Frent. Rlug und in seiner Urt nicht ungebildet, er hatte sogar einiges Gedruckte ver= brochen, mit genauer Renntnis aller Personen des Chetto und der Verhältnisse in der Gemeinde, führte er eigentlich dieselbe, da ihr damaliger langjähriger Präsident fast das ganze Jahr in Wien weilte, wo er ein Geschäft betrieb. Er war wikig, scharfen Auges für die Schwächen anderer und dadurch in dem engen Raum" ber Gaffe ein Konkurrent des oben erwähnten Beer Oppenheim, welchen er trot seiner Zugehörigkeit zu den Notabeln oder gerade deshalb mit seinem Spott unbarmherzig verfolgte. Sein With verfagte aber auch nicht Leuten gegenüber, die durchaus zu keinem Spott herausforderten. Mein Vater war als Vorstandsmitglied ein Reformer in der Verwaltung. Das war unserem Beer Frenk unbequem. Uls nun mein Vater den Schames in seine Grenzen gurudweisen wollte, sagte ber troden: "Berr Maner, ich werde länger Schames fein, als Sie Rohlsmann."

Inwieweit die Judengemeinde, d. h. ihr Vorstand im Mittelalter eine richterliche Judikatur beseissen haben mag, ist aus dem Material des städtischen Archivs nicht zu ersehen. Die Judengemeinde besitzt aus jener Zeit absolut nichts. Der "Judenrichter" war ein königlicher Beamter. Besser stand es mit der Autonomie der Verwaltung, die ich noch in meiner Jugend walten sah.

Es bestand in der Gemeinde auch eine Armenpflege. Das Gemeindespital, das dazu gehörte, war vorzüglich; tägliche Visite durch einen graduierten Doktor und einen Chirurgen, gute Rost, sorgsame Pflege und vor allem ein luftiges Haus mit Garten und weiter freier Aussicht.

Weniger gut, sehr kummerlich war die Sorge für diejenigen, die absolut erwerbsunfähig und darum auf die Gemeinde ansgewiesen waren, doch war ihre Zahl verhältnismäßig sehr gering.

Materiell besser stand es mit der Waisenpflege. Dafür sorgte eine eigene Korporation von behördlichem Charakter, die sog. "Waisenväter". Sie nahmen das Vermögen der verwaisten Kinder in Verwahrung und Verwaltung und gaben die Waisen, wenn sie beiderseits elternlos waren, zu einem Gemeindemitglied in Pflege. Man kannte diese Knaben schon von weitem, sie steckten

alle in gleichen, unfinnig langen Röcken und trugen trot ihrer Jugend möglichst hohe Zylinder.

Des weiteren hatte die Gemeinde innerhalb des Ghetto autonom für Feuerwehr, Sanitätswesen, Straßenpolizei, Unterhaltung der Straffen zu sorgen. Die Reuerwehr habe ich schon erwähnt. Die Sorge der Sanität beschränkte sich neben der Ranalräumung einzig auf die Erhaltung der zwei Gemeindebrunnen. Die Stragen= pflege verdiente kaum diesen Namen. Die Kahrbahn war viel= leicht vor hundert Jahren mit gang unregelmäßigen Steinen ge= pflastert worden und befand sich in einem Zustande, daß sie mit Wagen nicht ohne Unstrengung zu passieren war; das Trottoir war in einer ähnlichen fümmerlichen Verfassung. Gassenbeleuch= tung fehlte, und wir Kinder mußten des Abends um 6 Uhr mit einer Laterne aus der Schule geholt werden. Als mein Vater im Vorstand die Strafenbeleuchtung zum erstenmal an= regte, sagte ein Mitglied: "Wozu braucht man Lafernen? Wer geht bei Nacht auf die Gasse? Böchstens wer ins Theater geht, für den werden wir doch nicht angunden." Der Ausspruch ist charakteristisch für den Geist der damaligen "Alten".

Die Agenden waren also prinzipiell ungefähr dieselben wie in jeder anderen Stadtgemeinde; zu ihrer Bewältigung genügte ein einsacher Apparat und er sunktionierte ohne Störung, weil die Wahl des Vorstandes zu Parteiungen keinen Anlaß bot. Nicht bloß im Preßburger, sondern in den meisten Ghettos wurden zum Zwed der Wahl zehn wahlberechtigte Gemeindemitglieder ansgelost, die als Wahlmänner den Vorstand zu wählen hatten. War dies geschehen, so war ihr Amt zu Ende.

Der Präsident des Gemeindevorstandes war zu meiner Zeit ein persönlich unbedeutender Mensch. Er hatte aber unter seinen Vorgängern eine lange Reihe von ziemlich bemerkenswerten Persönlichkeiten gehabt. Sie waren nicht nur bedeutende Geschäftseleute, sondern hatten auch durch besondere Verhältnisse ein eigenztümliches Relief erhalten. Die Preßburger Gemeinde besaß von altersher und aus einer mit Vestimmtheit nicht mehr eruierbaren Veranlassung das heitere Recht, dem Könige von Ungarn zu Martini eine Unzahl Gänse, die berühmten "Martinigänse" zu verehren. Kaiser Franz pflegte in seiner patriarchalischen Weise

biese Deputation immer persönsich und gütig zu empfangen. Da die Gemeindevorstände in der Regel ihres Umtes durch lange Jahre walteten, und der Kaiser sich immer mit ihnen in ein Gespräch einließ, hatte er die jeweiligen Gemeindepräsidenten in seiner Erinnerung behalten. Das haben denn diese Herren benutzt, um sich für Juden, denen auf irgend eine Weise ein schreiendes Unrecht geschehen war, oder drohte, in besonderer Audienz zu verwenden. Es bildete sich geradezu eine Art Rechtsschutz heraus, der an jenes von mir in der "Union" eingerichtete Rechtsschutz-bureau erinnert.

Es zeugt von der Beachtung, welche diese Pregburger Gemeinde= vorstände gefunden hatten, daß auch Wurzbachs biographisches Lerikon einem derselben, Roppel Theben (gestorben 1799) drei lange Spalten widmet. Das von seiner Familie in Pregburg betriebene Manufakturgeschäft muß ein für jene Zeit sehr be= deutendes gewesen sein, denn schon der Vater und Gründer Albraham Theben war durch 40 Rahre der alleinige Abnehmer des gangen Erzeugnisses der ärarischen Wollzeugfabrik in Ling. Befannt wurde Roppel in gang Ungarn durch die Stellung und Tätigfeit, welche er in der Heranziehung der Juden zum Militärdienste entwickelte. Raiser Josef hatte sie 1788 zuerst für Böhmen und Mähren, dann aber anch für Ungarn verordnet. Er hatte an= fänglich gegen dieselbe sich bei den Behörden und dem Monarchen mit dem Hinweise darauf, daß ja die Juden auch nicht die gleichen Rechte hätten, wie die Chriften, bemüht; da er keinen Erfolg erzielte, wendete er sich an Raiser Franz und verlangte in einer Audienz bei diesem mit der größten Entschiedenheit als Aquivalent für die Militärpflicht die Gleichberechtigung. Nach Wurzbach hätte er - und damit stimmt die Tradition wie sie in der Breff= burger Judengemeinde lebte und wie ich sie aus der Erzählung meines Großvaters kenne - sich so weit hinreißen lassen, daß ihm der Raifer erzürnt den Rücken drehte und ihn in der un= gnädigsten Weise entließ. Durch die Erschütterung über diesen Ausgang wäre dann Theben auf der Reise nach Rarlsbad einem Bergichlage erlegen.

Es gab übrigens zu jener Zeit fast in jeder größeren Gemeinde im Vorstande einen Mann, welcher das Talent hatte, zum Schut

der jüdischen Interessen mit den Behörden einen Verkehr zu pflegen und einen stillen Einfluß auszuüben. Für einen solchen Mann war eine spezielle Bezeichnung "Stadson" geprägt worden. In Preßburg war der lette dieses Genus ein Gemeindepräses Abraham Hersch Lemberger, dessen nachgeborener Sohn Aron erst vor ungefähr einem Dezennium im Alter von 95 Jahren gestorben ist.

Noch in meine Kinderzeit fällt ein Vorfall, auf den mein Vater nicht wenig stolz war, weil er den endgültigen Bescheid der ungarisch=siebenbürgischen Hosfanzlei selbst aus Wien brachte. Ein Jude in Ungarn hatte sich taufen lassen und wollte die Kinder seiner Frau, die Jüdin geblieben war, wegnehmen, um sie gleich=salls tausen zu lassen. Der damalige Gemeindepräsident, der soeben genannte Lemberger, hatte sich der Frau angenommen und das Verbleiben der Kinder in der jüdischen Religion und bei der Mutter durchgesetzt.

Aur für eine Menschengruppe, bedauernswerter und hilfsebedürstiger als alle anderen menschlichen Wesen, sehlte jede beshördliche Sorge; das war die im Verhältnis zur Bevölkerung große Zahl der Wahnsinnigen in der Gasse, die jedem Beobachter hätte auffallen müssen. Ich erinnere mich mit Bestimmtheit nur an drei solcher Unglücklicher, welche, wenn auch harmlos, so doch vollständig verrückt herumbummelten; aber man wird mir zugeben, daß schon diese Zisser für die Bevölkerung einer Gasse erschreckend genannt werden muß.

Die Familien, denen diese armen Verlorenen angehörten, zählten zu den unteren Schichten. Doch habe ich in meinem Gedächtnis die Namen von nicht weniger als sieden besseren Familien aus=bewahrt, welche von altersher in dieser verhängnisvollen Weise hereditär besastet waren und unter deren Nachkommen, wenn auch oft in langen Zwischenräumen, einzelne Fälle dieser Urt immer wieder vorkamen; unterdrückte Leute, wie die Juden, haben keine weit zurückgreisende Familiengeschichte; diese erbliche Beslastung war demnach nicht immer nachzuweisen, so daß die Geistesstrankheit scheinbar originär auftrat.

Natürlich war dieses Verhängnis nicht auf die Pregburger beschränkt, aber zur Charakteristik dieser Erscheinung überhaupt

will ich hier gleich anführen, daß sie unter den Juden des flachen Landes, welche nicht im Ghetto eingeschlossen, sondern mitten unter der Bevölkerung, im freien Verkehr mit ihr, demnach in ganz anderen Verhältnissen als im abgesperrten Judenviertel lebten, ungleich seltener auftrat.

In jedem Ghetto sah man übrigens sehr häufig Leute heftig gestikulieren, lebhafte Selbstgespräche führen, die man sonst als normal kannte, die aber dadurch einen auffallend unangenehmen Charakter trugen; eine Erscheinung, die man erst heute in ihrer Bedeutung zu fassen versteht. Diese Exaltierten, in dem Bilde einer Judengasse besonders unheimliche Punkte, fügen sich durch= aus in die schwere Stimmung, in die dunkte Grundsarbe des gesamten Ghettolebens. Da muß sich wohl jedem Denkenden die Frage ausdrängen, wie diese verhältnismäßige Häusigkeit von Geisteskranken entstanden sein mag? Aun hat seither die Statistik erwiesen, daß die Juden in allen Ländern einen ungleich höheren Prozentsat an Geisteskranken ausweisen als die ganze übrige nichtsüdische Bevölkerung.

Die Quesse muß also eine allgemeine sein. Man wird natürlich sofort darauf hinweisen, daß sie fast außschließlich Händler sind
und daß die Handelstätigkeit ungleich aufreibender und nervenzerrüttender ist als die der Ackerbauern und Handwerker. Und
dazu komme sicherlich als außerordentlich entscheidend, daß,
während die christliche Bevölkerung der Städte seit den ältesten
Zeiten durch einen leise rinnenden, aber nie aushörenden Strom
vom flachen Lande her eine Beimischung von Einwanderern erhält, deren Röpse fühler, deren Nerven frischer sind, die Juden
durch den Wegfall der Misch-Schen ihre Nervosität in immer
steigendem Grade haben sortzüchten müssen.

Doch genügen diese Erklärungen nur zum kleineren Teile. In höherem Grade wirkt und hat von jeher ein Moment von stärkerem Einflusse mitgewirkt, zu dessen Erkenntnis ich aus der Erfahrung meiner eigenen Jugend gelangt bin. Ich meine damit das gesschichtliche Verhältnis der Ghettojuden zur christlichen Bevölkerung der Stadtgemeinde. Der Situation der Juden nach dieser Richtung will ich hier eine kurze Aussführung widmen.

Faßt man die Lage der Juden im Preßburger Ghetto zusammen,

so war sie enge und drückend genug. Es war aber eine Enge und cs waren Lasten, in die sie sich eingelebt hatten und welche zu tragen sie seit langen Jahrhunderten gewohnt waren. In ihrer Abgeschlossenheit hatten sie keine anderen Zustände kennen geslernt. Ließen diese auch keine wirkliche Behaglichkeit aufkommen, so lebten die Preßburger Juden denn doch in einem gewissen Gleichmut, solange sie innerhalb der Tore des Ghetto und mitseinander verkehrten.

Unders stand die Sache, wenn sie die Gitter überschritten und in die Stadt gelangten. Stadt und Chetto waren tatfächlich zwei Welten, die neben=, nicht miteinander lebten und von denen die eine ständig und stetig die Verachtung der anderen genoß. Auf keinem Gebiete zeigten sich die Folgen dieser Verachtung stärker und verhängnisvoller als auf dem Gebiete des Rechtslebens. Die Juden lebten in voller Rechtsunsicherheit; nicht etwa, als ob Gesche gesehlt hätten, nur bot ihnen ihre Ausübung absolut keine Sicherheit. Den Mangel einer solchen konnten Rlein und Groß unter den Juden alle Tage und zu jeder Stunde draftisch und greifbar an Leib und Leben verspüren. Wir Judenkinder waren, wenn wir das Chetto verließen und anderen Jungen begegneten, in steter Gefahr von ihnen geprügelt zu werden. Um 12 Uhr mittags konnte kein erwachsener Jude die Rlarissagasse passieren, ohne Mißhandlungen ober zumindest Beschimpfungen befürchten zu muffen. Im Benediktinerstifte dort war, wie schon erwähnt, auch die Rechtsakademie untergebracht; um diese Zeit verließen die Studenten oder Juraten, wie man sie hieß, die Schule, 4 Uhr nachmittags dieselbe gefährliche Stunde. All das kann man, wenn man will, noch Harmlofigkeit im Vergleich mit anderen Dingen nennen, die sich zutrugen. Schutz gegen solche Robeiten bei der Polizei zu suchen, konnte dem Auden nicht einfallen; der Stadtgardist hätte ihn nur ausgelacht, und eine nachträgliche Ge= nugtuung durch eine Chrenbeleidigungsflage zu finden, war ganz aussichtslos, ist darum auch nie versucht worden. Der Rude fand bei Gericht für jedes von ihm begangene Vergeben strenge Strafe, aber für ein an ihm begangenes Unrecht nur in den drastischesten und unabweisbarften Fällen eine, und auch dann nur widerwillig gewährte Gerechtigkeit.

Welche Behandlung der jüdische Kaufmann von seiten der Behörden ersuhr, spottet aller Beschreibung. Auf dem Tyrnauer Markte hatte sich zufällig eine Detailkunde, eine Bürgerin, in das Engroßgeschäft meines Vaters verirrt, ein Stück Leinwand gekauft und bezahlt. Des anderen Tages brachte sie es wieder und verlangte ihr Geld zurück. Mein Vater weigert sich; sie geht zum Stadtrichter, der schiekt einen Panduren, der nimmt meinen Vater vom Markte weg und steckt ihn ohne Vorführung und Verhandlung ins Gesängnis. Natürlich erklärte er sich nun bereit, das Geld zurückzugeben.

Zu meinen ersten Erinnerungen gehört ein Vorsall, schrecklich an sich, noch schrecklicher durch die Behandlung, die er von seiten der Behörde gefunden. Während des Landtages hatte ein Domherr seinen Hausjuden, namens Von ihrer, der eine seiner Angelegensheiten nicht diskret genug geführt hatte, in seine Wohnung kommen lassen und ohne weiteres niedergeschossen! Da dieser Mord, durch einen Geistlichen vollführt, gar zu grell erschienen wäre, nahm der Bruder des Domherren vor Gericht die Tat einfach auf sich und wurde zu einer Rente von einigen hundert Gulden Wiener Wähzrung an die Witwe, die ich noch sehr gut gekannt habe, verurteilt.

Welche Folgen für das Seelen- und Geistesleben der Juden mußten aus dieser Rechtsunsicherheit, aus diesem Bewußtsein entspringen? Vor allem hierin suche ich die Quelle jener Neigung zum Wahnsinn, von der ich gesprochen. Sie ist eine durch die Vorgänge seit dem Mittelalter entstandene erbliche Belastung. Diese Rechtsunsicherheit, die ich noch miterlebt, war nur eine Fortsetzung jener noch ungleich ärgeren, in welcher die Juden jahrshundertelang gelebt hatten.

Im zweiten und dritten Kapitel dieses Buches habe ich mich, und ich glaube nicht ganz ohne Erfolg, bemüht, diese Situation in dem bezeichneten halben Jahrhundert zu schildern; dieses durch Jahrhunderte erduldete Angstgefühl, diese ständige, vom Vater auf den Sohn und Enkel sich fortpflanzende Jurcht, dieser entsetzliche Mangel an Ruhe für Empfinden und Denken hätten die verhängnisvolle Neigung zur Geisteskrankheit bei jeder Rasse und sicherlich noch mehr als bei der jüdischen hervorrusen müssen. Ich erinnere mich eines köstlichen Sates von meinem Vater:

"Der Jude," sagt er, "kommt aus der Furcht nicht heraus; zu= erst fürchtet er den Rabbi (Lehrer), dann fürchtet er die Ufsen= tierung, dann die Krida und sein ganzes Leben hindurch den Goj."

Diefe Recht= und Schuklosigfeit hatte aber für die Ruden und ihren Charakter noch eine andere, nahezu allgemeine Folge. Aus ihr stammt auch jene Feigheit, die man damals nicht ohne Un= recht ihnen zuschrieb. Sicherlich gab es in gang Pregburg keinen Juden, der es gewagt hatte, einem Christen die erhaltene Ohr= feige gurudgugeben, und selbst wir Rinder getrauten uns nicht, mit den Christenbuben, die uns überfielen, in der richtigen Weise zu raufen; denn es war uns nicht der Mut anerzogen worden, bon unseren Fäusten furchtlosen Gebrauch zu machen. War da in diesem Milieu die Feigheit der Juden nicht sehr erklärlich? Übrigens will ich hier gleich hinzufügen, daß sie hauptsächlich eine Ghettoblüte war. Vor allem ist es sicher, daß die Juden bort, wo sie nicht im Ghetto, sondern mit anderem Volke 3u= fammen lebten, wie beispielsweise auf dem flachen Lande, nament= lich unter den Magyaren, immer viel mutiger waren und sich ungleich weniger gefallen ließen als die anderen. Und wie zeigten sich diese Juden von jeher als Soldaten, inmitten ihrer Rameraden? Immer von einer Sapferkeit, welche nicht nur hinter jener der anderen keineswegs zurückstand, sondern durch ihre Intelligenz von höherem Werte war. Der Rrieg, der sich jett abspielt, hat bis jest, wie allgemein anerkannt wird, hiervon die reichsten und glänzendsten Beweise geliefert. Aber was die Chettobewohner hinnehmen mußten, war gang unglaublich, denn die Verachtung zeigte man nicht bloß dem einzelnen Individiuum, sie hielt ganz und gar nicht stille vor ihrer Gesamtheit und vor der Korporation, die sie vertrat. Hiervon nur ein draftisches Beispiel.

Der Güterdirektor, zugleich Justitiär der Palfspschen Majoratsherrschaft am Ende des 18. Jahrhunderts, Latschnigg, hatte die ganz unglaubliche Frechheit, den gesamten Gemeindevorstand während einer Funktion zu empfangen, für die man sonst die entschiedenste Zurückgezogenheit wählt. Derselbe Latschnigg hatte die Bauern in Malatka, einem Gute der Herrschaft, in einer Weise geschunden, daß diese sonst so lammfrommen Slovaken förmlich revolutionierten und durch Militär zur Raison gebracht werden nußten. So taten diese Bauern, aber unser Gemeindevorstand ließ diese Verachtung (wenn auch empört, doch ohne Außerung) über sich ergehen. Tragikomisch im Verhältnisse zwischen Juden und Christen war es, daß die ersteren die Verachtung, die sie seitens der Christen genossen, zwar still, aber ganz entschieden und in ausreichendem Maße ihnen zurückgaben. Es ist gar keine Frage: der Jude hielt sich ethnographisch und ethisch für den Vesseren.

Diese geringere Bewertung der Christen von seiten der Juden hing vor allem mit jenem Grauen und Widerwillen zusammen, welche dem frommen Juden der ganze Apparat von Heiligens bildern, Messen, Geistlichen usw. seines Rults einflößte. Wir Rinder hatten geradezu ein heimliches Entseten, wenn wir vor einem gekreuzigten Heiland vorübergingen. Wir hatten das instinktive Bewußtsein, daß der ganze Druck, unter dem wir als Juden lebten, von dem verhängnisvollen Tage, da Christus auf der Schädelstätte in Golgatha gekreuzigt wurde, herrühre, und Schen vor ihm war ein Stück erklärlicher Psychologie.

Aber auch von diesem religiösen Moment abgesehen, ist es nicht zu leugnen, daß sich die Ruden nach der rein menschlichen Seite hin für eine beffere, höherstehende Raffe hielten. Diefes Bewußtsein hing mit den mehrfachen Unterschieden zwischen ihnen und der driftlichen Bevölkerung zusammen; vor allem mit dem offenbar besseren Familienleben im Ghetto, namentlich aber mit ihrer absoluten Nüchternheit gegenüber der Trunksucht der anderen. Der gemeine Jude bezeichnete ben Christen der unteren Schichten mit dem Namen "Effof" (Efau) als des ältesten Urbildes der Völlerei und verachtete ihn schon aus diesem Grunde. dieses Selbstbewußtsein war denn doch nur ein schwacher Troft für die Zustände, in denen die Juden damals lebten. Und was erscheint in diesen Verhältnissen als das Schrecklichste? Ein Etwas, wofür wir erst heute das richtige Verständnis haben können. Ich erinnere mich sehr lebhaft eines charakteristischen Gespräches, das zwischen Vater und Mutter über meine Laufbahn geführt wurde und das der kleine Junge unbeachtet mit anhörte. "Er hat einen guten Ropf, er soll studieren", meinte der Vater. Die Mutter war dagegen. "Ein Goj wird ein Domherr, ein Hofrat, ein

General — was kann ein Jud werden? Ein Chosen (Bräutigam) und ein Gabbe (Tempelvorsteher)." Der Vater fängt an, sich zu ärgern. Die Mutter repliziert: "Was willst du? sieh ein= mal unten die hausmeistersleute an. Er ist ein Schickernigg (Trunkenbold), sie eine Rupplerin, die Tochter eine Chonte (Dirne), ber Sohn ein Ganef (Dieb); statt sich zu waschen, saufen sie; einmal prügelt er das Weib, einmal der Bruder die Schwester, und doch find alle, weil sie Gojim find, mehr wie wir und unfere Rinder. Das wirst bu nicht anders machen und ich und ein anderer werden es auch nicht." Das Schreckliche bestand also barin, daß man diesen Status als etwas Unabanderliches betrachtete. Man ertrug diese Verachtung und Erniedrigung als das natur= liche Milieu, in dem man lebte, wie die Luft, in der man atmete. Um so mehr, als dieser dichte Nebel nur an äußerst seltenen Stellen von einzelnen Lichtern durchbrochen wurde. Für einige von uns Rindern bestand einer diefer Lichtpunkte in dem Besuche der Gymnasien, auf welche ich noch später zurücktomme. Man muß auch weiter zugeben, daß bei ben wenigen wirklich Gebildeten unter den Christen Pregburgs eine gewisse gefühlsmäßige Er= kenntnis "es geschehe den Juden eigentlich ein Unrecht", nicht fehlte. Das drückte sich in der artigeren Umgangsform aus. Speziell die meiften katholischen Geiftlichen befleißigten sich da= mals in den feltenen Fällen, in denen hierzu Gelegenheit gegeben war, gegen die Juden einer gewissen wohlwollenden Urbanität. Meine Mutter hatte einen alten Onkel, einen armen Teufel in Raggendorf, welcher davon lebte, daß er in Wieselburg auf alle möglichen kleinen Zusallsgeschäfte ausging. Bu diesen Geschäften lieh ihm, dem "Better Roppel", wie er in der ganzen Gegend genannt wurde, der katholische Pfarrer von Woche zu Woche das große Rapital der nötigen paar Gulden.

Es ist kein Zweisel, daß, wo immer eine bessere Stimmung gegen die Juden hervortrat, diese auf die Nachwirkung des Josesinismus und der Ausklärungsepoche zurückzusühren war. Von ihr waren auch sonst noch manche Spuren zu sehen.

Rnapp vor der Judengasse war ein kleines ebenerdiges Häus= den, in welchem einige dristliche Handwerker, ein Uhrmacher, ein Zeugschmied und ein Handschuhmacher ihre Läden hatten. Über ben letten Laden zog fich ein breites Schild mit der Aufschrift: "Zum himmel auf Erden", darunter — und zwar gar nicht schlecht gemacht - ein Rabbiner, ein katholischer Geiftlicher, ein Derwisch, bie einander die Hände reichen, geradezu ein Sitelfupfer gu Leffings "Nathan". Das Bauschen ift längst verschwunden. Mir ift das Schild so lebhaft im Gedachtnis verblieben, weil mir mein Vater — ich war damals vielleicht sieben bis acht Jahre - es in seiner Urt zu erklären versuchte. Er sprach davon wie von einer Sache im Mond. Daß es je bei uns anders werden fönnte, war den Leuten um so weniger denkbar, als es ja mit ber Lage ber Juden in Deutschland und Italien nicht beffer, in Rufland noch viel schlechter bestellt war. Selbst in England waren die Ruden in jener Zeit nicht emanzipiert. Auf der die8= seitigen Hemisphäre war tatfächlich Frankreich das einzige Land, in welchem die Juden Gleichberechtigung genoffen. Von diesem Lande jenseits des Rheins träumte man im Ghetto. Noch in diese Zeit fielen die Vorgange in Damaskus. Die dortigen Juden waren beschuldigt worden, zu Ostern einen Rapuziner abgeschlachtet 3u haben, und der Pascha hatte eine Verfolgung gegen fie ein= geleitet. Ich will hier nur feststellen, daß diese Ritualmord= beschuldigung damals in gang Europa hundertfach mehr Entrüstung und Entsetzen in der gebildeten Welt hervorgerufen hat als heute Die entsetlichen Bogroms in Rufland, gegen welche die Da= malige Einsperrung der Juden in Damaskus geradezu ver= schwindet. Beute findet fich tein Domprediger Beith, welcher in der Stefansfirche mit erhobenem Rreuze vor den Gläubigen schwört, daß es einen Ritualmord bei den Juden nie gegeben habe. Im gangen Ghetto sprach man davon, daß ein frangösischer Rude, der Advokat Cremieur, in Begleitung Montefiores nach Damaskus geeilt sei und die Freilassung der beschuldigten Juden erwirkt habe. Und ebenso hielt man uns den Präsidenten des judischen Ronfistoriums in Paris vor; er hieß Albert Cohn, entstammte einer kleinen Familie des Pregburger Ghetto, war zuerst in das Wiener Haus Rothschild gelangt, wurde später Sekretar des Parifer Rothschild, gelangte zu großem Unschen und an die Spite dieser Zentralbehörde für die ifraelitischen Angelegenheiten in Frankreich.

Noch einige andere Preßburger hatten sich in Paris angesiedelt, unter ihnen der schon vorgeführte Moriz Löwh, Direktor der Sternwarte, Hermann Berger, Begründer und Direktor der Springerschen Unternehmung in Maison Alfort, der schon erwähnte Untiquitätenhändler Spiker und viele andere. Es bildete sich dort förmlich eine kleine Rolonie von Preßburger Juden, so daß dieselben in Drumonts "La France juive", wenn auch mit wenig Recht, eine Rolle spielen. Paris war der Himmel, zu dem wir aufblickten, aber mit dem gleichen Gefühl des Unerreichbaren, wie zu dem knappen Himmelstreisen, der in die schmale Judensgasse hineinblickte.

"Ani hagewer roo oni", ich bin ber Mann, der das Elend gesehen. Speziell dieses Ghetto und sein Elend habe ich zu zeichnen versucht, ohne Tendenz und in keiner anderen Absicht, als dem Rulturhistoriker ein von ihm wenig gekanntes Material zu liefern.

Aber jedem denkenden Leser wird sich notwendig selbst der Vergleich zwischen den Zuständen des Ghetto und benen, in welchen wir heute leben, mit Gewalt aufdrängen. Er wird unwillkürlich sich ein Urteil bilden, ob es richtig wäre, wenn wir jett den Weg, auf welchem wir nach einem 200 jährigen Rampfe die Mauern des Chetto gestürzt haben, verlassen und durch die Proklamierung eines geschlossenen, von der Gesamtbevölkerung getrennten National= judentums ein neues Ghetto schaffen, welches notwendigerweise verhängnisvoller sein wird und muß, als das besiegte. "Was immer man mir mit Gewalt wegnimmt", fagte Deak zu seinen Landsleuten, "kann ich wieder gewinnen; was man selbst aufgibt, ist auf immer ver= loren." Von dem Rampfe, den unsere früheren Generationen seit hundert Jahren um unsere wirkliche Aufnahme in der Gemeinschaft bes Staates geführt haben, hat die heutige Generation kaum eine blasse Idee. Was unsere besten Männer in diesem Rampfe geschrieben, das schrieben sie nicht mit schwarzer Tinte, sondern mit ihrem Herzblut und dem Safte ihrer Nerven. Was wir in diesem Rampse schon erreicht haben — sollen wir es in der Verbitterung des Augenblicks - und in der Geschichte gablen Dezennien kaum mehr als ein solcher — wieder freiwillig aufgeben? "Begreife es, wer kann." Ich will nicht schon an dieser Stelle der Erörterung diefer Frage einen weiteren Raum gönnen.

Die Antwort auf diefelbe wird ja wie ein roter Faden mein ganzes Buch durchziehen und die Schilderung der Entwicklung innerhalb der Wiener Judenschaft wird zum Schlusse in dem Leser die unab-weisbare Überzeugung auslösen, daß wir in den bisherigen Ge-leisen verharren müssen.

Ich schließe das Ghetto und will nur noch ein Wort hinzusügen. Während diese Erinnerungen wieder lebendig geworden sind und ich mich bemüht habe, sie in Wort und Sat sestzuhalten, empfinde ich wieder jenes leise Grauen, mit dem ich oft an jene Zeit gedacht habe. Im Ghetto herrschte Friede, aber durchaus keine Freude — sie sehste durchaus auch den Kindern.

Diese Kinder hatten keine Jugend, und das Fehlen einer solchen hinterließ bei ihnen eine seelische Lücke, an der sie litten, so lange sie lebten. Wir konnten nicht fröhlich sein, denn wir sahen übershaupt keine fröhlichen Leute. Unsichtbar lag auf dem Juden ein Druck, von dem er sich nicht frei machen konnte und der keine wahre Freude aufkommen ließ. Aur scheinbar machte der Purim (Faschingssest) eine Ausnahme, denn das war nicht die "frische Fröhlichkeit freier Leute", sondern jene gepreßte, schwerbelastete am Weihnachtsabend eines Gefangenhauses.

Rückschauend ist mir zumute, als hätten wir im Ghetto auch am Tage nie hell, sondern immer Nacht gehabt. Symbolisch ist diese Empfindung wahr. Durch diese Nacht dringt im Jahre 1842 — ich zählte damals elf Jahre — der erste helle Lichtstrahl: Die Öffnung des Ghetto.

Diesem großen Ereignis, seiner Wirkung auf Jud und Christ will ich das nächste Rapitel widmen.

## 7. Rapitel

## Die Öffnung des Ghetto Wirkung auf Jud und Christ. Familie

Den Weg, welchen die Juden seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts dis zum heutigen Tage zurückgelegt haben, können nur diejenigen ermessen, die mitlebende Zeugen des Sturmes in der dristlichen Bevölkerung Preßburgs gewesen sind, welchen die Öffnung des Ghetto schon bei ihrer Anregung hervorrief.

Im Landtage war der Antrag, die Ghettos in ganz Ungarn aufs zuheben, nur durch die Autorität Déaks, des damaligen Führers der liberalen Opposition, durchgedrungen.

In der entscheidenden Sitzung war ein Bischof aufgestanden: "Wir können", sagte er, "den Juden überhaupt keine Konzession machen, weil die erste notwendig weitere Konzessionen hervorzusen wird, dis diese Juden verlangen werden, Bürger des Landes zu sein, während sie noch immer in ihren Gebeten auf den Messias warten, der sie nach Palästina zurücksühren soll."

Déak replizierte: "Ich glaube, wir alle, der Herr Bischof einzeschlossen, können sehr wohl zufrieden sein, wenn die Juden nur so lange gute Ungarn und brave Bürger sein werden, bis der Messias wirklich kommen und sie nach Palästina führen wird."

Das Jaus lachte und entschied für die Öffnung. Jene Städte, welche bisher das Vorrecht hatten, überhaupt keine Juden in ihren Mauern dulden zu müssen, waren auch durch das neue Gesetz in diesem häßlichen Privilegium nicht gestört. Vorläusig hielten sie sich auch weiter grundsählich die Juden vom Leibe und gestatteten nur ausnahmsweise dem einen oder anderen seinen Wohnsitz in ihren Mauern aufzuschlagen. So beispielsweise in der Nähe Preßburgs, in Tyrnau; in Preßburg selbst sahen unsere

deutschen Rleinbürger mit kaum verhehltem Widerwillen die Juden sich in die bisher "judenreinen" Gassen und Pläte einwohnen.

Wenige Jahre später, nämlich in den Märztagen des Jahres 1848, trat biefe Gefinnung erschreckend zutage. Der Böbel, an= gestiftet von den Bürgern, plunderte die Juden, und die Bürger zwangen den Magistrat — aus eigener Machtvollkommenheit und gegen das Gefet - die Juden von der Stadt aus= und in das Ghetto zurudzuweisen. Natürlich hob das ungarische Ministerium sofort diese Verfügung wieder auf und publizierte zur Beruhigung der ehrsamen Bürgerschaft das Standrecht. Ich habe in meiner Autobiographie diese Spisode ausführlich erzählt, hier will ich nur die Wirkung zeichnen, welche diese Offnung bes Ghetto auf die Judengemeinde, ihre Gestalt, ihren sozialen Charakter, ihre wirtschaftlichen Verhältnisse hatte. Vor allem er= folgte rasch nicht nur ein Erodus der meisten befferen Familien aus dem Chetto, sondern ein starker Zuzug von Juden aus den fleineren Ortschaften ringsum, sowohl aus der Slovakei, der Schütt, als auch von jenseits der Donau. Go übersiedelten die Rittsecr Produktenhändler, deren ich schon Erwähnung getan, jeht, wo fie in der Stadt Magazine mieten konnten, alle hierher. In gleichem war den Pregburgern jest auch der Sandel mit Öl, Spiritus usw. möglich. Die Judengemeinde wuchs nicht nur numerisch, sondern auch wirtschaftlich, denn der Zuzug bestand nicht aus Proletariern, sondern zumeist aus leidlich situierten mittleren Geschäftsleuten und selbst aus zahlreichen Wohlhabenden der kleineren Städte; nach ihren Begriffen und Gewohnheiten fanden sie schon in Pregburg die Unnehmlichkeiten der Großstadt.

Sehen wir jedoch von den neu in die Stadt geströmten jüdisschen Elementen ab — welchen allgemeinen Einfluß übte die Offnung des Ghettos auf die Juden Preßburgs? Sie gewannen durch die Zerstreuung in der Stadt nach mancher Richtung einen anderen Charakter. Es herrschte denn doch nicht mehr der unsdurchdringliche Zusammenschluß wie im Ghetto. In diesem hatten die Juden sich nur unter ihresgleichen gesehen, jeht sahen sie sich auch mitten unter Christen; erst jeht wurden sie Stadtsbewohner, die dahin waren sie nur "Preßburger Juden" gewesen. Sehr bald gewann der erste von ihnen den Mut, ein Haus in

ber Stadt zu kaufen. Es war dies mein Vater. Das Haus war nach unseren heutigen Begriffen nichts weniger als wohnlich, eine mindestens zweihundert Jahre alte Baracke. Jüngere Häuser gab es damals in Preßburg nur wenig, dagegen viele, die dreiz hundert Jahre und älter waren.

Aber wir hatten nun doch für die großgewordene Familie, für große und kleine Geschäftsgehilfen und Dienstboten erträgelichen Raum. Allerdings in Zimmern und Gelassen, in denen heute eine Familie von viel kleinerem Wohlstand, als den wir schon damals besaßen, nicht mehr wohnen würde. Wie glücklich waren wir, daß wir im Hause einen Brunnen und soviel Wasserhatten, als wir, namentlich die Kinder, nur schöpfen wollten.

Doch alle diese Momente persönlichen Behagens und Seins verschwanden gegen die allgemeine Bedeutung der mutigen Sat meines Vaters. Der Rauf eines Stadthauses durch einen Juden war sensationell, viele andere Wohlhabende in der Gemeinde folgten nach. Der judische Hausherr gewann driftliche Haus= herren als Nachbarn; er fühlte sich schon als fünftiger Bürger. Das galt hauptfächlich von meinem Vater. Da, wie schon oben erwähnt, den Juden Realbesitz nicht gestattet war, hatte er daß Haus auf den Namen eines Chriften schreiben muffen. Immerhin war er durch die gerichtlichen Formalitäten mit intervenierenden Magistratspersonen — Prefiburg als königliche Freistadt hatte seine autonome Gerichtsbarkeit - in Berührung gekommen, und er pflegte eifrig diese Bekanntschaft mit dem Bürgermeister Rampf= müller, dem Stadtrichter Motko, dem Obernotar Gottl, am meisten aber mit dem Stadthauptmann Vetsera, mit dem er tatsächlich in ein freundschaftliches Verhältnis gelangte. Viel später noch, als mein Vater schon in Wien wohnte, pflegte ihn Vetsera, wenn er dorthin kam, zu besuchen.

Der Preßburger Stadthauptmann (Polizeichef und Bagatellrichter) war vor dem Jahre 1848 für die Wiener Regierung ein Mann von Wichtigkeit. Während der Landtage hatte er zweisellos Berichte an sie zu senden. Die Bürgerschaft haßte ihn, wählte ihn aber troßdem jedesmal wieder. Nach der Niederwersung der Revolution in Ungarn hörte die magistratische Stadthauptmannschaft auf, es wurde eine eigene kaiserliche Polizeidirektion

errichtet. Vetsera wurde Polizeidirektor und noch mehr gefürchtet wie früher. Gang unerklärlicherweise - zumindest ist eine Aufflärung nie bekannt geworden — wurde er eines schönen Tages (1856) in der rudfichtslosesten Weise feines Umtes entsett. Sein Nachfolger, Podolski, trat einfach in sein Bureau und hieß ihn sich entfernen. Er wurde Rangleidirektor am Landesgerichte, bald penfioniert und geriet in Vergeffenheit. Sein Name tauchte wieder in meiner Erinnerung auf, als er bei dem Tode des Rron= pringen Rudolf genannt wurde. Der Sohn unseres Stadthaupt= mannes war nämlich — ein damals unerhörter Fall — trot seiner bürgerlichen Abkunft in die orientalische Akademie aufgenommen worden, hatte die Ronfularlaufbahn betreten, in Ronftantinopel die Gunft des öfterreichischen Botschafters Prokeich=Often ge= wonnen und war durch dessen Protektion zu einer reichen Frau gelangt. Die Familie war nach seinem Tode nach Wien über= fiedelt und verhängnisvollerweise hier in den Rreis des Rronpringen gelangt.

Noch ein anderer Bekannter meines Vaters aus der Christenstadt jener Zeit stand gleichfalls mit der Wiener Regierung in Verbindung und hatte die gleiche Begünstigung für seinen Sohn erreicht. Das war der damalige Stadtphysikus Mayer, dessen Sohn, Baron Mayer, als Generalkonsul starb.

Aun war diese Neigung, den Verkehr mit notablen Christen zu suchen, bei meinem Vater etwas stärker als bei anderen Juden hervorgetreten; sie sehlte aber keineswegs den anderen, nament= lich den Intellektuellen in der Gemeinde. Sicher ist, daß dieser Wunsch der Juden auf christlicher Seite kein Entgegenkommen sand. Ein wirklicher Verkehr stellte sich durchaus nicht ein. Der Einzug in ein eigenes Haus in der Stadt hatte bei meinem Vater den Chrgeiz geweckt, zu einem Stadtbürger von Ansehen aufzusteigen. Darum mußte man vor allem mit den nachbarlichen Hausherren in freundlichen Verkehr treten. Wir kauften daher beim Seisensieder links, was wir für daß große Hauswesen an Rerzen, an Rern= und Fettseisen, an öl und Lauge benötigten, beim zweiten, dem Fischmeister, auf seinem Ralter am Freitag die Spiegelkarpsen; bei dem Tabakhändler gegenüber für meinen Vater— er war ein starker, nach den damaligen Begriffen luguriöser

Raucher — den kurzgeschnittenen gelben "Lettinger", alles viel teurer, als wir es in der Judengasse hätten finden können, aber diese nachbarlichen Haußherren blieben "kühl bis ans Herz hinan".

Das war mir kleinem Jungen unerklärlich und in meiner Art grübelte ich zuweilen darüber. Sowohl im katholischen Gymnasium, wie auch später im evangelischen Lyzeum war ich überall mit den christlichen Rollegen in freundschaftlichstem Verkehr, mit einigen zur wahren Freundschaft gelangt, mit allen auf dem Duzsuße gestanden. Warum sollte dies nicht auch zwischen den Großen möglich sein? Es zeigte sich ja in dem Verhältnis zwischen uns jüdischen und christlichen Studenten, daß die Verschiedenheit der Religion den Verkehr und sogar die Freundschaft nicht auß=schließt.

Diese Frage bedrängt den Judenjungen in dem Momente, als er in der Schule zwischen Christenjungen sitt und verlägt den er= wachsenen Juden nicht, so lange er lebt. Ich werde auf dieses leidige Thema ja noch zu sprechen kommen; hier will ich das= selbe nur insoweit berühren, als mir der Auszug der Pregburger Juden aus dem Ghetto und ihr Einzug in die Stadt dazu Ver= anlassung gibt. Was hat also ihre wirkliche, d. h. ihre soziale Aufnahme in die driftliche Bevölkerung gehindert? Der Begriff der "Raffe" ist in der letten Zeit von der Wiffenschaft sehr bestritten worden — sagen wir also die geschlossene Abstammung und die Religion. Zugegeben. Aber ich meine, daß hier noch ein anderes Moment vorliegt, welches ich schon darum anführen will, weil dasselbe in der allgemeinen Diskussion der Juden= frage meines Wiffens bisher keine Beachtung gefunden hat. Ich möchte meine Ansicht durch die Herbeiziehung einer anderen Gruppe illustrieren:

Die Griechen sind Arier und Christen. Nichtsbestoweniger bilden sie überall, in Wien wie in London und Amsterdam, in Paris wie in Lyon eine streng geschlossene Gesellschaft, die sich in die übrige Bevölkerung bisher weder sozial noch geistig einzgesügt hat. In unserem Wien sprechen die Griechen unter sich keine andere Sprache als die griechische, wovon sich ja jeder im Börsensaal überzeugen kann; sie heiraten in der Regel wieder nur aus ihrer Mitte, man sindet unter ihnen keinen Advokaten,

keinen Literaten. Ich habe nur einen einzigen Griechen als Urzt gekannt, und diefer gablte ausschließlich seine Rompatrioten zu Rlienten. Rein Grieche in Wien ist Nabrikant, keiner Sandwerker. Dem öffentlichen Leben unserer Stadt und unseres Staates stehen sie zumeist fremd gegenüber. Gine bemerkenswerte Ausnahme (später lernte ich eine zweite, weniger bedeutende kennen) bildete Nikolaus Dumba. Ich war mit ihm persönlich im Verkehr. Die Ausnahme war nur eine scheinbare und bestätigt die Regel. Sina war öfterreichischer Freiherr, Mitglied bes Berrenhauses, aber hatte Interessen für Uthen, nicht für Wien. Alle sind sie Bändler, welche ben Verkehr mit dem Orient vermitteln. Ein bisher gesonderter Bevölkerungsteil jedoch, welcher sich in die Gesamtbevölkerung einfügen will, kann die wirkliche Ginfügung nur in dem Ralle erreichen, wenn er in sich dieselbe oder eine ähnliche Schichtung nach Berufen aufweist, wie die Masse, in der er aufgehen foll. Haben aber biefe sozialen Einwanderer alle ein und benfelben Beruf, so kettet sie berfelbe wie mit Gifen aneinander und sie bleiben auch auf dem neuen Boden eine geschlossene Gruppe. Die frangösischen Réfugiés, die im 17. Jahrhundert nach Aufhebung des Ediktes von Nantes nach Berlin kamen, teilten sich in alle möglichen Berufe und sind aus diesem Grunde in wenigen Dezennien so vollständig aufgesogen worden, daß nur mehr Namen wie Bronfart, Thibaut, Savigny, Du Bois-Reymond, Chamisso, De sa Motte=Fouqué an diese Episode erinnern. Nun waren speziell die Juden des Ghetto in Prefiburg in der entgegen= gesetzten Lage. Sie waren fast alle Raufleute und zwar eines und desfelben Zweiges, des Tertilhandels, denen gegenüber die wenigen driftlichen geradezu verschwanden. Schon durch diesen geschlossenen Beruf machten sie auf die gange driftliche Bevölkerung den Eindruck einer besonderen Volksschichte, eines ihnen fremden Volkskörpers. Dieser Umstand allein erklärt den Fort= bestand der Scheidung zwischen ihnen und den driftlichen Bürgern, unter benen fie jest Plat genommen hatten. Die großen Beispiele, welche die Geschichte umgekehrt von der Rassenver= schmelzung zweier Nationen liefert, wie jene der Bauernsoldaten, aus denen die Armee sowohl der Oft= wie der Westgoten bestand, mit den erbgesessenen Grundbesitzern zu je einer neuen Nation

— der italienischen und spanischen — will ich hier nicht berühren, sie würden auch zu weit führen. Aber gerade in der Anwendung auf die Juden will ich einem Gedanken Ausdruck geben:

Seit ungefähr einem Jahrhundert haben sie und zwar in steigender Progression in sämtlichen Rulturländern eifrig nach allen Berusen gegriffen, die man ihnen außerhalb des Handels geöffnet hat. Sie sind ehrlich bestrebt, die bestehenden Schranken wegzuräumen, und nicht an ihnen liegt es, wenn und in welchem Maße sie weiter bestehen werden. Und man kann ruhig annehmen, daß sie in absehbarer Zeit verschwinden werden.

Anders steht es aber mit der Klust, welche angeblich durch die verschiedene Abstammung bedingt wird, und da möchte ich folgendes sagen: Die Abneigung der Rassen gegeneinander ist ein physisches Moment, ein Rest des Urzustandes, der wohl in seinem häßelichen Charakter nirgends besser studiert werden kann als bei uns in Österreich. Der ganze Kultursortschritt besteht jedoch darin, diesen Rest zu überwinden. "Mir ist jede Gesellschaft zuwider", sagt Goethe, "die kleiner ist als die Menscheit."

"Die Juden", antwortete ich einem Kollegen im Gemeinderat, "sind schon reif für ihre Emanzipation — wer für dieselbe noch nicht reif sind, das sind leider sie, die Christen."

Fehlte demnach auch die soziale Verschmelzung, so rief doch schon die bloß äußerliche Eristeng der Juden unter den Christen, das Beispiel, das sie gaben, gar manche revolutionäre Anderung herbor. Im Chetto hatte man nur das eigene Saus gekannt. Aber jett okkupierten die in der Stadt wohnenden Ruden das alte Café Hollinger auf der Promenade so zahlreich, daß der Cafetier ihnen den ersten Stock einräumte und da kein Chrift die Berren oben aufsuchte, wurden sie von selbst eine "geschlossene Gesell= schaft". Bald bekam sie offiziellen Charakter und formgerechte Gestalt. Es war die Zeit, da das Vereinswesen — Metternich nannte es die "beutsche Best" - sich aus Deutschland auch herüber nach Ofterreich verbreitete. Unfere Juden bei Hollinger gründeten ein "Rafino", verfaßten Statuten, wählten einen Präsi= denten. Die Orthodogen, auch die Reichsten unter ihnen, hielten sich ferne, sie blieben im Ghetto. Dadurch wurden die Rasinoten von selbst zu einer Resormpartei. Nicht in konfessionesser Richtung — an Synagoge und Ritus wagte niemand zu rühren. Man dachte jedoch nach dem Beispiele der Wiener Juden an die Gründung humanitärer Institutionen. Die Unregung hierzu wurde von einer Gruppe Intellektueller innerhalb der Preßburger Juden gegeben, die sich dem Kasino angeschlossen hatten. Allen voran Adolf Aeustadt, ein Prager. Er geshörte zu den "interessanten Leuten". Nach dem Gymnasium hatte den journalistischen Beruf ergrissen und war vom Pächter und Herausgeber der "Preßburger Zeitung" und ihrer literarischen Beilage, der "Pannonia", als Redakteur dorthin berufen worden. Ein geistvoller, liebenswürdiger Mann, klug und geschickt, sand er sich sehr bald in Preßburg zurecht.

Ihn unterstützten zwei andere Männer, welche die früher erwähnte einzige Mädchenschule des Ghetto errichtet hatten: Ludwig Horowitz und Rafael Basch. Der erstere ein Witzling und ohne Ernst, lebte nur für sich und sein Behagen; da ihn seine Frau darin störte, hatte er sie frühzeitig sortgeschickt; er galt allgemein als Hagestolz. Als Schullehrer war er übrigens nicht ungeschickt. Er starb, nahe an hundert Jahre alt, in Wien. Von ganz anderer und zwar vorzüglicher Art war der zweite. Der merkwürdige Mann hatte noch von Presburg aus, trothem er als Volksschullehrer den ganzen Tag beschäftigt war und in kümmerlichen Verhältnissen lebte, die Energie gehabt, an der Wiener philosophischen Fakultät das Doktorat zu erwerben. In den Märztagen ging er nach Wien, wo wir ihm wieder begegnen werden.

Dem Trifolium im Café Hollinger — Neustadt, Basch und Horowith — schlossen sich einige der Arzte an, die sich auch in das Rasino hatten aufnehmen lassen. Diese "Studierten" regten eine größere Schöpfung an. In Wien hatten unter allgemeiner Zustimmung einige Damen der jüdischen Gesellschaft die jüdische Rleinkinderbewahranst, die erste Österreichs überhaupt, jeht in der Schiffamtsgasse ins Leben gerusen, und die höchste Dame Österreichs und liebenswürdigste Frau Wiens, Raiserin Raroline Augusta hatte das Protektorat über diese Anstalt überenommen; das machte damals nicht wenig Aussehen. Unser jüdissches Rassino errichtete nun gleichfalls ein solches Rinderheim,

und als dieses sich sosort als eine für die ärmeren Familien ausgezeichnete Einrichtung bewährte, wurde man kühner. Abolf Neustadt schlug vor, diese Kinderbewahranstalt mit der bestehenden liberalen Primär=Knaben=Hauptschule und der von Basch und Horowitz geführten privaten Mädchenschule in einem großen Unstaltsgebäude zu einem Gesamtinstitute zu vereinigen. Eine günstige Gelegenheit zur Erwerbung eines geeigneten Gebäudes war gerade gegeben.

Die gräfliche Familie Upponyi, die im Prefburger Romitate begütert war, hatte in Pregburg ein gang nettes, stockhohes Bibliothekagebaude erbauen laffen und darin ihre für jene Verhältniffe stattliche Familienbibliothek zur öffentlichen Benuhung aufgestellt. Der Lesesaal war auch gewöhnlich voll besetzt. Das Gebäude war aber reparaturbedürftig geworden, und der Graf Apponyi verlangte, da er für die Bezahlung des Bibliothekars, für Beheizung, Beleuchtung usw. zu sorgen hatte, vom Stadt= magistrate die Herstellung der nötigen Reparaturen aus städtischen Mitteln. Auf deffen Weigerung drohte er mit der Wegführung der Bibliothek; und da der Magistrat gegen diese Drohung gleich= gultig blieb, führte er sie aus und stellte das Gebäude gum Berfauf. Es war also nur das Geld zu schaffen. Man wandte sich an den schon erwähnten, aus dem ehemaligen Ghetto Pregburgs stammenden Bankier Hermann Todesco in Wien. Dieser, welcher die Nobilitierung ersehnte, griff sofort nach der Gelegenheit, sich eine solche zu verdienen. Er erwarb das Gebäude, erweiterte es und vereinigte die drei Schulen zu der noch heute bestehenden sogenannten Todescoschen Unstalt.

Diese Errichtung eines großen jüdischen Erziehungshauses mitten in der Christenstadt war sicherlich ein starkes, weithin sichtbares Zeichen der neuen Zeit.

Weniger drastisch, aber bennoch ebenso beutlich waren andere Veränderungen im sozialen Leben der Juden.

Einzelne abonnierten die von den Orthodogen bestgehaßte Philippsohnsche "Allgemeine Zeitung des Judentums" oder eine sonstige Zeitung. Man trat nicht nur den Landtagsverhandlungen näher, sondern las auch im Rasino die "Augsburger Allgemeine Zeitung", erfuhr alles, was im Auslande geschah. Die Auffassung

politischer Dinge wurde freier und weiter. Rein Rreis aber gewann geistig mehr als die kleine Zahl jüdischer Studenten, die ich schon genannt habe. Erst außerhalb des Ghetto siel die Decke, die unsichtbar auf ihnen gelastet hatte; die Bessern unter ihnen gewannen geistige Frische und Produktivität.

Diese Studenten waren übrigens auch die ersten, die den Christen nicht nur räumlich, sondern auch sozial näher traten. Sie fanden — was vor der Öffnung des Ghetto undenkbar ge= wesen ware - Lektionen in manchen besseren Christensamilien, was auf ihre Haltung, ihr Wesen, ihre Erscheinung einen günstigen Einfluß ausübte. Aber nicht nur die Studenten, sondern alle Ruben, die noch nicht zu alt und zu jeder Umbildung unfähig waren, gewannen ein anderes Berhältnis zur Stadt. Sie be= gannen sich für die städtischen Verhältnisse zu interessieren; jest erft faben fie in die bisher fremde Stadt hinein, und es ift mir selbst vieles aus jener Zeit im Gedächtnis geblieben. Ich habe früher darauf hingewiesen, wie aus den Urkunden der agrarische Charafter der Stadt noch im 16. Nahrhundert deutlich erkenn= bar ift, aber noch zu meiner Zeit war ihre Entstehung aus ben ursprünglich börflichen Unsiedlungen rings um das römische Raftell, das spätere königliche Schloß, die heutige Schloßruine deutlich erkennbar. Außerhalb des kleinen inneren Rernes gehörten zu ben Häusern grundbücherlich noch vielfach die Weingarten im Gebirge und Felder in der Umgebung, Bregburg kannte damals nur kleine handwerker und besaß nur ein einziges größeres Etablissement, eine Golddrahtzieherei, eine Liebhaberei und Spezialität ihres Besitzers, die mit den wirtschaftlichen Verhält= nissen der Stadt in keinem weiteren Zusammenhange stand. Sie war eine richtige Rleinstadt. Bon den wenigen Passanten in ber Straße geht jeder langfam, keiner beeilt fich, denn hier ift einander "alles vis-à-vis". Ein Fiaker ift eine Senfation, eine Landpartie zum "Gisenbrünndl", nicht mehr als eine Gehstunde, ein Ereignis; die Bunde auf der Gaffe icheinen sich zu lang= weilen und werden mit uns Rindern nur dann lebendig, wenn bei besonderen Festlichkeiten die Garnison auf der einen, das Bürgermilitär auf der anderen Seite Parade halten, die Mufik= tapellen die Volkshymne spielen und Salven die Luft erschüttern.

Wir Kinder bewundern eigentlich nur die von uns so gut gekannten Schneider und Schuster, Tischler und Schlosser des Bürgerkorps, die mit großer Gravität einhermarschieren und sich aufstellen. Sie sind in drei Kompagnien sormiert, jene der inneren Stadt bestand aus "Scharsschützen"; die zweite, aus den Bürgern der Palsschen Grundherrschaft gebildet, trug Linienunisorm mit Czako; die merkwürdigste war die dritte, sie bestand nur aus Protestanten, hatte eine graue, der der Gusaren ähnliche Unisorm und Ausrüstung mit Karabiner. Also eine strenge Scheidung zwischen Katholiken und Evangelischen; davon werde ich noch zu sprechen haben.

Nicht zu verkennen war auch die Wirkung der Befreiung aus dem Ghetto auf das Leben der Familien.

Erst jett fing man an, spazieren zu gehen, wagten sich Juden und Jüdinnen auf die kleine Promenade im schönen englischen Aupark der Stadt, auf die Spaziergänge des Mittelgebirges in der Umgebung. Erst jett schickte man die Kinder in die Militärschwimmschule, hielt man den Theaterbesuch für keine Sünde mehr.

Im Ghetto war man allgemein mit den beiden Volksichulen zufrieden gewesen; selbst die besseren Familien hatten sich, um ben Schulunterricht zu unterstützen, mit einigen häuslichen Nach= hilfestunden in der Woche, die ein Student gab, begnügt. Jest wurde es Sitte, für die Rnaben einen Hofmeister ins Hauß zu nehmen. Diese ständige Unwesenheit eines, wenn auch noch so jungen, doch immerhin gebildeten Menschen bewirkte schon eine gewisse Anderung in der Haltung der Eltern selbst. Natürlich traten diese Wandlungen vorerst bei besseren Familien ein. Ich kann wohl sagen, nirgends früher als in der unserigen. Ich habe zwar schon vorübergehend von Vater und Mutter, doch noch nicht bon der Familie als solcher gesprochen. Um Schlusse meiner Schilderung, speziell des Pregburger Chetto scheint es mir jedoch nicht unangebracht, schon um das bisher von diesen Juden und Jüdinnen im allgemeinen Gesagte durch eine konkrete Vorführung zu verstärken, ein knappes Bild bes engsten Rreises, dem ich ent= sprossen bin, zu zeichnen.

Den Vater habe ich als Geschäftsmann schon geschildert. Als Mensch war er von meiner Mutter in einem viel höheren Maße, als die natürliche Differenz zwischen Mann und Weib beträgt, verschieden. Seiner Frau war er mit aller Wärme, über die er verfügte, zugetan; er verehrte sie und stellte sie über alles, aber sonst war er fühl. Er war immer ruhig und gemessen — ich glaube nicht, daß ich ihn je zornig gesehen oder lachen gehört habe und von einer gewiffen natürlichen Würde. Er genoß gang all= gemein wohlverdiente Achtung, denn sicherlich gehörte er nicht nur zu den Besten, sondern auch zu den Verständigsten der Preß= burger Judenschaft. Namentlich hatte er in öffentlichen Dingen ein zutreffendes Urteil. Das zeigte sich im Jahre 1848. Ich er= innere mich sehr lebhaft eines Gespräches mit ihm aus diesem Nahre. Ungarn hatte die Selbständigkeit erreicht, in der Lom= bardei und Venetien war die Revolution ausgebrochen, man träumte von der Bildung des einigen Italien. Radesky war vor= läufig vertrieben, Erzherzog Johann als Reichsverweser nach Frankfurt gegangen. Wir Studenten waren mit der Umanderung ber Weltkarte fertig: Ungarn, Italien felbständig, Volen wird neu errichtet, die deutsch=österreichischen Provinzen kommen zu Deutsch= land, wer braucht noch Ofterreich, wer ein künftliches Mittel= europa? so dozierte ich meinem Vater. Er darauf: "Österreich wird länger leben, als ihr Studenten schwatt, ein folcher Staat wird nicht durch ein "Gelaf' (einen Sumult) über den Haufen geworfen."

Er stand uns Kindern durch sein kühles Wesen ferner als die Mutter, aber als rationell denkender Mensch beschäftigte er sich mit uns, fragte nach unseren Fortschritten in der Schule, brachte uns, wenn er Befriedigendes erfuhr, aus Wien Bücher zum "Lesen" mit, ging sogar zuweilen — was im Ghetto immer Verwunderung erregte — selbst an Wochentagen mit uns spazieren. Für gute Erziehung hatte er nämlich ein vortrefsliches Verzständnis. Zum Hosmeister wählte er den besten jungen Mann, der zu haben war.

Haus und Geschäft meines Vaters waren wie bei fast allen Ghettoleuten aus kleinen Anfängen hervorgewachsen. War der Vater das natürliche Haupt, so war die Mutter Ropf und Herz beider, die motorische Kraft des ganzen geschäftlichen Vetriebes, der Glanz beider nach außen. Sie war eine geradezu glänzende Ge=

schäftsfrau, hatte als solche den besten Auf nicht nur im Kreise der Kundschaft, sondern auch sämtlicher Fabrikanten von Modez waren; denn sie hatte diesen Teil des Einkauses nach und nach völlig übernommen, weil ihr in Geschmacksachen nicht leicht jemand genügte. Ich war selbst schon ein Greis, als ich mit einem noch viel älteren Manne, sast neunzigsährig — Eduard v. Portheim, dem letzen der Gründer von der ehemaligen Porgesschen Drucksfabrik — zusammentraf; seine erste Frage galt meiner Mutter. "Ja", sagte er, "das war eine Frau, wie ich weiter keine gekannt habe." Und ich begreise seinen Aussspruch. Sie machte nicht nur durch ihren Geschäftsgeist, sondern überhaupt den Eindruck einer Frau von Bedeutung schon durch ihre äußere Erscheinung.

Auf einem wohlgegliederten, elastischen Rörper saß ein fein profilierter Ropf, der von hellen, scharfen, energischen Augen gleich= fam überstrahlt wurde. Durchaus flug und von scharfem Verstande, rasch im Aberlegen, energisch im Ausführen, immer bas Riel vor Augen, führte fie - fest ohne Barte, gut ohne Schwäche - Ge= schäft und haus in einer Weise, daß beide zusammen den Eindruck eines gut und sicher kommandierten Schiffes machten. Zeitweilig tam es zu Explosionen, aber sie verlette auch damit nicht, benn fie waren immer nur die Folge eines unbefiegbaren Rechts= gefühles, eines starken warmen Ginnes für Recht und Gerechtig= feit. Ein Unrecht konnte sie nicht ertragen, gleichviel ob es an ihr oder an anderen verübt werden follte. Aus diesem Rechts= gefühl im höchsten Sinne entsprang auch die Wärme ihres Bergens, ihr Wohltätigkeitsfinn. Sie fah es für ein Unrecht an, daß Men= schen unverdient leiden. "Man muß nicht allein satt werden wollen", pflegte fie zu fagen. Dabei war fie auch im höheren Sinne bildungsfähig. Das zeigte sich gerade in der Zeit ihres Alters, nachdem fie fich im fünfzigsten Lebensjahre vom Geschäft gurud= gezogen hatte. Von da an las fie mit Eifer ihre Zeitung, nahm an allen politischen Ereignissen regen Anteil und hatte ohne politische Renntnis ein treffendes, ber richtigen Empfindung ent= stammendes Urteil.

Sie war nicht ohne aufrichtiges religiöses Gefühl, aber wenig empfänglich für die Wichtigkeit der vielen rituellen Vorschriften und lächelte nicht selten zu der hierin viel genaueren Haltung

ihres Gatten. Sie tat für die Menschen, was sie konnte, und das genügte ihr. Das war eigentlich um so merkwürdiger, als sie von einer außerordentlich frommen Mutter, meiner Großmutter, stammte, deren ich mich, obwohl sie frühzeitig starb, noch sehr gut erinnere. Rucheme Schoßberg (wie sie in Preßburg allgemein genannt wurde), hatte mit 24 Jahren ihren Gatten verloren, der ihr ein kleines Engroß-Manusakturgeschäft und die Sorge für drei Kinder zurückgelassen hatte. Es war gegen die Tradition des Ghetto, daß eine Witwe, welche imstande war, sich und ihre Kinder zu ernähren, eine neue She einging; so blieb auch sie unvermählt und setze mit eigener Arbeit das Geschäft sort.

Ich sah sie gerne und war immer am Samstag vormittag bei ihr zu Besuch. Auf ihrem Tischchen lagen stets zwei Bücher: ber "Rorbanminche Sidur" (das Gebetbuch) und merkwürdigerweise ein Band Schiller: "Die Räuber und Rabale und Liebe" enthaltend. Und wie den Sidur, so hat sie auch diese zwei Theaterstücke durch ihr ganzes Leben lang immer wieder von vorne angefangen. Sie war von besserer Herkunft gewesen. Während der industriellen Bestrebungen nach Einführung des Prohibitivsystems unter Raiser Josef II. hatten die Barone Buthon, die Gigentumer des jest verschollenen großen Bankhauses 3. G. Schuller & Co. in Wien, eine Rottondruckfabrik in Saffin, zu deutsch Schofberg, errichtet, die lange Zeit die vorzüglichste Ware erzeugte, aber wie alles, was diese Buthons unternahmen, sich nicht rentierte und in den dreißiger Jahren aufgegeben wurde. Der Vater dieser meiner Großmutter, mein Urgroßvater alfo, war in diefer großen Fabrik der kommerzielle Leiter gewesen. Nach seinem Tode übersiedelte die Familie, Frau, zwei Söchter, drei Göhne nach Prefiburg. Die letteren, die ich alle selbst noch gekannt habe, waren fämtlich "Lamdonim", der eine Reb Barfch Schofberg Rabbiner in Raab, ber zweite Lippmann, in Bapa, der dritte Reb Efriel - er nannte sich Brull — gleichfalls "Dajan" (zweiter Rabbiner) und ein sehr hochgeschätter Mann in Best. Deffen Sohn, Samuel Leb Brull, genoß das gleiche Unsehen, und war Professor am jüdisch=theologischen Seminar.

Eine eigentümliche Folie meiner Mutter bildete eine andere Verwandte, eine in ihrer Urt merkwürdige Person, die Schwester

ihrer Mutter, Abelheid Blau. Sie war von winziger Figur mit einem Rokokogesicht — ein von ihr noch vorhandenes Miniatur= porträt könnte man in jede Familiensammlung des 17. Jahr= hunderts einreihen — besaß auch gute Manieren und vor allem ein in ihren Verhältnissen fast komisch wirkendes Selbstbewußt= sein. Ihr erster Gatte — sie hatte dann noch zwei — war ein vornehmer Mann in der Rhille gewesen. Er war Buchhalter bei Uffenheimer in Wien, tam nur zu den Feiertagen nach Saufe und war dann Gegenstand ber Verehrung. Daran zehrte sie! Sie war ohne Vermögen, wurde von meiner Mutter vollständig erhalten und dabei mit aller Aufmerksamkeit behandelt; ging boch meine Mutter so weit, die drei verwaisten Enkelinnen dieser Frau zu ihren eigenen Rindern ins haus zu nehmen. Das alles hinderte sie aber nicht, auch nur den kleinsten von ihr mahr= genommenen vermeintlichen Mangel an schuldigem Respekt auf bas Schärfste und ohne alle Gene zu rügen. Sie machte schließ= lich ein Testament, in welchem sie meiner Mutter peremptorisch befahl, ihre hinterlaffenen verhältnismäßig nicht unbedeutenden Schulden zu bezahlen, was diefe auch mit allem Gehorfam voll= 30g. Sie war trothdem bei uns fehr beliebt, denn fie war "pickflug", umgänglich und von einer gewiffen natürlichen Feinheit.

Von den anderen Verwandten ist nicht viel zu sagen — wir hatten deren nur wenige. Verhältnismäßig waren die Verwandtschaften in der ganzen Gemeinde überhaupt nicht so zahlreich, als man innerhalb dieser Enge hätte vermuten sollen. Das kam daher, weil sich der Zuzug stets zum großen Teile aus Vöhmen und Mähren rekrutierte, wo, um die Zahl der jüdischen Familien auf gleicher Höhe zu halten, der "Familienzwang" nur den ältesten Söhnen gestattete, zu heiraten; daher wurden alle jüngeren Söhne und zwar meist noch in sehr jungen Jahren nach Ungarn geschickt. So war mein Großvater väterlicherseits, der schon erwähnte Uhrenhändler und Gatte der "Spihenmacherin" im 13. Jahre von seiner Familie in Triesch aufs Geratewohl nach Preßburg geschickt worden.

Ein leise flutender, aber nie stillstehender Strom dieser Emigranten, die als Militärflüchtlinge ihre Heimat niemals mehr sehen dursten, ergoß sich bis zum Jahre 1848 aus den Erblanden

über die ungarischen Gemeinden, und man wird wenig jüdische Familien in Ungarn finden, in denen man heute, 100 oder 150 Jahre zurückgehend, nicht auf einen erbländischen Familienvater stoßen würde. Doch waren diese Zuflüsse aus dem Böhmischen, Mährischen und Schlesischen keineswegs die einzigen, welche dem Preßeburger Ghetto den Charakter der Überfüllung verliehen.

Die Namen Bettelheim, Pappenheim, Schwabacher-Rohn, Breisach, Gomperz, Leitersdorf beweisen eine deutsche Einwanderung. Pappenheim ist ein Städtchen in Mittelfranken. Diesen Namen führten zwei Familiengruppen. Den Namen Bettelheim führten nach meiner bestimmten Erinnerung zwölf Familien. Bettelheim ist der Name einer ganz kleinen Ortschaft vor Tulln; doch halte ich es für ausgeschlossen, daß diese Preßburger Familien von dort stammen.

Am zahlreichsten waren die Familien Lemberger; deren Abstammung war klar und festzustellen. In der Mitte des 18. Jahrshunderts lebte in Preßburg Mendel Lwow (der polnische Name für Lemberg), ein bedeutender Geschäftsmann und Hausbesitzer. Er war der Sohn des Preßburger Dajan Hirsch Lwow, dieser ein Sohn des Treditscher Rabbiners Josef Lwow, welcher zu seinem Vater einen Uron C. Mises aus Lemberg hatte. In meiner Kinderzeit bezeichnete man noch immer und ganz alls gemein das einst im Besitze von Mends Lwow gewesene Haus als das "Mends Lwowsche"! Alle die zahlreichen Deszendenten Mendls nennen sich nun Lemberger.

Eine vormals sehr zahlreiche Gruppe führte den Namen Sodesco oder Sedesco, eine andere die Namen Wellisch. Beide Namen deuten auf eine italienische Vergangenheit der Familie, die mir aber nicht bekannt ist.

Die Namen Pappenheim, Bettelheim, Lemberger sind speziell dem Preßburger Ghetto zugehörig. Pappenheim ist mir außerhalb Preßburgs nicht vorgekommen. In zwei Fällen, wo ich auf den Namen Bettelheim, und in einem Falle, wo ich auf den Namen Lemberger gestoßen bin, konnte ich die Provenienz aus der Preßeburger Judengasse ernieren.

Aber diese wenigen Andeutungen geht meine Renntnis der Geschichte der jüdischen Familien in Prefburg nicht hinaus und

zwar einfach darum, weil in den Familien selbst ihre Geschichte ganz und gar nicht mehr lebte. Weiter zurück als bis zum Großvater reichte die Erinnerung keines Sinzigen; ich muß dieses Feld anderen, vielleicht glücklicheren überlassen.

"Bom Vater hab ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Vom Mütterchen die Frohnatur, Die Lust zu sabulieren."

Schon während der letten, der vierten Volksschulklasse hatte unser ehrgeiziger Hosmeister meine Eltern vermocht, mich zum "Studieren" zu bestimmen, und um nur ja keine Zeit zu verssäumen, da doch die Sache gar so eilte, mußte ich nach den acht Schulstunden und dem Fertigstellen der Hausaufgaben, in der knappen Zeit zwischen dem Nachtmahl und dem Bette, schon halb taumelnd die lateinischen Vokabeln der ersten Gymnasialklasse büfseln, um nach der Volksschule sosort in die zweite Klasse der Akademie — so hieß die Lateinschule des Benediktinerstiftes — einzutreten. Glücklicherweise stellten die Professoren an die Schüler ebenso geringe Ansprüche, wie sie das Stift an sie selbst bei ihrer Ernennung gestellt hatte.

Aber gleichwohl muß ich, wenn ich an diese Mönche denke, Die Erfahrung aussprechen, die ich später bei anderen, den Benebiktinern des Wiener Schottengymnasiums bestätigt gefunden habe. Die Mönche der oben erwähnten Akademie in Pregburg - ihre Rollegen in den Erblanden dürften im allgemeinen höher gestanden sein — hatten zwar auch nicht annähernd so viel ge= lernt, wie die heutigen Immafiallehrer; aber eine & haben diese Schwarzröcke ungleich beffer verstanden als die heutigen mit Wiffen vollgepfropften weltlichen Professoren; sie waren Vädagogen, sie interessierten sich für die Jungen, sie verstanden sie zu erziehen. Diese modernen Lehrer wollen häufig Universitätsprofessoren spielen und Vorlesungen halten, sich aber sonst um die Rnaben nicht kümmern, und darum werden sie von diesen nicht als ihre Freunde angesehen. Die Geiftlichen übten strenge Gerechtigkeit gegen alle und speziell gegen uns Juden. Bei ihnen galt tatfächlich nur Fleiß, Fähigkeit und Führung. Die geringste Außerung einer

Nudenhehe wurde streng bestraft. Diese Haltung der Lehrer übte natürlich den größten Einfluß auf unsere driftlichen Rollegen. Die Schule wurde für uns Judenknaben geradezu eine anmutende Dafe in ber fozialen Wufte, die uns umgab. Was mich aus diesem katholischen Inmnasium vertrieb und im vierten Jahre es mit dem evangelischen Lyzeum vertauschen ließ, war vor allem der Bauerncharakter der Schule. Die Schüler waren zumeist ungarische Bauernknaben aus Dörfern ber Infel Schütt und ber anderen Umgebung. Deren Väter, natürlich nur die wohl= habenderen, pflegten damals, da die Dorfschulen gar zu schlecht waren, ihre Jungen einige Inmnafialklaffen machen zu laffen. Sodann aber vertrieb mich die damals schon üppig blühende ge= waltsame Magnarifierung und Zurudsetzung alles Deutschen. Die Professoren waren sämtlich Stock-Ungarn. Daß schon im ersten Nahre die ungarische Sprache obligatorischer Unterrichtsgegenstand war und es in den anderen Rlaffen blieb, konnte man nur natur= lich finden; aber schon im dritten Jahre war Ungarisch die Vor= tragssprache, die der Professor nur durch eine knappe und un= genügende deutsche Abersehung ergangte, im vierten Jahre blieb auch diese weg. Das Lyzeum hatte zu jener Zeit, 1845, noch zumeist deutsche Professoren mit deutscher Bildung, die in der Regel ein oder zwei Jahre an einer deutschen Universität zu= gebracht hatten. Unter ihnen war sogar ein Mann von wirklicher Bedeutung: Gottfried Schröer, mit seinem Schriftsteller= namen Chr. Defer, der Berfasser einer in gahlreichen Auf= lagen über gang Deutschland verbreiteten Weltgeschichte für Söchterschulen und einer nicht viel weniger verbreiteten Afthetik "Weihgeschenke", beide tatsächlich sehr gute Bücher! In dem Manne lebte der wahre Geift der flaffischen Weimarer Zeit, er war vollgesogen von den Schöpfungen der deutschen Literatur, ein begeisterter Unhänger des hellenischen wie des klaffischen Altertums überhaupt und dabei ein politischer Protestant, noch lebend in den Traditionen des Rampfes der ungarischen Protestanten gegen die katholischen Habsburger bes 17. und 18. Jahr= hunderts. Seine Bücher haben natürlich in Ofterreich das Imprimatur nie erhalten, er hatte auch gar nicht gewagt, ein folches zu suchen, und sich hierdurch selbst als einen gefährlichen Mann

zu denungieren! Sie erschienen in Leipzig. Unter ihnen eine merk= würdige Dramatificrung des Aufstandes unter Emmerich Tököln, in welcher der gange wilde Rampf jener Zeit sprudelt und zu lebhaftester Unschauung gebracht wird. Dieser protestantische Geift der Abneigung gegen die Ratholiken lebte übrigens damals nicht nur voll in dem Lyzeum, sondern in der ganzen evangelischen Be= völkerung Pregburgs. Sie wohnte fast ausschließlich in einer eigenen Vorstadt — merkwürdigerweise hieß sie die "Nonnenbahn". In der Gegenreformation hatten die Jesuiten den Protestanten ihre Rirche am Hauptplat weggenommen, der Magistrat sie drangsaliert; sie zogen sich darum fast sämtlich in diese Vorstadt zurück, wo sie eine neue Kirche und ringsum Pfarrhof, Schul= gebäude und Lyzeum erbauten. Mischehen zwischen Ratholiken und Protestanten waren außerordentlich selten; gewisse Erwerb3= zweige, wie 3. B. die des Eisenhandels waren protestantisch ge= blieben, weil jeder von diesen protestantischen Eisenhändlern sich bei seiner Etablierung durch einen schriftlichen Revers verpflichten mußte, keinen katholischen Lehrling aufzunehmen. Die Abneigung war aber gegenseitig, von seiten der Ratholiken wurden die Brotestanten mit entschiedenem Mistrauen betrachtet. Ich kenne hier= für ein charakteristisches Beispiel: Nach der Revolution des Jahres 1848 hatte die Regierung die Mitglieder des Magistrats selbst ernannt, darunter drei Juden. Unter letteren auch meinen Bater. Als es sich 1856 um die Besetzung des Lehramts der Mathematik an der städtischen Realschule handelte, agitierte der Bürgermeister bei meinem Vater für die Ernennung eines Juden Winternit, denn der andere noch in Betracht kommende Mitbewerber war ein Protestant. Da sagte der Bürgermeister: "Wir haben schon einen Protestanten an der Schule." Um Lyzeum befand sich neben Schröer noch ein Professor seiner Richtung, Baul Lichtner, allerdings von ungleich geringerer Bedeutung. Überhaupt war daß ganze Lyzeum von einer ganz anderen geistigen Distinktion als das Mönchstift. Auch das Schülermaterial war wesentlich besser. Es studierten darin die Sohne des protestantischen Adels bis gegen Eperics und Raschau. Ich erinnere mich noch mit Vergnügen zweier liebenswürdiger freundlicher Jungen, Barone Jefgenak, deren Vater 1849 ungarischer Revolution&=

kommissar für das Preßburger Romitat war und nach Bessiegung der Revolution kriegsrechtlich am selben Sage mit dem Pastor der evangelischen Gemeinde namens Razga geshängt wurde.

Die im Lyzeum verbrachte Zeit ist mir in angenehmster Erinnerung geblieben. Speziell den Sinn für klassische Literatur,
für geistigen Gehalt und Schönheit der Form verdanke ich den
damaligen Unregungen. Und von ihnen habe ich noch lange
Jahre die Gewohnheit bewahrt, jeden Tag vor Tische eine Stunde
etwaß Klassisches: Homer, Shakespeare, Goethe, Schiller, Dante
zu lesen — diese Stunde bot mir geistige Erfrischung. Hinter
diesen alten deutschen Prosessoren des Lyzeums stürmten aber
schon die jüngeren ungarischen nach, tollten schon die ungarischen
Studenten, die einen neuen Physikprosessor Fuch som deutschen
Gymnasium in Kaschau auspfiffen, weil er sich bedungen hatte,
ein Jahr lang noch deutsch vortragen zu dürsen.

Für mich rudte die Entscheidung näher; ich hatte die fünfte Rlasse des Lyzeums absolviert und sollte in die sechste eintreten. Mein Hofmeister hatte die acht Rlaffen des Lnzeums hinter sich, mußte sich für einen Beruf entscheiden und sollte darum auf die Universität nach Wien. Er wollte mich mitnehmen. Ihm waren bie beiden Berufe, zwischen welchen er zu wählen hatte, der des Predigers oder der des Arztes, in gleicher Weise antipathisch, und er beredete meine Eltern, auch für mich von ihnen abzusehen. Speziell gegen das medizinische Studium gab es damals, wenn auch nur vorübergehend, unter ben jüdischen Studenten eine Strömung. Rurg vorher nämlich hatte Professor Rosas, maß= gebender Rliniker für Augenheilkunde an der Wiener medizinischen Fakultät, sich in der medizinischen Zeitung gegen den Andrang der Juden zum ärztlichen Stande sehr entschieden ausgesprochen. Der Vorfall erregte, zum charakteristischen Unterschied gegen heute, in der Intelligenz ganz allgemeine Mißbilligung, natürlich unter ber judischen im doppelten Maße. In Pregburg empfanden die Juden eine große Genugtuung darüber, daß es dem schon er= wähnten Adolf Neustadt gelang, den Pregburger Zensor zu täuschen und sein Amprimatur für ein satirisches Feuilleton zu erhalten, in welchem ein türkischer Professor sich mit gang gleichen

Worten gegen die Zulassung christlicher Studenten an die medizinische Schule in Konstantinopel verwahrte.

Dieser Zensor war eine bekannte Preßburger Stadtsigur; er war ein berühmter Slavist, neben Safárik und Jungmann Mitzhelser an der slavischen Philologie; aber dieser Berdienste unzgeachtet, hätte ihn diese seine Unvorsichtigkeit bald seine Stellung gekostet, denn diese Satire, die von vielen Blättern Ungarns nachgedruckt wurde, ward überall zum Stadtgespräch.

Eine Folge dieser Episode war, daß mein Hofmeister meinen Eltern vorschlug, mich an das Wiener Polytechnikum gehen und Ingenieur werden zu lassen. Bei der Nordbahn hatten Juden schon Anstellungen gefunden. Vor allem stach der Name Sichrowkys, des leitenden Generaldirektors allen ins Auge. Ich hatte zwar nicht das geringste Zeichentalent, Mathematik war in der Schule meine schwache Seite gewesen, aber man ging über diese Bedenken hinweg — man kann alles, was man will, hieß es damals immer zu den Kindern. Ansangs Oktober 1847 nahm mich mein Vater auf die Reise nach der Residenz mit.

hier begannen meine eigentlichen Studentenjahre.

Ein Teil der jett gebrachten Schilderungen geht allerdings über den engen Rahmen des Ghetto hinaus, aber ich habe diese gegeben, weil die allgemeinen Verhältnisse in Stadt und städtischer Bevölkerung denn doch zur Beleuchtung jener des Judenviertels und der in ihm lebenden Juden mir und vielleicht auch dem Leser nicht überflüssig schienen. Über das Preßburger Ghetto selbst hätte ich wohl aus meinen Erinnerungen nichts Wesentliches mehr zu sagen; nichtsdestoweniger kann ich mit all dem bisher Gesagten nicht schließen.

Das Preßburger Ghetto nämlich und mit ihm eine ganze Reihe anderer in Böhmen, Mähren, Ungarn und Galizien haben eine merkwürdige Fortsehung und Weiterbildung, eine Urt höherer Entwicklung, ein Groß=Ghetto, wenn auch ohne Mauern und Gitter gefunden, dessen Zeichnung ich zum Verständnis der Bebeutung der jüdischen Bevölkerung in Österreich und des Judenstums überhaupt, zum mindesten für ebenso interessant und wichtig halten muß, wie jene der Preßburger Judengasse.

500 7. Rapitel. Die Bffnung bes Shetto. Wirfung auf Jud und Chrift 300

Ich meine damit die Juden Wiens, die Wiener Judenschaft in ihrer ökonomischen Bedeutung, und zwar in demselben Zeitpunkt, den ich für das Bild der Judenschaft Preßburgs gewählt habe.

Diese sozusagen konzentrierte und sublimierte Fortsetzung der österreichischen Provinz-Ghettos innerhalb der Mauern unserer Reichshaupt- und Residenzstadt Wien will ich in dem zweiten Buche dem Leser vorsühren.



## II. Buch

# Die Wiener Juden vor der Revolution des Jahres 1848

"Wer sich zu Wienn nit neren kann, Ist oberal ein verdorbener man" Wolffgang Schmelhl 1549

| 2 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

### 1. Rapitel

# Das Geschäft: Schauplat, Umfang und Charakter

Die Aufhebung der geschlossenen Judenviertel hat sich in Ungarn, wie im letzten Kapitel erzählt, im Jahre 1842, jenc in Böhmen, Mähren und Schlesien, sowie Galizien durch das Jahr 1848 vollzogen. Will ich nun die Juden Wiens denen dieser Ghettos gegenüberstellen, so muß ich für ihre Schilderung gleichfalls den Zeitpunkt wählen, bevor die Märzrevolution und die ihr folgende Entwicklung auch der Judenschaft Wiens, man kann wohl sagen, in den meisten Richtungen eine andere Gestalt gegeben hatte.

Bu dieser Zeit sah ein Beobachter — ich denke hier vor allem an einen driftlichen - in zwei Begirken, ber inneren Stadt und der Leopoldstadt, so viele Nuden, daß sie gewissen Bezirks= teilen die Physiognomie gaben; aber sie wohnten dort ohne jede Beschränkung; von einem geschlossenen Chetto, von Mauern und Gittern fehlte jede Spur. Ihre Wohnungen erstreckten sich, wenn sie auch in der Nähe gewisser Geschäftsstraßen viel häufiger waren, nichtsdestoweniger über die Mehrzahl der innerhalb des Linien= walls gelegenen Bezirke und über diese hinaus in die Vorortc. Sie hatten also die Chance, ihre Behausungen nach Bedarf, Vermögen und Wunsch in einem großen Rreise frei zu wählen. Es entfielen für fie daher alle jene verhängnisvollen hygienischen, ökonomischen und psychologischen Folgen, welche die auf eine einzige Gaffe beschränkten Pregburger Juden bedrückten. genoffen an Luft und Bodenraum den Durchschnitt wie die übrige Wiener Bevölkerung. Die Wohnungen waren, nach heutigem Maßstab gemessen, damals überhaupt nicht glänzend, aber sie standen hygienisch ohne Vergleich über jenen der Pregburger "Gasse".

Der Wiener Jude, hatte er die Tagessorgen des Geschäftes hinter sich, konnte die Bequemlickeit seines Hauses genießen, ungestört von der quälenden Sorge, ob und wie lange er diesen Plat für sich und seine Familie werde behaupten können; konnte also eine Ruhe und ein Behagen sinden, die seinen Volksgenossen in Preßburg versagt war. Im ersten Kapitel erzählte ich eingangs als für das Ghetto charakteristisch, daß innerhalb der Gitter nicht gelacht wurde, solbst nicht von den Kindern. Die Kinder der Wiener Juden konnten lachen und taten es auch. Das eine Hauptmotiv, welches der Physiognomie der Juden im Ghetto einen gewissen ängstlichen Zug aufdrückte, siel daher mit dieser größeren Freiheit an Bewegung weg.

Aber auch ihre äußere Erscheinung war in Wien nicht dieselbe wie in der Judengaffe Pregburgs oder einer anderen Stadt, fie war im ganzen moderner und eleganter. Diefer Unterschied hing mit einem Momente zusammen, welches noch in ganz anderer Weise für Farbe und Charafter Diefer Wiener judischen Bevölkerung gegenüber jener des Ghetto bedeutsam sein mußte. In letterem sah man in der Regel nur die schulpflichtigen Rinder und jene Juden mittleren und höheren Alters, die in dem dortigen Raufmannsleben ihren Beruf gefunden hatten. Die eigentliche junge Welt innerhalb der männlichen Hälfte fehlte, namentlich alle befferen, intelligenteren Rräfte; sie wanderten aus, um ihre Existenz auf größeren Pläten zu suchen und zu finden. Da mußte in allererster Linie Wien das Ziel sein. Bier war also unter ben Nuden der Verzentsatz der jungen Männer, die entweder von Baus aus beffer erzogen waren oder fich felbst fortgebildet hatten, ein ungewöhnlich großer und gab dem Bilde der Stragen, in benen die Juden auffielen, mehr Licht und freundlichere Farben.

Die Wirkung dieser wesentlich anderen Zusammensehung der jüdischen Bevölkerung ging jedoch über die rein äußerliche Erscheinung weit hinauß. Der sich nach Wien drängenden Jungen wurden immer mehr; auß den Jungen wurden allerdings Altere, zu denen aber wieder Scharen anderer junger Leute sich gesellten, und diese jüngeren Schichten hatten freiere Anschauungen und Gewohnheiten, Wünsche und Bedürfnisse, als die Juden zwischen den Gittern. Und unausweichlich wurde mehr oder weniger die

ganze Nudenschaft Wiens davon beeinfluft, die Haltung über= haupt eine andere, ungleich freiere. Nach meiner Erinnerung sah der Ghettojude in Pregburg, namentlich wenn er sich eines stark ausgeprägten Habitus oder auch nur einer wenig empfehlen= den Erscheinung bewußt war, unwillkürlich erft in die Gasse der Stadt hinein, bevor er fie betrat; wenn er auf der einen Seite Leute sah, wählte er die andere. In Wien bewegten sich die Ruden ohne Schen nicht nur auf der Straße, sondern auch im Bierhaus, ebenso in den vornehmen Restaurants wie im Raffechaus und in den Vergnügungslokalen; man konnte fie in gleicher Weise, wenn auch nicht allzu häufig, zwanglos und ohne daß es irgendwie auffiel, mit ihren Damen auf allen Elitebällen, auch auf ben damals vornehmsten, der Redoute in der Hofburg, dem Bürger= ball, dem Juristenball usw. finden; sie waren gewohnt, die schöne Umgebung Wiens genau so wie die übrige Bevölkerung zu ge= nieken.

Das Milicu dieses Lebens und Bewegens der Juden war von dem des Preßburger Schloßberges so sichtlich verschieden, daß es nicht nur mir, der ich fast noch ein Knabe war, sondern jedem Juden sofort auffallen mußte, welcher aus irgend einem Ghetto zum ersten Mal nach Wien gelangte.

Das soziale Sein der Wiener Juden im Vormarz zeigt also ein mannigfach anderes Bild als jenes des Ghetto. Hatte es auch eine andere materielle Grundlage, auf welcher sich ihre Existenz aufbaute? Nein, dieses Jundament war gleichfalls die wirtschaftliche Tätigkeit, das Geschäft, der Bandel. Aber inner= halb des prinzipiell gleichen Rahmens zeigten sich nach ver= schiedenen Seiten hin wesentliche Unterschiede. Ich will ver= suchen, das ganze judische Geschäftsleben des Wiener Vormarz in meinem Gedächtniffe wieder aufleben zu laffen und gur Dar= stellung zu bringen. Wie hatte es dem Auge des von mir voraus= gesetzten Beobachters erscheinen mussen? Sicherlich hätte er es gang und gar im ältesten Stadtviertel konzentriert geglaubt, welches sich vom Hohen Markt, dem einstigen Forum altum der römischen Unsiedlung Vindobona, abwärts bis zur Donau erstreckte und das ganze Gaffengewirr Wipplingerstraße, Salvatorgaffe, Juden= gaffe, Sterngaffe, Rrebs = Breft = Rosmaringaffe, Ruprechtsplat,

Fischerstiege, Ratensteig (heute Seitenstettengasse), Bergl, und als Begrenzung in seiner gangen Länge den alten, tief gelegenen Salzgries umfaßte. Mun, Diefe Unnahme mare felbit für ben Hauptteil der wirtschaftlichen Tätigkeit unserer Wiener Juden, nämlich ihrer Arbeit auf dem Gebiete der Manufaktur, eine falsche gewesen; aber fügen wir uns ihr vorläufig und sehen wir, was innerhalb dieses zusammenhängenden Strafenkompleres kom= merziell lebte und webte. Firma an Firma; unter den größten durch die Mietverhältnisse bedingten Unannehmlichkeiten, bewegte sich hier von früh morgens bis spät abends ein Verkehr, ber an wirklicher Lebendigkeit, an effektiver Tätigkeit jenen der eleganten Straffen der inneren Stadt weitaus überflügelte. In diesem fleinen Raume lag gleichsam das Zentrum des Engroß=Geschäftes in Textilwaren für das gange Reich. Der Absatz der Wiener Vorstadt= Erzeugnisse ging nämlich zur Ganze, jener ber Industrie Gesamt= Österreichs zum größten Teile durch die kommerziellen Ranäle dieses kleinen Stadtteiles.

Und wie im Ghetto, so waren die Akteure auf diesem Schau= plate Juden und nur Juden. Aber, wieder abweichend von dem Ghettohandel, der ja überwiegend Detailverkehr war und aus dem die Engrossisten nur hervorstachen, war hier auch nicht ein einziges Detailgeschäft zu sehen. Der Wiener Jude beschränkte seine Tätigfeit zu jener Zeit durchaus nur auf den Engroshandel; um= gekehrt fand sich dieser wieder — zumindest in Textilen — fast ausschlieflich in diesem hier beschriebenen Stadtteile vor; damals hat die ganze Expansion der Juden in dem Engroß=Rommerz Befriedigung gesucht, hat sich der ganze kaufmännische Nachwuchs nur ihm allein zugewendet; einerlei, in welchem kleinen oder großen Maßstabe der Einzelne zu beginnen imstande war, welches Wachstum er erreichte. Hierdurch ist innerhalb dieses Wiener jüdischen Engroshandels eine gang merkwürdige Stufen= folge von unten nach oben entstanden. Dem beobachtenden Blide sichtbar, begann sie mit einer gang und gar verschwundenen Figur, mit dem kleinsten Manne im großen Sandel, mit dem "Platsteher". Mit diesem Ausbruck bezeichnete man im Vormarz einen Mann, der, ohne eigenen Laden, im Morgengrauen in der Vorstadt Seidentüchel, Westen, Rleiderstoffe, Verkails und anderes kaufte;

all das dann im Laufe des Tages in irgend einem Winkel im Wohnstüden oder im "Einfat", d. h. in einem der zu diesem Zwecke vorfindlichen Rollektivläden, dessen Eigentümer ihm einen Schrank vermietet hatte, rasch verkauste und dieses Spiel unermüdelich, Tag für Tag, wiederholte, bis aus diesem "Platsteher" ein ganz regelrechter, häusig wohlhabender Rausmann wurde. Eine solche charakteristische Type war der "alte Krall", der noch vor ungefähr dreißig Jahren wie ein wandelndes Fossil aus jener Zeit unter uns lebte. Er hatte auf diese Weise angesangen und starb als Millionär.

Alle diese Anfänge, die ja nicht selten zu beträchtlichen Söhen geführt haben, waren noch lange nicht die kleinsten. Ein kleiner Rommis in einem kleinen Suchladen Pregburgs, D. G., gelangt nach Wien, findet hier aber keinen Bosten. Er kauft für die geringe Barichaft, die er mitgebracht hat, bei den Detailtuchhändlern der Stadt fleinste Reste, für die sie feine normalmäßige Verwendung mehr hatten, zu billigen Preisen und trägt sie von einer Schneider= werkstatt zur anderen zum Verkauf. Dieser selbe Mann war schon Unfangs der fünfziger Jahre zu einem großen Tuchgeschäft gelangt, welches nicht nur die Mehrzahl der Detailschneider Wiens, sondern auch der Proving zu seiner Rundschaft zählte. Zwei andere junge Leute, die Br. P., gleichfalls aus Pregburg, machen in der= selben Branche auf demselben Weg die gleiche Rarriere. Ein dritter, R. G., welcher in Pregburg in einem Rurz= und Putz= warengeschäft gelernt und serviert hat, findet in Wien nicht sofort eine Stellung und da er in seiner früheren Beschäftigung den Bedarf der marchandes-de-modes kennen gelernt hat, fängt er an, diesen verehrlichen Damen Sag für Sag das, mas fie gur Ausführung ihrer hauben und hute benötigen, ins haus gu bringen. Es währt nicht gar lange und der Mann hat ein kleines Rurzwarengeschäft, in wenigen Jahren wird aus demselben ein sehr großes Garngeschäft; der Mann schließt seine geschäftliche Laufbahn als Besither einer großen Spinnerei, eines großen Hauses und einer großen Runftsammlung. Lettere hinterläßt er dem Staate, sein Haus der Wiener Rultusgemeinde. Noch viel früher gelangt ein junger polnischer Jude nach Wien; er trägt noch den Raftan, die langen Schläfenlocken und spricht noch den echteften Jargon,

fann also in keinem Geschäfte unterkommen. Er gerät gleichfalls darauf, bei den Modistinnen sein Glück zu versuchen, kauft bei den Seidenbandfabrikanten der Vorstadt einige Schachteln Aus= schußware, bringt diese glücklich und mit Gewinn an den Mann oder eigentlich an die Frau; dieser sein Absatz erweitert sich zu einem normalen, nicht unbedeutenden Geschäft und der Vole findet, daß er mit Hilfe eines Werkführers sehr wohl imstande wäre, die Bänder selbst zu erzeugen; er führt diese Umwandlung auch tatsächlich aus, wechselt seinen Glauben und seinen Namen; wird allmählich der größte Seidenbandfabrifant Österreichs, ein reicher Mann, eine erste Firma, die von seinem Sohne, einem mit Recht sehr angeschenen und begabten Manne, noch heute geführt wird. Und diesen Beispielen, wie im judischen Geschäft des Vormarz selbst ein Unfang, noch geringer als der des "Platstehers", den Rleinen nicht gehindert hat, groß zu werden, könnte noch eine ganze Reihe anderer hinzugefügt werden. Vom "Platsteher" an= gefangen, gelangen wir stufenweise bis zu den großen Geschäften, als deren Typus und hervorragenostes Eremplar die f. k. priv. Großhandlung von Josef Boschan und Göhne erscheint. Diese war seinerzeit schon eine kaufmännische Firma größten Stils mit abgeteilten Refforts und Reffortchefs, mit einem sich weithin er= stredenden Absatgebiete und Rundenkreis und von einem so großen finanziellen Erfolg für die Sigentümer, daß sie die im Tertilhandel erworbenen Rapitalien in mannigfachen Industrien, in einer Papier=, Buder= und Spinnfabrif anlegen kounten.

Zwischen diesen "Platstehern" also und jenen, welche mehr oder weniger an Boschan hinanreichten, in diesem gleichsam abgeschlofssenen Raum einer kommerziellen Welt für sich, waren Hunderte von jüdischen Rausseuten, ebenso verschieden nach Größe und Umfang ihres Geschäftes, wie nach den Artikeln, mit denen sie sich besaßten, die sebendigen und lebhasten Vermittler zwischen der österzreichischen Textilproduktion, der kleinenz wie der Großzudikrie und der bis tief hinunter reichenden Ronsumtion. Dieses Wiener Engroßgeschäft unterschied sich von dem des Ghetto nicht nur nach Umsang, sondern auch nach Charakter in einem wesentlichen Punkte. Wie in Preßburg, bestanden nämlich auch in anderen Provinzstädten, nicht nur in Böhmen und Mähren — Prag, Rolin,

Goltsch-Jenikau, Jungbunzlau, Hermanmestec, Trebitsch, Bosko-wit, Triesch — sondern auch in Ungarn — Miskolcz, Temesvar, Papa, Szegedin usw. — Gemeinden, welche neben den Detailsgeschäften wie in Preßburg, viele und nicht unbedeutende Engrossisten auswiesen. Alle diese letzteren hatten aber zu ihren Runden nur die Krämer und Hausierer der näheren und serneren Umzgebung; sie selbst jedoch gehörten ihrerseits mehr oder weniger zum Kundenkreis der Wiener Engrossisten des beschriebenen Judenviertels.

Das hing mit einer gewissen Zweiteilung der österreichischen Textilindustrie zusammen. Der Hauptteil der böhmisch=mährischen Gebirgsorte erzeugte die Leinwand, ein anderer die Tuchware in ihrer mannigsaltigen Verschiedenheit und Qualität. Anderersieits bestand zu jener Zeit in der Wiener Residenz für alles, was zur Modeware ressortierte, eine heute aus ihr verschwundene Weberei von der größten Vedeutung. Die Hunderte von kleineren, mittleren oder größtene Krzeugern, verstreut über die Gassen rechts und sinks von der Mariahilserstraße, dann in Gumpendors, Fünshaus, Sechshaus, Rustendorf repräsentierten damals diese eine große Hälste der gesamten Textilindustrie, von der billigsten bis zur seinsten Ware in Baumwolle, Wolle und Seide.

Auf diesem Gebiete bewegte sich nun die Hauptbestrebung der Wiener Groffisten. Das Auffuchen diefer Erzeuger, die genaue Renntnis der Erzeugnisse eines Jeden, die Ausnützung der Preiß= chancen zwischen dem einen und anderen Weber mußte unaufhörlich gepflegt werden; Sag für Sag widmeten sich, wenn schon nicht die Chefe, so doch ein oder zwei Ungestellte ständig dieser Aufgabe, die einzig von den anfässigen Raufleuten und nicht von solchen geleistet werden konnte, die nur zeitweilig nach Wien famen. Die Provinggroffiften, wenigstens die bedeutenderen, stan= den wohl mit den Großindustriellen wie den Druckfabriken Ros= manos und Neunkirchen, Dormiter, Pribram, Porges, und ebenso mit den Liebieg, &. Schmitt usw. in direkter Verbindung und in ihrem Rredit. Die mährischen und böhmischen Leinwand= und Baumwollartikel kauften sie von den Erzeugern auf dem Brünner Markte oder suchten sie, wo und wenn dies nicht ausreichte, in der Zwischenzeit zu Saufe auf. Diese Waren gehörten weder in den Artikeln noch in den Dessins zu den komplizierteren, sondern waren einfache; der Einkauf brauchte nur eine kurze Wahl, die sich an Ort und Stelle in wenigen Stunden vollzog. Die Wiener Vorstadtware suchten diese Provinz-Engrossisten — und davon machten auch die Pester keine Ausnahme — in den Wiener Geschäften zwischen Hohem Markt und Salzgries auf, welche durch den täglichen Einkauf einen Vorsprung besaßen und darum konvenierende Preise bieten konnten.

Weiters hatte das Engrosgeschäft des Ghetto mit seinen Runden noch vielfach - so in Prefiburg von mir gekannt - die Form, daß der erste Rredit, der gewährt wurde, stehen blieb und der Runde dafür jedesmal den weiteren Einkauf bar bezahlte. Er betrachtete biese kleine, gleichsam fundierte Schuld durch den mehrjährigen ständigen Geschäftsverkehr so viel als kompensiert, weigerte sich in der Regel hartnäckig, dieselbe zu bezahlen und drang zumeist auch mit dieser Weigerung durch; denn der Rreditgeber hatte sich selbst gewöhnt, die gegenüber dem sich ständig wiederholenden Albsat verhältnismäßig kleine Summe als fonds perdu zu betrachten. War doch der Runde durch diesen Kredit an ihn gebunden und hatte darauf verzichtet, an einer anderen Stelle vielleicht preiswürdiger einzukaufen. Von dieser patriarchalischen Urt des Geschäftes war in Wien keine Rede mehr, selbst der kleinste Räufer war frei und selbständig; er kaufte fix auf vier Monate, zumeist gegen Akzept.

Schon diese Tatsachen zeigen, daß hier ein Kommerz von einem viel größeren und reicheren Charakter als im Ghetto vorlag. Und diese größeren kommerziellen Verhältnisse mußten sich auch in einer gewissen Verschiedenheit des sozialen Vildes von dem der Judengassen der Provinz bemerkbar machen. Vor allem sehlte hier die charakteristische Erscheinung der jüdischen Geschäftsfrauen, wie ich sie in der Zeichnung des Preßburger Ghettos als typisch für alle Ghettos geschildert habe. Sie kanden sich nur mehr in einzelnen Exemplaren vor, welche durch ihre Provenienz mit dem Ghetto zusammenhingen und die Tradition, Gemütsart und Opfersähigkeit der jüdischen Ghettofrau mit nach Wien gebracht hatten. Unter ihnen allerdings einige von vortrefslichster Urt. Eine Frau Mahel, geb. Rusel aus Trebitsch, regierte und kommandierte viel

mehr als ihr Gatte das größte Leinwandgeschäft der Monarchie mit einer unglaublichen Energie und Umsicht. Gine andere, aus Prefiburg stammend, Hanni (Bindel) Birfchler, die Gattin des Chefd einer damals verdientermaßen sehr angeschenen Firma, Abolf Birichter & Sohn, fügte ber gleichen Rähigkeit noch Liebenswürdigkeit und Feinheit hingu - die Wiener Urbanität hatte auf sie nicht nur abgefärbt, sondern auch kräftiglich eingewirkt. Das gleiche war von einer dritten zu sagen, der Gattin des Salomon Trebitsch, von welchem ebenso wie von seiner Geschichte noch die Rede fein wird. Das Fehlen der Frau bedingte noch einen anderen Unterschied. Die Judin, wenn fie Geschäftsfrau wird, zeigt im Betriebe eine gewisse nervose Bast. In den Geschäften bes Wiener Viertels, die zumeist nur von Männern geführt worden sind, herrschte eine gewisse Ruhe in der Arbeit; wurden sie doch vor allem nicht bei Morgengrauen, sondern erst um 8 Uhr früh geöffnet. In Pregburg nahmen Frau und Kommis ihr Mittagessen in aller Saft an ben Bulten — hier durchwegs eine Mittagspause von zwei Stunden und ebenso erfolgte die Schliegung nicht spät am Albend, sondern — mit Ausnahme der strengen Ge= schäftszeit — zwischen 6—7 Uhr. In Pregburg wurden noch alle Angestellten ausnahmslos von den Herrenleuten mit "Du" und ihrem Vornamen angesprochen, was in diesen Wiener Geschäften nirgends mehr vorkam. Sier hatten die Ungestellten schon eine gang andere Position, was auch dadurch bedingt wurde, daß, wenn auch das Personal sich zumeist aus dem Provinggeschäft rekrutierte, dennoch unter den Wienern vielfach beffere Clemente zu finden waren. Die Wiener Geschäfte, auch die mittleren Charafters, hatten ihre studierten Buchhalter, die größeren eigent= liche Rontor=Abteilungen.

Mit diesem Vienenkorb war aber das jüdische Geschäftsleben jener Zeit noch lange nicht erschöpft. Vor allem sehlte in diesem eng begrenzten Raum der Tuchhandel. Dieser und mit ihm seine jüdischen Pfleger standen ganz außerhalb desselben, nämlich am alten Fleischmarkt. Das hing mit geschichtlichen Verhältnissen zusammen, auf welche ich später zurückkommen werde.

Erst nach dem Jahre 1848 griffen auch in dem beschriebenen Viertel die Sändler nach dem ganzen Urtikel; dann aber gab es

auch schon damals eine, allerdings kleine, judische Fabrikanten= welt. Denn die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden hatte schon zu einer Zeit, wo man gewohnt war, sie durchaus nur als Händler zu betrachten, und ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, inner= halb der Textilbranche über den Handel, wie er in der inneren Stadt webte und lebte, hinausgegriffen; der Wiener Jude war gleich vielen seiner Glaubensgenoffen in der Proving schon längst auch jum Fabrikanten geworden und hatte als solcher inmitten des Brillantengrundes und der anderen industriellen Vorstadt= bezirke seinen Plat eingenommen.

Ich halte mich, um diese judischen Erzeuger Redue passieren zu laffen, an das verläßliche "Handels= und Adregbuch für Wien und Niederöfterreich des niederöfterreichischen Gewerbevereins vom Jahre 1846" — eine andere amtliche Gesamtquelle für jene Zeit fehlt — und genau an die in ihm aufgestellten Rategorien. Ich will hier vorneweg und ein für allemal bemerken, daß ich bei dieser statistischen Untersuchung zwischen Juden und getauften Juden keinen Unterschied mache; sind der letteren auch verhältnismäßig gar nicht viele, so wurde dennoch sie nicht mitzuzählen, die aus ben Ziffern zu ziehende Konklusion unrichtig beeinflussen. Diese Taufen kommen in jener Zeit auf das Konto der damaligen Ge= werbeverfassung, ihrer Verbindung mit der Ronfession, auf die ich in einem späteren Rapitel zurückzukommen genötigt sein werde.

Eine Rubrik von Erzeugern, welche "Webwaren" überhaupt, ohne spezielle Bezeichnung gewerblich angemeldet, fabriziert haben, weist unter mehr als 600 Fabrikanten sechs Juden auf 1).

Die Rategorie jener, welche spezielle "Baumwollwarenfabri= fanten" sind, zählt 72, darunter elf Juden2).

Blog (Baumwoll) Barchent, sogenannten "Wiener Barchent" erzeugten 72, davon drei Juden3).

Unter den 120 "Weißwarenfabrikanten" arbeiten nur drei

<sup>1)</sup> Ignag Eisenberger, G. M. Jechner, S. Grünholz, Abolf Birschler,

Wenzel Hirsch, Josef Pollak.
2) Bernhard Back, Koppel Benedikt, Abolf Bisenz, Jsaak Brener, Morik Handel, G. A. Mendl, Benjamin Horn, Morit Kubinsth, J. Mautner, Leopold Spitzer, Max Todesco (ein Sohn bes Bankiers Hermann Todesco).

<sup>3)</sup> Berl Apfel, Jonas Fischer, Thomas Spik.

Juden 1). Die Rategorie der "Seidenzeugfabrikanten" umfaßt die, nur durch die damals meist kleinen Betriebe erklärliche große Zahl von 450 Firmen; unter ihnen befinden sich neun jüdische, welche allerdings meiner Erinnerung nach sämtlich zu den größeren Betrieben gehören 2).

Von jüdischen "Bandsabrikanten" figurieren unter 172 drei<sup>3</sup>). Ein ganz anderes diesbezügliches Verhältnis besteht innerhalb der "Drucksabriken" sowohl von Baumwollstoffen wie Wollwaren. Von 133 Fabriken dieses Zweiges, der Mehrzahl nach 2. und 3. Ranges, sind 33 Juden; fast durchwegs große Betriebe, einige von ihnen kommen unmittelbar nach den zwei größten dieses Zweiges<sup>4</sup>).

Unter der Rubrik der speziellen "Schafwollwarenfabrikanten" erscheinen 22 Erzeuger, unter ihnen sechs Juden<sup>5</sup>).

Eine besondere Spezies der Wiener feinen Weberei bildet die Shawl-Fabrikation. Nicht weniger als 130 Firmen gehören zu ihr, unter ihnen sechs Juden 6).

Unter den Inhabern von der Textilerzeugung dienenden Silfs=

1) Josef Freund, Philipp Sirsch, Gebrüder Sirsch.

3) Abraham Auspiter, Ignaz Bifenz, Aron Karpeles.

Im Gegensatz zu den Webern, welche damals die Erzengung in Wiens Manern selbst betrieben, haben diese Wiener Drucker ihre Fabrikationse stätten immer außerhalb der Stadt, in Sechshaus, Liesing, Benzing, Meideling, Guntramsdorf usw. zum Teil in den Vororten anderer Ortschaften, Holleschowith, Smichow, letztere beide Orte in der Umgebung Prags, oder auf dem flachen Lande.

5) A. Maher, Morit Mandeles, Beinrich Ellbogen, Bann, Felbicharet, Lagar Schwarg.

<sup>2)</sup> Josef Baum, Michael Grünberg, Bernhard Grünwald, Beinrich Heller, H. Kolisch, Jurael H. Politzer, Wilhelm Pollitzer, S. Trebitsch, J. S. Wertscheinber.

<sup>4)</sup> Benedift & Sohn, Leopold Benedift, Lobosit Hermann, David Bondi, Simon Brandeis, Leopold Dormitzer, Josef Sisenstein, Lazar Spstein, Jakob Frank, Samuel F. Goldberger, Gebrüder Granichstädten, F. Grünsholz, S. M. Grünholz jun., Morit Hahn, Alois Hauser, Leopold Löwensseld, Salomon Mayer (Kettenhos), B. Mayer, Jakob Moises, Morit Pollak, Brüder Porges, A. B. Pribram, Leopold Rosenberg, Gebrüder Rosenthal, Schick, Lederer & Lippmann, Josef Schück, Max Seligmann, Benjamin Spitzer, E. Steiner, A. Strauß & Grünhut, Gebrüder Taussig, Wilhelm Teltscher, Friedrich Weiß.

<sup>6)</sup> Josef Grünzweig, J. Mandl, M. Mandl, Alois Stein, Josef Wolf, Josef Zeisel (getauft), später Zeisel & Blümel.

gewerben zählen wir sieben jüdische (teils Baumwoll=, teils Schaf= wollfärber)<sup>1</sup>), einen Bleicher<sup>2</sup>) und einen zweiten Bleicher<sup>3</sup>), der zugleich Färber, Uppreteur und Drucker von Baumwollwaren ist.

Fügen wir noch von 87 Börtel= und Schnürmachern drei Juden hinzu, so wären wir mit der Aufzählung jüdischer Textilsabrikanten zu Ende.

Wir zählen also unter einer Gesamtzahl von 1855 im Schema verzeichneten Webern und Druckern 89 Juden, was nicht mehr als ungefähr 5% betragen wurde. Dies gibt aber fein richtiges Bild von der Bedeutung schon dieser Anfänge einer judischen Nabrikantenwelt. Das von mir benütte Schema vom Jahre 1846 verfolgte in seiner ganzen Einrichtung weder für den Handel, noch für Gewerbe und Industrie irgend einen statistischen, überhaupt keinen wissenschaftlichen Zweck, sondern war gleich= wie der heutige "Lehmann" nur ein Nachschlagebuch für jeden, der über den Erzeuger oder Händler irgend eines Artikels oder die spezielle Tätigkeit eines Geschäftsmannes sich unterrichten wollte. Ist also ein Kabrikant als Webwarenerzeuger gewerblich angemeldet, so erscheint er nicht nur in dieser Rategorie, sondern häufig auch noch in jener der Baum= oder Schafwollwarenerzeuger; ebenso kommt ein Baumwollwarenerzeuger nicht nur als solcher, sondern speziell noch als Barchentwarenerzeuger und ein Schaf= wollwarenfabrikant nochmals als Shawlweber vor. Genau so figuriert beispielsweise ein und dieselbe Firma in den Listen der Fabrikeniederlagen irgend einer Handelskategorie und dann noch besonders im Gremialverzeichnis der f. f. priv. Großhandler. Ein und derselbe Name erscheint darum in den Listen des Schemas oft zwei=, drei=, ja sogar vielmal. Die Gesamtzahl der damaligen Wiener Textilindustriellen mußte sich bei einer genauen Darstellung sicherlich auf weniger als zwei Drittel reduzieren, während die Riffer der jüdischen, von mir angeführten Erzeuger von gang unzweifelhafter Sicherheit ist, da ich dies nach Möglichkeit forgfältigst kontrolliert und jeden nur einmal bei seiner wirklichen

<sup>1)</sup> Josef Auschitzta, Moritz Schick, Samuel Wolf, Eduard Boschan (Bruder von Josef Boschan), S. Löw, M. Hersch, R. Rosenseld.

<sup>2)</sup> Simon Marksteiner.
3) Karl Zappert (getauft).

oder Haupterzeugung verzeichnete. Ihr Perzentsat würde sich bemnach zumindest um die Hälfte erhöhen. Und in Parenthese süge ich noch hinzu: Von der damaligen Gesamtbevölkerung Wiens, rund 400 000 betrugen die Juden rund 10 000, also nur  $2\frac{1}{2}$ %.

Areben der Bedeutung, welche die Juden damals in der textilen Branche gewonnen hatten, spielten sie in den anderen nur eine untergeordnete Rolle; ich führe nichtsdestoweniger einige derselben an. In Soelmetallgewerben bestanden zu jener Zeit gessehlich nur zwei Rategorien: die der zünftigen Golds, Silberund Juwelenarbeiter und Golds, Silberund Inwelensabrikanten. Von den ungefähr 500 der ersten Rategorie waren überhaupt nur sehr wenige wirkliche Erzeuger. Troß der Bezeichnung "Arbeiter" auf dem Ladenschild war die übergroße Mehrzahl dieser "Juwesliere", wie sie in der Verkehrsssprache genannt wurden, einsach Händler, welche ihre Artikel von der verhältnismäßig geringen Zahl der wirklichen Erzeuger und von den Golds und Silberwarensabrikanten bezogen. Juden sind in beiden Listen nur siedenzundzwanzig angeführt<sup>1</sup>).

In der eigentlichen sogenannten Wiener Industrie, Holz, Bein, Perlmutter usw. sind jüdische Erzeuger noch von keinem Belange. Es erscheinen als solche Industrielle nicht mehr als neun verzeichnet<sup>2</sup>). Von den Optikern, welche selbsterzeugte Artikel an die in der Stadt zerstreuten Geschäftsgenossen liesern, sind nur sechs Juden<sup>3</sup>). In allen anderen Gewerben dieser Art, wie auch in Ledergalanteriewaren kommen sie nur sehr vereinzelt vor, und ihre Anführung wäre von keinem Wert.

Ich füge ber Vollständigkeit halber aus dem Schema noch hinzu,

<sup>1)</sup> Anton Biedermanns Witwe, Anton Biedermann, Thomas Dub, Josef Funk, Ferdinand Groß, Jgnaz Groß, Ludwig Grünwald, Eduard Hirsh, Konrad Hirsh, Daniel Hock, Morit Horowitz, Karl Jakoby, Karl Jsak, Mathias Jsak, Karl Klein, Eduard Klein, Josef Koch, Josef König, Abolf König, Alois Kraus, David Kreisel, Josef Rosengarten, Friedrich Triesch, Karl Wiener, M. B. Goldschmidt & Sohn, Michael Goldschmiedt, Hermann Rahersdorfer.

<sup>2)</sup> Wilhelm Fröhlich, Karl Hermann, Friedrich Herzberg, Jakob Löbel, Jakob Schwarz, August Stieglitz, Johann Weißmann, Sduard Wolf, Karl Wechsler.

<sup>3)</sup> F. T. C. Wolff, Josef Deutsch, Philipp Fleischmann, Franz Fleisch= mann, Heinrich Fleischmann, Johann Hirsch.

daß unter den Spiritus= und Branntweinfabrikanten nur sechs 1) und unter den Ölfabrikanten nur vier Juden 2) angeführt sind.

Wenn ich mit der letten Anfzählung jüdischer Industrieller schließe und zum reinen Handel zurückkehre, so gab das, was sich offen vor aller Augen, d. h. in den Gassenläden und deren Anneren in den Stockwerken abspielte, noch kein volles Bild von dem Umfang und der Ausdehnung desselben. Eng um diesen offenen Handel, wenig sichtbar, bewegte sich eine zwar bescheidene, aber mannigfaltige und nicht unwichtige Tätigkeit.

Die Verhältnisse lagen damals eben derart, daß bei dem Mangel an Gisenbahnen und sonstigen Verkehrsmitteln die Raufleute der Proving sich auch nicht annähernd so leicht wie heute entschließen konnten, bei eintretendem Bedarf sofort nach Wien zu fahren und dort die ihnen wenig bekannten Erzeuger aufzusuchen. Der Albsatz durch Reisende war zu jener Zeit fast unbekannt. Zumeist besuchte der Provinzler Wien im Laufe von Jahren oder überhaupt nur einmal und warb sich dort einen Vertrauensmann, welcher ihm dann seine Ordres ausführte. Vor allem verhielt es sich so in der Textilbranche. Ein Teil des Absatzes in demselben wurde durch hier anfäffige Rommiffionare und Agenten vermittelt, welche für ihre Rlienten in der Proving das Jahr hindurch deren Einkäufe beforgten. Vom Inland galt dies in höherem Mage nur für Galizien. Volnische Ruden als Rommissionäre oder wie man fie bescheidener nannte, als Senfale für den Warenhandel nach Galizien, waren in Wien eine natürliche und zwar sofort auftretende Folge der Besitzergreifung Galiziens und seiner Ginfügung in das öfterreichische Zollgebiet gewesen. Die galizischen Händler fannten Wien nicht und die Wiener Raufleute nicht Galigien. Waren auch unter diesen polnischen Sensalen, durch welche vor dem Jahre 1848 ein nicht kleiner Teil des gefamten Absatzes dorthin vermittelt wurde, mitunter Elemente, denen man mit Recht mißtraute, so muß man doch unbefangenerweise die Satsache tonstatieren, daß gerade jene Wiener Engrossisten, welche speziell ben handel mit Galizien pflegten — und es gab deren nicht

<sup>1)</sup> Regine Eppinger, Samuel Flamm, Rubin Friedmann, Noé Pollak, Simon Bollak, Salomon Reitlinger.

<sup>&</sup>quot;) Mr. & L. Geiringer, Karl Hock, Franzista Leon, Jaques Leon.

wenige — als Gesamtresultat keine schlechten Ersahrungen ges macht haben, zumindest keine schlechteren, wie im ungarischen oder gar serbischen Geschäfte.

Größer und bedeutender aber war die Sätigkeit dieser Rom= miffionare für Lombardo = Venetien und einen Teil Italiens, Parma, Modena, Toskana, welche dem öfterreichischen Bollgebiete angeschlossen waren. Diefer Zweig wurde damals von ansehnlichen Säufern, wie Vietro Simonetta, Ernesto Walzel, in Tuchwaren sogar von einer sehr großen Firma — Vonwiller mitbetrieben, fämtlich Chriften, denen sich erft im Nachmärz auch Juden: C. G. Weiß, J. L. & B. Freistadt anschlossen. Desto über= wiegender aber waren Juden, hier anfässige Spaniolen aus Semlin, Belgrad, Kaffn, Bukarest und Adrianopel, Ronstantinopel, Rorfu und dem Veloponnes die Rommissionare für den Absat nach fämt= lichen Balkanländern, dem weiteren Orient und nach Agppten; das Schema des Hahres 1846 zeigt nicht weniger als 53 solcher Firmen. Unter ihnen die bedeutenosten und bekanntesten! Abutt, Alfalai, Amar, Benvenisti, zwei Cohen, drei de Mano, nicht weniger als sieben Clias, Estenasy, Farchy, Mordechai, Moises, vier Ruffo, Sabatan, Samuel, Suffin.

Noch wichtiger als für den Textishandel waren die Rommissionäre für andere Seiten des Geschäfissebens. So jene, welche für die Möbeshändler in der Provinz den Einkauf von fertigen Möbeln und für die Tapezierer jenen der Gestelle hier besorgten. Undere wieder waren die Einkäuser für die Uhrmacher in der Provinz, sowohl der durchaus aus der Schweiz kommenden Taschenuhren, wie der Wiener Wand= und Standuhren. In gleicher Weise vollzog sich die Besorgung eines großen Teiles dessen, was in den Provinzstädten die dortigen Silber=, Gold= und Juwelen= arbeiter, welche alle diese Artikel ja nie selbst erzeugten, von den Wiener Fabrikanten beziehen mußten; ebenso jene der Hut= macher, welche schon längst nicht mehr selbst "fachten", sondern ihre "Stumpen" oder fertigen Hüte kauften und so weiter noch in einer ganzen Reihe anderer Geschäftszweige.

Alle diese professionellen Vermittler, Kommissionäre, Agenten oder wie immer sie heißen mochten, waren in der Regel Juden. Fügen wir ihnen noch einige eigentümliche Vetriebe innerhalb

bes jüdischen Handels hinzu — wenig gekannt oder beachtet und in ihrem Rreise doch nicht unwichtig. Go den des Negozianten. Unter dieser dem Wortlaute nach allgemeinen Bezeichnung ver= stand und versteht man noch heute in Wien eine besondere Rlasse unter den Edelsteinhändlern. Sdelsteine erhalten sich durch ihr Material Taufende von Jahren, sie verschwinden überhaupt nicht aus der Welt wie die meiften anderen Waren, sie wechseln nur ihre Verwendung immer aufs neue. Da bestand und besteht nun ein Hauptteil dieses Handels darin, vom Publikum die zum Verkauf gelangende Ware heranzuziehen und sie der neuen Ver= arbeitung zuzuführen. Das unaufhörlich neu aus der Grube ge= förderte Material geht im Verkehr zumeist andere größere Wege, aber mit dem alten beschäftigten und beschäftigen sich diese Händler. Sie kaufen die alten Schmucksachen und verkaufen sie bald an die Juweliere der inneren Stadt, bald an die Erzeuger in der Vor= stadt. Ihr Sitz war ein Raffechaus an der Donau nächst der Ferdinandsbrüde, das mit dem Saufe längst verschwunden ift. Heute ist der Sit dieses Handels ein anderes Raffeehaus, wo er sich geräuschlos vor einigen kleinen Tischchen, auf denen die Ware ausgebreitet ift, vollzieht. Dann bewegten sich, bewegen sich heute noch in der Geschäftswelt still und bescheiden Juden, welche mit expreß judischen Artikeln sich beschäftigten; so namentlich jene, beren Sandel im Vertriebe hebräischer Bücher, wie der mannig= fachen Gebetbücher, der Bibel im Urtert, gelehrter hebräischer Schriften usw. im Inlande und noch stärker nach Polen, Rufland und dem Orient bestand; ein Geschäft von sehr bedeutendem Umfange.

Ich glaube die Schilberung des Lebens und Webens unserer jüdischen Kanfleute, welches sich in der inneren Stadt und einigen westlichen Bezirken Wiens abgespielt hat, nicht weiter fortsehen zu sollen. Wenn es durch das disher Gesagte nicht lebendig wird, so würde es auch die eine oder andere Hinzufügung nicht deutlicher machen. Ich möchte nur noch zu der Darstellung der äußeren Erscheinung ein Wort über den inneren Charakter des damaligen Geschäftes und seiner Gebahrung sagen. So verhältnismäßig reich zu jener Zeit das jüdische Geschäft in Wien sich gestaltet hatte, so zeigte es doch — und zwar kann man dies gerade durch den

Vergleich mit der Gegenwart am besten beurteilen — in einem wichtigen Punkte einen sehr entscheidenden Unterschied gegen letteres. Es fiel zu jener Zeit keinem Geschäftsinhaber inner= halb des von mir gezeichneten Rreises ein, die Vergrößerung bes Geschäftes zu forcieren, d. h. ohne daß er das hierzu nötige Rapital schon erworben hätte, sein Geschäft in Lager, Umfat, Rreditnahme und =Gebung unberechtigt auszudehnen. Die Ver= größerung wurde natürlich erhofft, aber mit Rleiß und Geduld abgewartet. Man ging nur Schritt für Schritt vorwärts. Die Burudhaltung war bei vielen keine freiwillige, aber eine, allen durch die damaligen Geldverhältnisse gebotene und darum selbstverständ= liche. In diese Zustände des Geldmarktes könnte sich der heutige Geschäftsmann nicht aut mehr hineindenken. Wenn er jett die Antwort auf eine Ordre telephonisch — sofort, telegraphisch in einigen Stunden erhält, so ist sie ihm vor 60 und 80 Nahren ungleich später, aber benn bod zuteil geworden. Das Gelb aus fremder Quelle war aber zu jener Zeit für den kleinen oder mittleren Geschäftsmann überhaupt sozusagen nicht auf der Welt. Das einzige Rreditinstitut für das ganze Reich, die k. k. privilegierte österreichische Nationalbank, kannte durch ihre Statuten und ihre Tendenz nur sogenanntes erstes Papier, und das Portefeuille bes von mir geschilderten Geschäftstreifes gelangte selbst mit Unterschrift eines solchen Primahauses nur spärlich in die Berrengasse.

Dem Privatbankier siel also die Aufgabe zu, diese Lücke außzufüllen. Gegenwärtig sind jene privaten Bankhäuser, welche im Sinne dieser Aufgabe das Geld in die Ranäle des legitimen, des eigenklichen Handels leiten, mit dem letten dieses Genres, mit J. H. Stamet, verschwunden. Damals sehlten sie in der Gesamtheit der Bankwelt nicht, trothdem innerhalb derselben auch schon zu jener Zeit hauptsächlich das Effektenz und Börsengeschäft, heimisches wie internationales, gepflegt wurde; aber ihrer waren nur wenige und mit der Welt des jüdischen Handels standen sie nur selten in Verbindung.

Eine Ausnahme statuierte allenfalls M. H. Weikersheim & Co., doch war die Kraft dieses Hauses keine große und es siel auch nach dem ersten gesehlten Schritte, den es getan hatte.

Mußte man Geld suchen, so war es und zwar nur spärlich und unter Schwierigkeiten einzig bei einem der wenigen Privat= Estompteure zu finden. Bon einem Blanko-Rredite konnte feine Rede sein, ein solcher war felbst in gang anderen Sphären nahegu unbekannt und für das Portefeuille begann der Zinsfat, an diefer Quelle bei 10%, tropdem der Zinsfuß der Bank nicht über 5% stand und die 5%ige Metalliques, die damalige Rente, wie schon einmal erwähnt, sich über 100 bewegten. Diese judischen Rauf= leute befanden sich, mit Ausnahme ihrer größten — was heute faum glaublich erscheint — in der Rlut des Geldumlaufes wie auf einer Insel. Sie mußten nur mit ihrem Rapital arbeiten und konnten erst dann, wenn es sich vermehrt hatte, weiter vor= dringen und fortschreiten. Diese Satsachen schufen für den von mir geschilderten Geschäftsfreis jenen stark konservativen Habitus, ber auch in den sekundären Begleiterscheinungen diefes kauf= männischen Lebens zum Ausdruck fam. — Im Dorfe steht regel= mäßig das Wirtshaus neben der Rirche. In Wien steht inmitten der Geschäfte das Geschäftskaffeehaus. Auch dieses Viertel hatte das seine und kein zweites. Es war dies das alte Café Friedrich am Hohen Markte im Sinaschen Hause; Front nicht mehr als drei Öffnungen und zwei kleine Rückzimmerchen. Diese winzigen Räume genügten für alle jene Chefe, die regelmäßig nach dem Verkehr in einem solchen verlangten. Ihre Angestellten waren hier nicht zu sehen, sie hatten nicht die Aufgabe, wie später, nach Runden zu jagen, sie abzufangen; denn so wenig man damals die Runden der Proving durch Reisende aufsuchen ließ, so wenig war dies am Plate üblich, man wartete, daß und bis sie sich einfanden. Für das Milieu in diesem Raffeehaus war es schon äußerlich sehr bezeichnend, daß es noch die alte Ölbeleuchtung beibehalten hatte. Gasflammen wurden erst lange nach 1848 ein= geführt. Personal: der alte Raffeesieder, seine Frau selbst an der Raffe, ein alter, schon ehrwürdiger Markor. Beginn: morgens fehr früh; es treffen die Provingkunden ein, auch zu hause Frühaufsteher, allmählich jungere Chefs, welche noch geschäftseifrig genug sind, um die Angekommenen zu mustern. Frühstück streng konservativ: Wiener Melange im Glas, dazu das obligate, heute verschwundene "Wasserkipfel"; mürbes Gebäck muß extra verlangt

werden und wird mit befremdeter Mienc gebracht. Nimmt ein Gast Tee, so wird er vom Markör teilnehmend gestagt, ob er sich den Magen verdorben habe. Auf dem nie abgedeckten kleinen Billard lagen die Winterröcke, mancherlei Pakete der Angekommenen und mitunter Zeitungen. Heute greist auch der Geschäftsmann vor allem nach seinem Blatte. Die böse Ersahrung hat ihn gelehrt, wie sehr auch seine Geschäfte davon abhängen, wie jene des Staates gesührt werden; der Rausmann ist notgedrungen Politiker geworden, er wird zu einem Arteil gedrängt.

Damals las man die Zeitung erst am Abend; man hatte keine Eile und Abendblätter gab es nicht. Bald nach 8 Uhr war das Raffeehaus vollständig leer. Niemand zu sehen, als der Haus= knecht, welcher die in Reihen aufgestellten Öllampen für den Albend putt und herrichtet. Nach Tisch ist aber das Raffeehaus übervoll, die Besucher drängen sich um die kleinen Tische dicht zusammen, die lange Pfeife und den Nidibus forgsam balangierend, um nicht die eigenen oder fremde Beinkleider in Brand zu setzen. Es sind sämtlich Stammgäste. Die lebhafte Passage des Hohen Marktes bewegt sich auf der anderen Seite in der Bogenlinie Wipplingerstraße=Lichtensteg und führt nie einen Fremden in diesen Raum. Aur an einem einzigen Tischen driftliche Berren, bekannte Fabrikanten aus der Vorstadt: Adensamer, Mothwurf, zuweilen auch deffen Schwager Felig Pfeiffer, die sich regelmäßig hier zum Schwarzen — es gilt als der beste in ganz Wien einfinden; dann noch ein dritter, dessen Aamen ich schon ver= geffen habe, ein kleines Männchen, den ein gewiffes halbdunkel umgibt. Er erzeugte die schwarzen, seidenen Halstücher, welche damals, vor der Einführung der konfektionierten Rravatten, all= gemein und auch von dem zu meiner Zeit schon längst verstorbenen Raifer Frang getragen wurden. Der Raifer ließ bei eintretendem Bedarfe seine Halstücher immer direkt von diesem Kabrikanten holen und allgemein führte man diese Geschäftsverbindung auf ein sehr "natürliches" Verhältnis zurud. Figur und Gesichtszüge widersprachen diesem on dit nicht. Die kleine Gruppe hielt sich reserviert. Unter den anderen, ausnahmslos judischen Gasten war die Ronversation saut und lebhaft; sie galt nicht dem Ge= schäfte — es waren ja die Diskutierenden zumeist Ronkurrenten

- sondern den TageBereignissen in Wien und selbst mitunter ben politischen im Auslande. Hier, wo kein "Naderer" sich ein= schleichen konnte, durfte man sich mehr geben lassen als in irgend einem der anderen eleganten Cafés mit ihrem wechselnden Publi= fum. Mit Beginn der Geschäftsstunde leert sich das Lokal, es herricht in demfelben wieder feierliche Rube; zur Naufe ftellen sich die Gäste, wenn auch lange nicht so zahlreich wie zum Schwarzen, wieder ein, aber nur auf furze Viertelftunden, benn das Geschäft reicht über diese Zeit noch hinaus. Aur einige ältere Herren bleiben zu ihrer allabendlichen Vartie gurud. Das Spiel, gleichfalls urkonfervativ, weder Sarock noch Whift, fon= bern zumeist nur das uralte "Dadl", wenn es hoch kommt, Préférence, beides nur mit deutschen Karten. Bald nach 8 Uhr abends verlieren fich auch diese letten Besucher, der alte Markör fucht seine Stammkneipe auf, nachdem er die Tageslosung ab= geliefert hat. Diese bewegt sich regelmäßig zwischen 80-100 Fl., für heutige Verhältniffe eine fehr kleine Summe, aber fie hat bei ber geringen Miete, welche in diesem Sinaschen Saufe ge= zahlt wurde, und der minimalen sonstigen Regie genügt, um im Laufe der Jahre das Chepaar zu fehr wohlhabenden Leuten zu machen.

Dann entsteht der Quai. Das Geschäft und mit ihm das Publi= fum dieses Studes Allt-Wiens wandert nach dem neuen Viertel, in ein neues Raffeehaus. Der Besither des alten will sich gurud= gieben; die Gäste können ihn nicht bewegen, dem alten Markör die Nachfolge zu überlaffen; er verkauft die Ronzeffion, der Räufer wechselt Lokal und Personal, der alte Markor ist brotlos. Über Unregung eines damals noch jungen Raufmannes, gleichfalls dem Prefiburger Ghetto entstammend (A. St., später St. & Sp.), welcher seither als Chef eines großen und vornehmen Hauses gestorben ift, erklärt sich eine Ungahl der bisherigen Stammgafte bereit, für den alten Mann eine monatliche Rente zu subskribieren. Der bisherige reiche kinderlose Besitzer verweigert auch hierzu jeden Betrag. "Wir Wilde sind doch bessere Menschen", sagt ber Ranadier in Seumes Gedicht zu dem Europäer. Der Markör bezieht die Rente einige Monate, sie reicht aber nicht aus und ihm wird diese Existenz unerträglich. "Betteln und dabei noch

hungern, das lerne ich in meinem Leben nicht mehr", sagte er, als ich ihn das lettemal bei mir gesehen. Zum nächsten Ersten erschien er nicht, und als ich mich um seinen Verbleib erkundigte, hatte er schon von seiner Dachkammer in Außdorf aus den Sod in der Donau gesucht und gesunden. Die Kaffechausidylle hat also eine Urt tragisches Ende gesunden. Sie soll die Schilderung der seinerzeitigen jüdischen Geschäftswelt in dem alten Stadtwinkel abschließen, bevor ich an die Zeichnung ihrer zweiten großen Hälfte im Vormärz gehe.

Diese zweite bestand aus dem großen Kreise jener jüdischen Raufleute, welche sich dem Rommerz sämtlicher Erzeugnisse der Bodenproduktion und der mit ihr in Verbindung stehenden land-wirtschaftlichen Industrien widmeten. Ein Gebiet, welches in dem damaligen Wirtschaftsleben österreichs einen gegen die Industrie noch viel überwiegenderen Raum einnahm, als es heute der Fall ist: Schaswolle, Rohleder (Hänte), Schas- und Ralbselle, Knoppern, Hornspiken, Bein, hauptsächlich aber Getreide und Spiritus (Wein war zu jener Zeit in Wien kein jüdischer Handel).

Das Bild dieser ganzen zweiten Sphäre des jüdischen Geschäftes im Vormärz war nach mehreren Richtungen ein von jenem der ersten Hälfte durchaus verschiedenes. Dieses Geschäftsleben bewegte sich ohne jeden lokalen wie kommerziellen Zusammenhang mit dem der Stadt einzig in der Leopoldstadt, hatte eine ganz andere Gestalt und bot eine ganz andere Szenerie. Dort eine Reihe von Straßen und dicht gedrängt in denselben Laden an Laden; in jedem derselben schön gereihte Warenvorräte, von denen jedes Stück individuell durch die Runden unter Mitwirkung der Rommis besichtigt und gehandelt wird. Dem Warenlokal sich anschließend, je nach Größe und Bedeutung des Geschäftes ein größeres oder kleineres Kontor mit mehr oder weniger six ansgestellten Kontoristen.

Von alldem scheinbar hier nur eine geringe Spur. Von dem großen Verkehr, der sich in der Leopoldskadt auf diesem Gebiete abspielte, ein Verkehr, im Betrag sicherlich viel größer als der in der Textilindustrie, ist in den Straßen nichts zu bemerken. Wo ist also sein Schauplat? Vor allem, wo der des wichtigsten, des allgemeinen Nahrungsmittels, des Getreides und der mit

ihm zusammenhängenden anderen Artikel? Wie stellte sich dieser Getreidehandel Wiens unmittelbar gegen Ende des Vormarz dar? In einem einfachen, unscheinbaren Raffeehauslokal, bei Stierbock an der Donau, bewegten sich von morgens bis abends einige hundert Menschen, unaufhörlich miteinander Geschäfte bald abschließend, bald abwickelnd, ohne anderen Upparat und ohne anderen Behelf als ein Notizbuch: nur hie und da wurde ein fleines Mufterfäcken beschaut, geprüft; zum Abschluß genügte das Wort, die Wotierung in das Büchlein der Verhandelnden. Neben und zwischen ihnen die regelmäßigen Begleiter dieses Verkehrs, die Sachverleiher - ein Zweig, welcher durch die da= malige Ausbehnung des Geschäftes entstanden war — Senfale, Rommissionäre, Spediteure. Die Ware, die gekauft und verkauft wurde, befand sich gar nicht in Wien; Wien hatte keine Lager= häuser, keine Depots - sie lag irgendwo auf der ganzen Strecke von Wien bis Pest oder weiter darüber hinaus bis in der Bacska oder in der Glovakei und mußte erst von dort nach Wien ge= langen.

Die hier verkehrenden Raufleute waren so ziemlich an jedem Wochentage dieselben, aber doch mannigfach abwechselnd; denn ein Teil von ihnen war gar nicht hier, sondern an anderen Pläten wohnhaft und nur eben des fortlaufenden Geschäftes wegen fast ununterbrochen bei Stierbock zu sehen; sie machten darum auch ben Eindruck von Wiener Raufleuten. Aur am Samstag er= schienen vor 12 Uhr Mittag und in den Nachmittagftunden gahl= reiche andere von einem eigentlichen Provinztypus, in der Regel auch ausgerüftet mit einer Urt Reisetasche, die mehrere Muster= fäckchen barg. Wien hatte nämlich schon damals am Samstag einer jeden Woche zu Mittag eine Getreidebörse; sie war wohl nur eine freie Busammenkunft aller Getreide-Interessenten und wurde natürlich nicht nur von den Insassen des Stierbock, sondern selbstverständlich auch von jenen in der Proving anfässigen Ge= treidehändlern besucht, welche gewohnt waren, das von ihnen Die Woche über zu hause eingekaufte Getreide an diesem Borfen= tage zu verkaufen, ohne sich aber ausschließlich an das Börfenlokal und an die zwei Stunden des dortigen Geschäftes zu binden. Die damalige offizielle Borfe des Samstags repräsentierte mehr

das Lokalgeschäft, die Upprovisionierung Wiens, wichtig für die Müller der Umgebung, für die damals schon bestehende Wiener Dampsmühle, für die Bäcker der Stadt, die Brauer usw., während das tägliche Kaffeehausgeschäft schon über dasselbe weit hinauszgriff. Bei den damaligen Transportverhältnissen waren die Differenzen im Preise zwischen den einzelnen Städten ganz andere als heute und gaben dem Handel schon Gelegenheit, ausgleichend einzugreisen. Man kann also sagen, der Getreidehandel Wiens beruhte auf dem Kaffeehaus und auf seinen Gästen, nicht auf dem einmaligen Börsentag und seinem Geschäft, welches nur den Marktpreis deklarierte, der sich bei Stierböck ergeben hatte.

Aihnlich, wenn auch nicht gleich, verhielt es fich mit dem Spiritus= handel. Er spielte fich in dem anderen, Stierbod gegenüber ge= legenen Jegerschen Raffeehaus ab. Wie bei Stierbod sah man auch hier ein ununterbrochenes Geschäft zwischen Raufleuten, welche indessen fast alle den Eindruck von Wienern machten; zwischen ihnen bewegten sich Spiritusfabrikanten, mittlere und kleinere Brenner aus der Proving usw.; die ganze Gesellschaft gleichfalls, wie die der Getreidehandler, ausschlieflich jüdisch. Das innere Gefüge des Spiritushandels hatte jedoch zum Seile eine gang andere Gestalt. Bon den Getreidearten gelangten die wich= tigsten durch einen ersten gandel an die Dampfmühle, an die Müller und nach dem Umwandlungsprozeß zu Mehl erst durch einen zweiten Handel in den Ronfum; Spiritus hingegen ist schon ein solches zweites Produkt; der Verkehr in ihm umfaßte darum neben den Spekulanten vorwiegend Groffiften dieses Artikels, welche die von den Brennern und Spekulanten gekaufte Ware an die kleinen Händler, an Likörerzeuger und gewerbliche Betriebe, nicht nur in Wien, sondern auch in die Proving verkauften und freditierten. Getreide wie Spiritus wiesen in ihrem Berkehr troß mancher Verschiedenheit jedoch schon damals ein gemeinsames charafteristisches Moment auf; beide gehören sie zu den so= genannten, wie der in der Wiffenschaft geschaffene technische Uuß= bruck lautet - fungiblen, will sagen vertretbaren Waren, d. h. zu solchen, welche den idealsten dieser Urt, dem Gold und den Effekten dadurch sehr nahe kommen, daß auch bei ihnen nicht notwendig um eine bestimmte individuelle Post gehandelt werden muß; innerhalb gewisser Grenzen nämlich hat die ganze erzeugte Ware eine so durchaus gleiche Beschaffenheit und Verwendbarsteit, daß es ganz gleichgültig ist, ob diese oder jene geliesert und akzeptiert wird. Banater Weizen aus einem bestimmten Gebiete und von gleichem Gewichte gibt immer das gleiche Mehl. Dieser der geprägten Münze ähnliche Charakter verschiedener Waren ist bald nach dem Austreten und Einleben des Effektenhandels, also sehr frühzeitig anerkannt und zur leichteren Durchsührung der Spekulation ausgenützt worden. Sie brauchte eben nur ihrem gesamten Handel eine bestimmte Type zu Grunde zu legen, womit die Möglichkeit des Termingeschäftes gegeben war; das hatte sich auf den großen internationalen Warenbörsen schon zu Unsfang des 18. Jahrhunderts vollzogen.

Die Notwendigkeit oder Verwerflichkeit des Terminhandels hier zu diskutieren, fehlt jede Veranlassung; ich will nur konstatieren. daß er für diese beiden Handelsartikel in Wien im Vormärz ichon lange bestanden hat, aber auch nur für diese — für den ganzen sonstigen großen Rest des Produktenmarktes war diese Urt des Geschäftes damals ebenso wenig durchführbar, als sie es heute erscheint. Für sämtliche Rohprodukte gilt das Gleiche wie von dem Hauptartikel, der Schafwolle. In letterer waltet eine gang andere unvergleichlich größere Mannigfaltigkeit und Verschieden= heit der Sorten und ihrer Verwendung ob, als bei dem Getreide. Selbst innerhalb gang derselben Gattung zeigen zwei Partien nie dasselbe Gesicht, haben sie nie den gang gleichen Charafter. Die Spekulation kann also nur darin bestehen, daß man sich mit dem usuellen Handelsgewinn nicht begnügt, sondern die steigende Konjunktur abwartet. In den dreißiger und vierziger Sahren des vorigen Jahrhunderts befaß Wien ein ziemlich lebhaftes Woll= geschäft. Die Wollhandler selbst waren — wenn man von jenen griechischen Firmen absieht, welche als Rommissionare die Wollen aus dem Balkan direkt erhielten und sie auf dem hauptzollamte verkauften — ausnahmslos Juden; in erster Linie kommen hier größere Firmen in Betracht, welche die Bartien der feinen Berr= schaftswollen kontrahierten, die Sortiererei und den mit ihr ver= bundenen Erport betrieben. Neben ihnen arbeiteten dann eine große Ungahl mittlerer und kleinerer Wollhandler gleichfalls in

Prima Wollen, d. h. in feinen Einschuren; andere wieder und ihrer waren viel mehr, in den geringeren, den Zweischuren aller Sorten bis zu den Zigana= und Zackelwollen.

Diese kleinen Produktenhändler des Wiener Plates waren ebenso wenig und vielleicht noch viel weniger als Getreide= und Spiritußhändler hier wohnhaft. Sie brachten die eingekauften Produkte sosort in die Magazine eines der Rommissionshäuser, welche diesem Geschäft oblagen, ließen sie von dem Hause verskaufen oder belehnen, um dann einen günstigen Verkauf abwarten und den Sinkauf fortseten zu können. Diese Rausleute brauchten also oft nicht einmal eigene Magazine und ihr Rontor beschränkte sich auf den Rechnungsabschluß mit ihrem Hause; ihren Ausenten halt verteilten sie auf ihr Hotel= oder Monatszimmer und das Casé Feber. Hatten sie verkauft, so sehsten sie einige Tage, welche sie ihrer Familie und dem neuen Sinkauf widmeten, um dann wieder für längere Zeit auf dem Plate zu sein.

Der Gesamtumsat, welchen diese Mittelschichte in Wolle machte, überwog in Summa weitaus jenen der wenigen großen Wollshäuser.

Nach jeder Richtung gleichartig verhielt es sich mit all den anderen zahlreichen Landesprodukten. Vor allem waren auch in diesen anderen Urtikeln mit wenigen Ausnahmen ausschließlich Ruden, Händler aus der Proving tätig; es bestanden aber auf diesem Gebiete auch Wiener judische Firmen, eigentliche Broduktenhäuser, wie die k. k. priv. Großhandlung Beinrich Pollak, der Vater des Morit v. Borkenau. Heinrich Rein und noch das eine oder andere: was diese verschiedenen Händler in Rnoppern, Horn, Rnochen, Rlauen, - Waren, für welche damals nicht die heutigen Ersakartikel, Steinnuß, Bartgummi, Zelluloid, Gallalith usw. bestanden, und die darum außerordentlich wichtig waren weiters in Honig, Wachs, Salg, Speisefett, Rüb= und Leinöl, Borften, Rokhaar, Safenhaar, Sadern, Bettfedern und bergleichen nach Wien brachten und hier ohne alle kaufmännische Pose an die verschiedensten gewerblichen und industriellen Betriebe oder an andere Bändler weiterverkauften, würde in einer Umsatstatistik bes Wiener Handels, genau so wie im Wollgeschäft, eine un= gleich größere Rolle spielen, als jener der auf der Bildfläche zu

oberst erscheinenden Großhändler. Und des weiteren betrieben zahlreiche Juden Geschäfte, welche ganz allgemein und von den Produktenhändlern selbst in der geschäftlichen Rangordnung tiefer als der Produktenhandel gestellt, nicht als zu diesem gehörig betrachtet wurden und die nichtsdestoweniger eine unentbehrliche Leistung vollführten. Juden, teils in den Wiener Vororten, teils in der Proving wohnhaft, sammelten von den Rleischhauern in= und außerhalb Wiens die nassen Rindshäute, hingen sie auf die Trodenböden und lieferten fie dann an die Wiener Rotgerbereien. Undere kauften für die zahlreichen Weißgerbereien ebensowohl die Relle der geschlachteten, wie der in den Schäfereien gefallenen Schafe. Und wieder eine andere Gruppe diefer kleinen Geschäft3= leute machte die sogenannte Hautwolle, d. h. die auf trockenem Wege von dem toten Bließe mit der Schere abgenommene Wolle, eine Wollgattung, deren Haar sich nicht fest, sondern zurt anfühlt und das darum zur Schmeichelung des Striches von den Fein= tucherzeugern sehr gesucht wird; und zu gleicher Zeit nahmen diese den Weißgerbern die in ihren Werkstätten gefallene, die sogenannte Gerberwolle ab, ein geringwertiges aber billiges und von den Erzeugern ordinärer Tuche fehr geschähtes Material. Rurg, im gangen Sandel mit agrarischen Produkten herrschte eine emfige Tätigkeit der Juden, die für denselben nicht weniger auß= schlaggebend sein mußte, als jene schon von mir geschilderte in dem ganzen Bereich des Wiener Textilhandels.

Für Umfang und Bedeutung des Agrarhandels, namentlich seiner mittleren Schichte, möchte ich noch eines anführen: Wien hatte eine Getreide=, aber sonst keine Warenbörse, jedoch gleich= sam als deren Ersah neben den öffentlichen Börsen= und Wechsel= sensalen die Institution der beeideten Warensensale. Von 42 solchen im Schema Verzeichneten waren 20 Juden 1), welche auß= schließlich in diesem Produktengeschäfte der Leopoldstadt tätig waren, während die Vermittlung der 22 christlichen, zumeist

i) Josef Ascher, Elias Barbach, Gabriel Bellak, Andolf Brig, Leopold Cohn, A. Grünwald, Joachim Hillberger, Albrecht Hiller, Jgnaz Hirch, Jgnaz Hoffmann, Markus Janowiger, J. H. Kann, Gerson Kallmus, Morig Lichtenstern, Salomon Moderianer, Karl Oppenheimer, Jsak Schornstein, Anton Schwizer, Sigmund Stroß, Jakob Wertheimer.

DODDOD 1. Rapitel. Das Geichäft: Schauplat, Umfang und Charafter DODDOD

Griechen und Italiener — über das ganze andere Gebiet des Handels und des Rommerzes sich erstreckte. Und diese 20 jüdischen Beeideten waren nur der Kern für eine drei= oder viersache Un= zahl von solchen unbeeideten Produktensensalen; unter ihnen anssehnliche Firmen, die eine Geschäftssumme vermittelten, wie sie keiner der beeideten auswies; einzelne unter ihnen hatten sich bei großen Fabrikanten ein solches Vertrauen erworden, daß nur durch sie eine Verbindung mit ihnen möglich war.

Ich möchte nicht weiter in Einzelheiten eingehen; ich glaube schon jeht resumieren zu können, daß auch schon damals auf dem ganzen kommerziellen Gebiete nur äußerst wenig Artikel und Zweige zu finden waren, welche — wie beispielsweise Orogen=, Bergwerksprodukte, Holz — die Steinkohle spielte damals noch gar keine Rolle — und Eisen — von anderen als jüdischen Rauf= leuten im Handelsverkehr gepflegt worden sind.

#### 2. Rapitel

# Ghetto auch in Wien; der Gegensatzwischen wirtschaftlicher Bedeutung und staatlicher Verfehmung der Juden

Das für die Ausführungen des ersten Rapitels benütte Handels= und Adrehbuch des Niederösterreichischen Gewerbevereins war der erste Versuch, die einzelnen authentischen Verzeichnisse der verschiedenen Zünfte und sonstigen gewerblichen Genoffenschaften, die freien Gewerbe und Fabriken, sowie die bürgerlichen und anderen handelsgremien Wiens, überhaupt alle zu jener Zeit, 1846, für das Wirtschaftsleben in Betracht kommenden Organi= sationen und Rorporationen in einer Gesamtpublikation zu ver= einigen; für die Schilderung jener Zeit ist es noch heute die einzige übersichtliche und erschöpfende Quelle geblieben. Studium dieses Buches führt uns zur Renntnis einer gang merkwürdigen Tatsache. Wenn nun ein neugieriger Lefer dieses Buch systematisch durchgeben wurde, was fande er darin? Vor allem die ganze Masse der Detailkaufleute am Graben, Rohlmarkt usw., die sämtlichen Gemischtwaren=, die Spezereihandler der Vor= städte. Denn alle diese sind, wenn auch noch so klein, Mitglieder des bürgerlichen Handelsstandes, des Handelsgremiums.

Innerhalb des bürgerlichen Handelstandes gab es keine Juden; sie waren keine Bürger, konnten also diesem Gremium nicht angehören. In einem anderen Verzeichnis fände er die Mitzglieder des k. k. priv. Großhandlungsgremiums. Diese Institution ist nicht aus dem Handel organisch hervorgegangen, sondern 1774 von der Raiserin Maria Theresia geschaffen worden, um den verschiedensten Elementen, welche die Aufnahme in den bürgerzlichen Handelsstand statutarisch nicht sinden konnten oder selbst

scheuten, ihre im allgemeinen Interesse wünschenswerte kauf= männische Tätigkeit gesetlich zu ermöglichen; brang sie doch in ihrem Reffripte darauf, daß selbst der österreichische Aldel sich in Die Reihe der Großhändler stellen solle. Dieser Entstehung ent= sprechend, waren die f. f. priv. Großhandler eine sehr bunte Gruppe. Sie umfaßte die eigentlichen großen Bankiers, wie den kleineren Befiter einer sogenannten Schreibstube, den Wechsler, den gricchischen Rommissionär, aber auch Jabrikanten verschiedenster Branchen, welche als jolche der Verleihung einer Handelsbefugnis ebensowenig bedurft hatten, wie verschiedene andere. Man suchte aber dieses k. k. Privilegium, weil es vorkommenden Ralles das unbeschränkte Recht zu aller und jeder öffentlichen Unternehmung gab und weil es als eine Auszeichnung galt; bagegen fanden sich die Vertreter des eigentlichen, des Warenhandels in dem 100 Mitglieder umfaffenden Verzeichniffe nur im allergeringften Maße. Und zwar gilt dies von den jüdischen Mitgliedern ebenso wie von den driftlichen.

Ich möchte die noch heute, nach 70 Jahren, interessante Liste der ersteren dem Leser vorsühren: S. M. v. Rothschild, das Mit= glied einer europäischen Finanzmacht, der Rontrabent der 1834 iger, 1839 iger und anderer Unleihen, der Gründer der Nordbahn, macht zwar als uniformierter f. f. priv. Großhandler einen nahezu heiteren Eindruck, aber ohne diese Uniform hätte er als Jude in Wien gar nicht wohnen dürfen. Und er gahlt durch seine Welt= stellung in diesem Rahmen eigentlich gar nicht mit; wird benn auch noch in dem Verzeichnisse eines späteren Sahrganges unseres Schemas, 1855, der Chef des Haufes, Salomon Rothschild, als "auswärtiger Großhändler" angeführt. Neben ihm gehören noch 17 bekannte judische Großhändler dazu, welche durchaus dem Börsen= und Effektengeschäfte obliegen: Bermann Todesco, M. L. Biedermann & Co., Moriz Königswarter, Adolf v. Wertheim= stein, B. v. Wertheimstein & Cohn, David Wertheim & Co. (Ein= und Verkauf aller Gattungen Obligationen), Camuel Lipp= mann, J. Hofmann & Sohne, J. L. Ebler v. Hoffmansthal (affilierte Firma L. G. Goldstein), M. R. v. Neuwall, A. E. H. Rann, L. A. Elkan, J. J. Löwenthal (Jakob Ritter v. Löwenthal), David Pollak (hauptfächlich Urrangeur von Güter= Lotterien),

Anton Schnapper (jett Wechselstube der N. Ö. Eskomptegesellschaft. Nur ein einziger, M. H. Weikersheim & Co. ist vorwiegend nach dem englischen Ausdruck danker, d. h. Bankier der Ranssente und Industriellen. Sechs in derselben Liste: Ignaz Baum (Luchsabrikant in Bielit), Enoch Kern & Sohn (Militärtuch), L. Epstein (Rottondrucksabrikant in Prag), Sorach Mayer (Rottondrucker in Kettenhof), Isaak Breuer & Söhne (Wollwarendrucksabrikant in Wien), Ludwig Langs Witwe (Rohe Rottonweberei N.-Österreich) waren k. k. priv. Fabrikanten, alsonur zum überssus auch privilegierte Großhändler.

Ebenso viele: Moriz Wodianer, M. Stern & Sohn (Gesell= schafter der Firma Wodianer), Josef L. Bostowik & Co., Samuel J. Goldberger & Söhne (die zwei letteren Vester Raufleute und Firmen), M. Hirschl & Sohn in Arad, M. Löwenstein & Sohn, Groß=Ranisa, waren Provinzfirmen, die in Wien selbst kein Geschäft betrieben, sondern hier nur gur Berforgung ihrer Säufer in der Proving teils Kontors, teils Einkaufsmagazine (auch zu solchem bedurfte es für den nicht Großhändler einer behördlichen Bewilligung) unterhielten. Den tatfächlichen Warenhandel vertreten in diesem vornehmen Rollegium nur wenige Firmen: 3wei Wollhandler: S. Auspit und J. Figdor & Sohn; von den Produktenhändlern einzig Heinrich Fein, ein einziger Lederhändler Rafael Foges, und von dem größten und wichtigften, dem gangen Textilhandel nur Josef Boschan & Sohne, Salomon Camondo Eidam & Co. (deffen späterer Chef Moriz Goldberger auch ein Bankgeschäft betrieb), L. S. Ruh (zu der Zeit schon ohne wirklichen Betrieb) und L. Rohn & Sohn; aus der Nürnbergerbranche ein von Pest nach Wien übersiedeltes Haus: M. L. Ranik & Söhne. Schließlich noch zwei judische Firmen: E. Borges und Moriz & Simon Vorges, beren Betrieb ihrem Charakter nach, man nicht mehr bestimmen kann, doch waren sie, nach dem Standort ihres Geschäftes zu schließen, sicher keine Textilhandler. Rontor eines hauses in der Rauhensteingaffe, sowie der Gold= schmiedgasse verkaufte man weder Leinwande noch Tuch. Und wenn ich mich recht erinnere, waren die Beiden Vertreter und Rorrespondenten Parifer Bankhäuser. Die Juden im Gremium ber f. f. priv. Großhändler waren mit diefer Aufzählung erschöpft.

Suchen wir also weiter im Schema nach judischen Raufleuten, so finden wir als "Niederläger" je eines böhmischen und mährischen Tuchfabrikanten drei judische Firmen: Sigmund Koritschoner, Ludwig Baneth, R. J. Turnovsky, Dann stoken wir auf eine Rategorie der Rurrentwarenhändler, d. h. solche, denen die Be= fugnis zustand, mit allen "Schnittwaren" im Gegensatz zu ben Rurg= und Mürnbergerwaren Handel treiben zu dürfen. Die Lifte beginnt mit dem vornehmsten Modegeschäfte, dem der Familie Urthaber am Stefansplat zum weißen Stern und desgleichen von Unreiter am Hof zum weißen Schwan. Die Hunderte der angeführten Rurrentwarenhändler find fast durchwegs Detaillisten: unter ihnen finden sich nur 13 Groffisten und diese tragen durch= wegs jüdische Namen. Sechs von ihnen: Johann Eduard Boschan, Anton Falkbeer, Brüder Rallmuß, Gebrüder Regen, Ignag Regen, B. S. Schuloff kannte ich bestimmt als getauft; die anderen waren es wahrscheinlich und sie sind also nur auf dieser Brücke in diese Gesellschaft gelangt, welche Satsache mir noch später dienen soll. Dann finden wir noch als Besitzer von sogenannten - fäuflichen - Leinwandhandlungen, deren Erwerb nach der Praxis auch Juden gestattet war, fünf: Josef Blau, Jonas Fröhlich, Jakob Sar, H. Rolisch, Al. Makels Sohn, welch letterer mit Rarl Matel identisch ist, der zugleich in der sofort folgenden Liste ber jüdischen Händler vorkommt. Sie führt die Bezeichnung: Rategorie der "tolerierten ifraclitischen Handelsleute". Es sind ihrer 60 und ihre Zusammensehung gibt ein für jene Zeit charakteristisches Bild.

Unter diesen tolerierten Handelsteuten figurieren: Zwei Pferdeshändler, M. Straß und Mathilde Tobiaß, vier Juweliere, der Optiker Waldstein, der Ölfabrikant Jaques Leon, ein Branntweinserzeuger, der Bleicher Karl Zappert, drei Schreibstubenbesitzer, d. h. Händler mit Börseneffekten. Als Produktenhändler figurieren dreizehn, darunter Moriz Goldschmidt und Leopold Edler von Wertheimstein, die zwei Prokuristen des Hauses S. M. v. Rothschild (!). Zwei in der Liste sind als Kommissionäre für Galizien angeführt. Einer dieser Handelsseute ist Bernhard Back, der schon viel früher in der Liste der jüdischen Fabrikanten genannte Baumswollwarensabrikant, einer Lederhändler und einer Händler mit

Rohseide. Einer ist ohne bestimmten Handelsartikel, einer als Exporteur verzeichnet, schließlich und lettlich find unter diesen tolerierten Handelsleuten als Manufakturisten, d. h. Raufleute aus den verschiedensten Zweigen des Tertilhandels mit Baumwollwaren, Suchen und fonstigen Schafwollwaren, Seiden und Leinwandwarenerzeugnissen, Kurrent= und Modewaren noch 27 angeführt. Diese 27 Firmen wurden also nach offizieller Aufzeichnung den ganzen großen judischen Textilhandel Wiens, wie ich ihn im ersten Rapitel dieses zweiten Buches gezeichnet, und die 13 Produktenhändler das ganze judische Produktengeschäft, wenn wir von den wenigen einzelnen Mitgliedern dieser Branche unter den f. f. priviligierten Großhändlern abschen, vertreten. Mert= würdigerweise sind gerade diese Raufleute solche, von denen auch nicht ein einziger nach meiner Renntnis und bestimmten Erinnerung von größerer geschäftlicher Bedeutung war und unter denen sehr viele den unabweisbaren Eindruck machen, daß sie ihre Kandels= befugnis aus den verschiedensten, entfernten Gründen, mitunter auch nur aus dem, eine in Wien berechtigte Existeng zu gewinnen, erworben haben.

Daß mit diesen Zissern der jüdische Handel erschöpft sein sollte, wäre schon von vorneherein undenkbar, widerspricht aber ganz und gar seinem tatsächlichen Bestande. In den 14 Gassen des Judenviertels vom Hohen Markt dis zum Salzgries standen 120 Häuser, welche vollgepfropft mit jüdischen Textilhändlern waren; außerhald oder in nächster Nähe dieser topographischen Begrenzung waren noch eine ganze Anzahl Häuser zu sinden, in denen, nur allerdings nicht so dicht, gleiche jüdische Rausseute ihr Geschäft betrieben. Das läßt mit Sicherheit auf eine Zahlschließen, die vielleicht zwanzigmal größer war als jene der 27 Textil=Engrossisten des Schemas. Demnach nicht mehr, als nach meiner Schilderung der Preßburger Judengasse dort tätig ges wesen waren.

Für jene Zeitgenossen, welche dieses jüdische Geschäftsviertel, das in seinem Bestande bis in die sechziger Jahre gereicht hat, noch gekannt haben, braucht diese meine Behauptung wohl keines weiteren Beweises. Aber für die Leser der Gegenwart will ich aus seinem Bilde nur zwei Häuser herausgreisen:

Ein kleiner enger Durchgang führte von der Judengaffe zum alten Lazzenhof (Konffriptionsnummer 500, I. Bez.). Nicht zu jenem, welcher erst jett demoliert worden ist, sondern zu dem an gleicher Stelle gestandenen, welchen Lazius, der Leibarzt des Raifers Ferdinand I. und erster Geschichtsschreiber der Stadt Wien erbaute und der 1850 von den Grafen Honos, den damaligen Befitern, zu bem von ber heutigen Generation gekannten um= gebaut murde. Diefer alte große, vier Stod hohe hof, in seinem Innern vier lange Fronten zeigend, war in allen Stodwerken auf das dichteste von gablreichen Geschäftsleuten ausgenütt; ben ganzen Tag über herrschte das regfte Leben, welches von den hier etablierten Textilhandlern ausging. Schon aus der einen linksseitigen Front bin ich noch heute imstande, deren einige an= zuführen: David Vollak, ein Seidenwarenhandler, eine Reihe von Jahren wohlhabend und Hansbefiger, Ignag Goloftein, fpater im Dreifaltigkeitshof, ein lebhaftes Geschäft in Gebirgsware, 3. Goldmann, fortiertes Manufakturwarenlager mit ftarkem Ub= fat an Landfrämer und Hausierer, beide vermögend geblieben; Abolf Weldler, Franz Löwn usw. Ahnlich verhielt es sich mit einem zweiten Bof. Die alte Sackgaffe, damals Sterngaffe, an beren Stelle heute die Mark Aurel- und Vorlaufstraße gum Salzgries führen, schloß mit dem Polizeihause, einem ehemaligen Urfulinerinnenkloster und dem angrenzenden großen Hause zum weißen Stern. Deffen Bewohnerschaft steht mir darum so lebendig vor Augen, weil mein Vater zur Zeit, da er noch Kaufmann in Prefiburg war, dort sein ständiges Ginkaufsmagazin hatte; das Gebäude war voll besetzt von mittleren und namentlich kleineren Raufleuten, welche in den Hofmagazinen und fast allen oberen Geschoffen schen und emfig ihren Sandel betrieben, vielfach mit ihren Waren zusammen in ein und demselben Raume hauften. Eigentümerin (Konskriptionsnummer I 486) war Gräfin Marianne Brunswid; ftrenge regiert wurde seine ausnahmslos judische Gin= wohnerschaft von dem Hausmeisterpaare, mit welchem auf guten Jug zu stehen, diese Parteien allen Grund hatten. Das Paar hatte, was in solchen Säufern öfters vorkam, kleine Beziehungen zur Polizei und schütte burch dieselben häufig die eine oder andere Familie vor einer plötslichen, von oben hereinbrechenden

Ratastrophe. Die alte Hausmeisterin vergalt überhaupt die be= hagliche Existenz, welche sie durch manchen, den Inwohnern auferlegten Tribut genoß, durch Wohlwollen, insbesonders gegen die so überaus zahlreichen Rinder. Wenn diese morgens vor ihrer Loge vorbei in die Schule gingen, wurden sie von ihr inquiriert, ob sie auch ordentlich gefrühstückt hätten und jenes, dessen Ant= wort nicht befriedigend ausfiel, bekam aus ihrem großen Raffee= topfe eine Schale mit auf den Weg. Einem diefer Rinder aus ber vielleicht ärmsten Namilie, einem Rnaben S. Sp., bin ich später wieder begegnet, als berfelbe zu einem berühmten Mathe= matiker und Professor an der Handelsakademie sich heraus= gewachsen hatte. Auch in diesen beiden Böfen allein — das Ge= bäude bestand aus einem großen und einem kleinen Hinterhofe haben ungleich mehr judische Raufleute gearbeitet, als das Handels= und Adregbuch an Manufakturisten unter den "tolerierten ifraelitischen Sandelsleuten" aufweist.

Genau so oder ähnlich erschien der Anblick der Häuser in all den angeführten Gassen. Sie waren auf das dichteste besetzt von jüdischen Textilhändlern, größeren und kleineren, in der ganzen Geschäftswelt wohl bekannt. Ich will aus der großen Zahl derer, die in meiner Erinnerung haften geblieben sind, einige solche hervorheben, welche entweder schon damals bedeutend waren oder aus deren kleinen Anfängen sich im Nachmärz große Unterznehmungen heraus entwickelten.

Zwei junge Rausseute, Abolf Stern, ein Preßburger und B. Spiegler auß einer kleinen ungarischen Stadt, verbinden sich in den vierziger Jahren zu einem kleinen Betrieb in der Seitensstettengasse in sogenannter Gebirgsware. Im Nachmärz werden sie immer größer, dann groß; sie teilen sich, jeder derselben wird zu einem bedeutenden Fabrikshauß, A. Stern & Sohn, B. Spiegeler & Söhne. Ein kleiner Mann auß Nikolsburg betreibt zu derselben Zeit in der Preßgasse einen überauß bescheidenen Manusakturwarenhandel; seine Söhne machen darauß eine der bedeutendsten Unternehmungen der ganzen österreichischen Textisindustrie: Hermann Pollaks Söhne. Zwei ungarische Juden, Hermann Stiaßen auß St. Georgen, Jakob Sruh auß Neutra, in ihrem Unfang große Haussierer, stehen mit ihrem Geschäfte

noch im alten Lazzenhof, betreiben einen Tertilhandel usuellster Urt. Sie trennen sich, Gruh wird Tuchhändler, verschwindet später; aus dem Geschäft des anderen ist unter den Sohnen eine große Weberei, B. Stiafing & Sohne hervorgegangen. Hermann Wärn= dorfer aus Pregburg hat einen kleinen Laden in dem heute ver= schwundenen Neuwallschen Hause in der Prefgasse. Schon in den fünfziger Nahren wird sein Sohn ein sehr bedeutender Tertil= händler, schlieklich ein bedeutender Spinner. Salomon Trebitsch aus Nikolsburg beginnt Ende der dreißiger Jahre in einem kleinen Laden des Sinaschen Hauses in der Preggasse einen Handel mit Seidenwaren, aus demfelben wird S. Trebitsch & Sohn, eine ber größten Seidenzeugfabriken und ein vornehmes haus. Zwei ehemalige Rleinhändler in St. Georgen bei Pregburg (Franz und David Acumann) werden etwas später in einem versteckten Hofmagazin der alten Sterngaffe bescheidene Raufleute in dem= selben Artikel; der eine verschwindet, der Sohn des zweiten, Heinrich Neumann, macht aus seinem groß gewordenen Geschäfte gleichfalls eine Seidenzeugfabrik. Alle die hier Genannten, für das Schema eristieren sie nicht. Aus anderen dieser Wohlbekannten, aber dennoch vom Schema lingenannten werden zwar keine Industriellen, aber sie gelangen entweder schon im Vormärz oder in den ihm folgenden Sahren zu Geschäften von großem Um= satz und bedeutendem Vermögen. Der von mir als Platsteher schon vorgeführte Mayer Rrall, in seinem Ursprung Hausierer in St. Georgen, wird dann in Wien Seidenwarenhändler und gelangt als solcher in aller Stille zu einem Umfat, der ihn schon Ende der vierziger Jahre zu einem Millionär machte. Hinter der Auprechtskirche betreibt der aus dem Nikolsburger Chetto eingewanderte Jude Dfaak Friedlander einen Manufakturhandel; er sett ihn nur bis in die erste Hälfte der fünfziger Sahre fort und scheidet aus demselben mit einem Vermögen von mehr als einer Million Gulden. Rarl Hoffmann, einer der Ressortchefs in dem Boschanschen Geschäfte, etabliert sich in den letten vierziger Nahren als Groffist speziell für Modewarenartikel; schon anfangs ber fünfziger Nahre führt er das größte Geschäft dieser Branche. Ein kleiner Mann aus einem mährischen Ghetto, Austerlik, hinter= läßt seiner Witwe einen kleinen handel. Gein Nachfolger in Che und Geschäft, Jakob Moor, macht in kurzer Zeit aus demselben ein Modewarengeschäft von gleichfalls bedeutendstem Umfange. In einem kleinen Laden in der Seitenstettengasse detreibt seit den dreißiger Jahren Karl Mayer ein minimes Geschäft in sozgenannten Zigeunertückeln für die ungarische Kundschaft. Daszselbe wird später durch seinen zum Teilhaber gewordenen Unzgestellten Vernhard Steinhof, zu einem der bedeutendsten der ganzen Manusakturbranche. Ein Geschäft von ganz altpatriarchaslischem Habitus, ziemlich versteckt, aber seinerzeit von nicht unzbedeutendem Absah, führt ein Nikolsburger Ghettomann, Jakob Lichtenstern, auf der Ruprechtsstiege. Von allen diesen Namen kennt und nennt das Schema keinen einzigen.

Sbensowenig wie die Angeführten, würde der Leser jenen bez gegnen, welche wie Aubin Löwn, J. L. Brandeiß, M. H. Singer, Leopold Oppenheim, Philipp Back, Hermann Mayer usw. die Erzeugnisse der großen Kottondrucksabriken an die kleinere Kundzschaft verkauften. Als charakteristisch führe ich weiter an: In dem knappen, von mir gezeichneten Raume leben allein in meinem Gedächtniß fünf Handelssirmen Kolisch — ein Leinwandz, ein Seidenwarenhändler, einer mit sogenannter Gebirgsware, einer mit Vorstadtartikeln, namentlich in ausgedehntem Maße mit Wiener Barchent, und einer mit den allerverschiedensten Artikeln; das Schema kennt nur den einen Leinwandhändler, den ich als Besitzer einer — käuslichen — Leinwandhandlung bereits erzwähnte.

Dem Tuch= und Schafwollwarenhandel gegenüber ist das Schema genau so merkwürdig unvollkommen; von einer ganzen Rategorie den Vertretern des Handels mit groben Vauernartikeln wie z. V. Samuel Singer, später S. Vorg & Singer, Vernhard Sisen=schüt, Samuel Hannover, Abraham Hirschseld, Leopold Sisenschüt, usw. nennt es keinen einzigen. Und ebensowenig einen jener, welche nicht am alten Fleischmarkt, sondern in dem Geschäfts=viertel der Manusakturware den Handel mit Vrünner Modewaren gegen Schluß der vierziger Jahre begonnen haben, wie Stiaßun & Vreßlauer, Brüder Singer, David Geiringer usw. Von den Rausleuten des Nürnbergerwaren= und Rurzwarenhandels sehsen die damals im wirklichen Geschäft gerade Maßgebenden: Unton

2. Rapitel. Chetto auch in Wien; Gegensat zwischen wirtschaftl. Bedeutung usw.

Bing, Emanuel Biach, Jakob & Ignaz Schwarz, V. & W. Spiter, Wilhelm Bachrach, später W. & J. Bachrach, Wolf Rohn, später Rohn & Handossky, welche zwar sämtlich erst in der Periode nach 1848 zu größerer Bedeutung gelangt sind, aber schon alle im Vormarz lebhaste Geschäfte betrieben.

In gang bezeichnender Weise steht das Schema dem Woll= und Produktenhandel gegenüber. Bon seinen Vertretern, die, wie schon dargelegt, ausschließlich Ruden waren, finden wir in dem Berzeichnisse nur die angeführten vier k. k. privilegierten Groß= händler und die dreizehn "tolerierten ifraelitischen Raufleute", b. h. von dem wirklichen Produktengeschäfte ist nur der aller= fleinste Teil verzeichnet. Charakteristisch ist folgende Satsache: Die Nahraänge desselben Schemas aus den ersten fünfziger Nahren bringen mehr als hundert jüdische Produktenhändler; natürlich sind diese keineswegs nen und plotslich aufgetauchte Erscheinungen, nicht nur haben sie alle schon im Vormärz bestanden, sondern das neue Verzeichnis erschöpft ihre Zahl noch lange nicht. Aus diesem mir seinerzeit versönlich bekannt gewordenen Rreise will ich nur jene wenigen anführen, welche noch viel später, bis in die siebziger und achtziger Jahre hinein tätig gewesen, daher felbst für die Raufleute dieser Branche der Gegenwart noch nicht gang ver= schollene Namen sein dürften.

Die Wollhandler: Gabriel Schlefinger (Glodengasse), Gebrüder Schlefinger (Schmelzgasse), Max Feigelstock (Zirkusgasse), Seligmann Epstein (Zirkusgasse), Josef Clias als einen sehr bedeutenben Mann dieses Handels, Hermann Rechnitz und noch viele andere.

Als Produktenhändler: Heinrich Pollak, J. P. Frisch, Wolf Schmidl, Josef Bruckner, Leopold Burian, J. P. Deutsch (Große Ankergasse), A. Hermann Frankl, heute Hermann Frankls Söhne, Hirsch Fränkl, Ignaz Grünwald, Salomon Hahn, Josef Hildburghäuser, Hirsch & Freundt, Hosmann & Söhne, Fr. Hoachim, Markus Ringer, Franz Rollinskh, Morih Rollinskh, Leopold Rrakauer, Jak. Runwaldt, Sigmund Lederer, Emanuel Lichtenstern, Morih Lichtenstern, Heinrich Nagel, Sigmund Pappenheim, Josef Pfeisser, Josef Pinkas, Georg Prager (später M. Pragers Söhne), Herz Schmelkes, Wolf Schweinburg, Ignaz Schwoner,

243

DDO II. Buch. Die Wiener Juden vor der Revolution des Jahres 1848 DDD

Samuel Singer (heute Samuel Singers Erben), Nathan Weiß, Gottlieb Böhm, Moses Eisenschütz.

In dem Schema des Jahres 1846 fehlen unter anderen Bernshard Böhm, später Brüder Böhm, die von kleinen Hasenhaarsschneidern dazu gelangten, eine der größten Hutsabriken des Kontisnents zu errichten.

Ich unterlasse es, eine Liste aus anderen, weniger bedeutenden Branchen aufzustellen, doch glaube ich, das bisher Angeführte dürfte als Beweismaterial genügen.

Wir stehen also vor der merkwürdigen Tatsache, daß dieses Schema, welches aus durchaus authentischen Quellen geschöpft hat, nur die jüdischen k. k. landesprivilegierten Fabrikanten bringt, aber auf dem Gebiete des Handels die übergroße Mehrzahl der wirklichen Engrossisten in Textil = Nürnberger = Produkten = und mannigsachem sonstigen Handel verschweigt. Und warum geschieht dies? Ganz einsach deshalb, weil nahezn sämtliche Insassen des Handels zwischen Hohem Markt und Salzgries und ebenso der größte Teil der Woll= und Produktenhändler Kausseute waren, die offiziell nicht einmal erwähnt werden dursten, weil ihnen das Recht, sich in Wien auch nur aushalten zu dürsen, voll= ständig sehlte.

Das hing mit dem damals in Wien noch geltenden Juden= gefet gufammen. Und diefes lettere kann in deutlichster Weise burch eine einzige Institution demonstriert werden. Schwerlich hat auch nur einer von meinen Lesern noch wie ich das samose "t. f. Judenamt" gekannt, welches 1792 eigens geschaffen worden war, um diese Rudengesetze strengftens durchzuführen und in welchem die Juden eine Behandlung genoffen, an die ich noch heute, nach mehr als siebzig Jahren, nur mit Entruftung zuruck= benken kann. Jeder Jude mußte dieses Umt "Um Peter" nach seiner Unkunft passieren, um die Aufenthaltskarte, gültig für drei Tage, zu bekommen. Gesetlich durfte auch damals noch kein Rude länger sich hier aufhalten. In diesen drei Tagen follte jeder seine Geschäfte abwideln; wenn nicht, so mußte er um eine expresse Aufenthaltsbewilligung einschreiten, die ihm gegen eine Sare auf acht Sage gewährt und nur einmal verlängert wurde; dann mußte er fort.

Dem Gesetze nach — ein Gesetz, welches Tag für Tag, Stunde für Stunde in der rücksichtslosesten, oft graufamsten Weise geshandhabt wurde — war Wien den Juden überhaupt verschlossen, sollten sie in seinen Mauern überhaupt nicht zu sehen sein.

Der Ruf, den sich diese Judengesetze und das Judenamt erworben hatten, war ein so häßlicher, daß die Regierung sich beider schämte; als im Jahre 1843 die preußische Regierung die wiener um die Mitteilung der bestehenden Gesetze über die Juden ersuchte, lehnte diese das Begehren ab. Rurz vor der Revolution des Jahres 1848 war bei der Regierung ein Antrag in Erwägung gezogen worden, wenigstens den Namen des Judenamtes in den des Fremdenamtes Ar. 3 umzuwandeln.

Mit dieser gesetzlichen Versehmung standen also die Satsachen des Lebens im grellen und schreienden Widerspruch. Wien sollste vollständig judenrein sein; nach einer mäßigen Schätzung aber waren — die Vorstädte außer Verechnung gelassen — ihrer mindestens 10000 bis 12000 in Wien.

Gegenüber dem Gesetze hatte diese Volksgruppe, nicht mehr als  $2\frac{1}{2}\%$  der Gesamtbevölkerung, den wichtigsten Teil des Wirtschaftszlebens, den Rommerz, in ihrer Hand, war sowohl die Prosperität der Industrie, wie auch der größere Teil der landwirtschaftlichen Produktion von ihrer Tätigkeit abhängig.

Ich kenne in der ganzen ökonomischen Geschichte Europas kein der Logik widersprechenderes Bild; denn diese der Produktion dienstbare Armee jüdischen Rausleute mußte ihre Tätigkeit verssteckt, heimlich vollziehen; ja noch mehr, sie mußten in dieser heimlichen Wirtschaft noch dazu von oben protegiert werden. Denn nicht, als ob der Polizei der lebhafte und riesige Verkehr in den engen, vollgepfropsten, tener bezahlten Läden des Judenviertels oder jener dei Stierböck, Fetzer und in den Produktenmagazinen der Leopoldstadt unbekannt geblieben wäre, sie hat ihn auf das genaueste gekannt. Hätte sie doch auch sonst stocklind sein müssen. Die Hoskommerzkommission (Handelsministerium), sowie die Hosk kanmer (das Finanzministerium) waren sich eben wohl bewußt, daß, wenn es der löblichen k. k. Polizeidirektion eines schönen Tages eingefallen wäre, hier dem wirklichen Gesetze nach reinen Tisch zu machen, des anderen Morgens der ganze Engroszwischen=

handel Wiens wie mit einem Schlage weggewaschen gewesen wäre. Namentlich das Heer der Fabrikanten der Vorstadt hätte tats sächlich nicht gewußt, wem sie ihre Waren verkausen sollten, die Vorstadt wäre insolvent geworden! Auf diesem Gebiete war man aber "oben" immer sehr vorsichtig, vorsichtiger als heute; dieser Ansicht verschloß sich auch nicht die unmittelbare Verswaltungsbehörde, die niederösterreichische Landesregierung, und die ihr unterstehende k. k. Polizei hatte demgemäß stille Weisung, diese jüdischen Rausseute nicht unnötig zu molestieren.

Die von der Polizei fingierte Blindheit erklärt sich demnach, und zwar sehr einsach, auß der Position, welche der jüdische Raussmannsstand nun einmal in Wien erreicht und inne hatte. Dies löst auch das Rätsel der auf den ersten Blick scheindar widerspruchsvollen Führung des k. k. Judenamtes. Wer nämlich seinem Leiter, dem gewaltigen Wiesenberger, ökonomisch von irgend einem Werte schien, hatte in der Regel nichts zu fürchten. Er bestand nur unbedingt darauf, daß diese Juden einen der mannigsachen Umwege, welche an dem Gesetz vorbeisührten und von der Regierung stillschweigend gebilligt wurden — von denen noch später die Rede sein wird — einschlugen.

Um so unbarmherziger gingen Landesregierung und k. k. Polizei, b. h. das Judenamt gegen alle vor, denen nach ihrer Meinung diese ökonomische Bedeutung nicht zukam, welche sie für wertlog hielten; daher waren innerhalb dieser Kreise der fortwährend be= triebenen nächtlichen Aushebungen, Bestrafungen, Abschaffungen fein Ende. Das waren doch offenbar Verhältnisse, welche wenn auch in zivilisierterer Form - durchaus an die Ghetto= zustände im Mittelaster erinnerten. Die Existenz der Juden des Wiener Vormärz war keine gesetzliche, keine rechtliche und ab= gesehen von den wenigen Ausnahmekategorien, welche ich vor= führen werde, hing deren Vernichtung an einem Jaden, an einem Arrtum Wiesenbergers. Dieser Arrtum war ein sehr häusiger und für viele - sicherlich gang berechtigte - Existenzen eine Ratastrophe. Zumindest erinnere ich mich in dieser Richtung einer ganzen Reihe fraffer Fälle. Aber selbst wenn die Leiter des Rudenamtes - und sie waren keineswegs Beamte einer höheren Rangstufe oder von besonderer Intelligenz — in ihrer Abschähung

2. Rapitel. Chetto auch in Wien; Gegensatz zwischen wirtschaftl. Bebeutung usw.

der Juden unschlbar gewesen wären, so hat nichtsdestoweniger diese Unsicherheit für die jüdischen Geschäftsleute eine Atmosphäre geschaffen, welche ihre ganze Tätigkeit hemmend beeinslußte und den geistigen Zug nach auswärts und auswärts erschwerte.

Es ist also kein Zweisel, daß auch die Wiener Juden des Vormärz trotz der wirtschaftlichen und sozialen Position, welche sie erreicht hatten, unter dem Zwange eines Ghetto standen; sie waren sogar nach einer Seite hin gegen die Bewohner desselben im Nachteil. Das Ghetto war ja wie geschildert, nämlich bis zu einem gewissen Grade autonom, in seinem Bereich genoß jedes Gemeindemitglied Freiheit seines Erwerds. Gegen einen Druck von außen gewährte dem Einzelnen diese Autonomie und die Solidarität aller Insassen einen, wenn auch nicht weitreichenden ersten Schut; dieser sehlte in Wien vollständig.

Um so mehr wirft sich die Frage auf nach der Möglichkeit solch eines scharfen Kontrastes zwischen Gesetz und Wirklichkeit in der Residenz eines so strengen Polizeistaates, und des weiteren nach den Mitteln, mit denen die Juden imstande waren, den vershängnisvollen Folgen dieser Gesetz zu begegnen und ihrer unzgeachtet das zu werden und zu sein, was sie ja in der Sat geworden waren. Beides zu erklären, vermag nur eine kurze historische Darstellung des Weges, auf welchem die Juden zu ihrem wirtschaftlichen Wirkungskreis in Wien gelangt sind und den im nächsten Kapitel zu versolgen, ich den Leser einlade.

## 3. Rapitel

## Die Juden in der Wirtschaftsgeschichte Wiens

Das Judentum des Wiener Vormärz, dessen Geschichte ich hier skizzieren soll, ist nicht viel älter als ungefähr zwei Jahrshunderte, denn ein scharfer Riß trennte dasselbe von den Juden des Mittelalters, mit welchen es in gar keinem Zusammenhange stand.

Die Wiener Juden hatten allerdings zu wiederholten Malen und in den verschiedensten Verioden ein gang bedeutendes und wichtiges Ghetto ihr eigen genannt. Wir besitzen einen Plan des ersten bekannten Wiener Chettos, der einstmaligen Judenstadt auf dem heutigen Judenplat und seiner Umgebung, wie er nach den Quellen, hauptfächlich nach dem Wiener Grundbuche von einem unserer Wiener Urchäologen. Camesina, bubliziert und später von Dr. Hanaz Schwarz rektifiziert und erganzt wurde. Man findet auf demselben nicht nur die Umfassung des Ghetto, sondern auch die Auszeichnung der einzelnen Hänser mit Augabe der Stockwerke und den Namen der Besiker. Dieses Ghetto fand sein Ende durch eine schauerliche Ratastrophe. Im Sahre 1420 wurden die Juden nach mittelalterlicher Übung beschuldigt, eine geweihte Hostie mit Nadeln so lange durchstochen zu haben, bis aus derselben Blut geflossen war. Sämtliche Ruden wurden "zur Ehre Gottes und aller Heiligen" gerichtsordnungsmäßig ver= brannt. Aur eine sehr schöne Frau rettete ihr Leben; sie nahm nämlich die Taufe und wurde die Gattin eines Bürgers, namens Lueger. Mit Beginn des 16. Sahrhunderts kamen sie wieder einzeln zurück, wurden wieder zu einer Rahl, jedesmal nach einiger Beit wieder verbannt, sammelten sich wieder an und wohnten verstreut in der Stadt. Nachdem man sie 1600 wieder einmal

vertrieben hatte und sie trohdem ein Vierteljahrhundert später wieder zu einer erklecklichen Zahl angewachsen waren, kam man zu der Erkenntnis, daß es vielleicht besser sei und für die Beshörden bequemer, sie auf einem Punkte beisammen zu haben, so daß man sie alle auf einmal packen könne; man vertrieb die Juden aus den Häusern der inneren Stadt und sperrte sie 1626 wieder in ein Ghetto, das letzte, das sie in Wien besaßen, in den Unteren Werd in der heutigen Leopoldstadt, zwischen der linken Seite der heutigen Taborstraße bis ungefähr in die Gegend der früheren Ankergasse.

Von den Verhältniffen der Juden in diesem Chetto haben wir ein ziemlich deutliches Bild. Dasfelbe war autonom, hatte feinen Vorstand der Regierung gegenüber, seine eigene Steuerverwaltung, cigenes Grundbuch und eine gewisse eigene Gerichtsbarkeit. Auch die ökonomische Lage seiner Insassen war, nach den damaligen Verhältniffen bemeffen, keine ungünstige. Die Regierung selbst war ihnen nicht feindlich. Sie hatten bei der Aberfiedlung in Die Leopoldstadt die Raufläden, welche sie in der inneren Stadt besaßen, behalten und im Laufe der Jahre eine Reihe weiterer dazu erwerben dürfen; Lokale, in denen fie einen mannigfachen, zumeist Detailhandel, lebhaft betrieben. 1648 waren diese Läden auf 33 angewachsen. Diese Raufläden aber, ihre stetige Ver= mehrung, die Ronkurrenzierung der christlichen Raufleute des= selben Bezirkes, in deren Interesse Rat und Bürgerschaft nicht aufhörten, Beschwerde bei der Regierung zu erheben, führten, nachdem die Staatsregierung noch 1656, unter Raiser Ferdi= nand III. dem Unfturm gegen die Juden widerstanden hatte, unter dem neuen Raiser Leopold I. und seiner frommen Ge= mahlin, der spanischen Cleonore, 1677 zu einer endgültigen Ver= treibung. 4000 Seclen gählten die Wiener Ruden, als sie das Chetto verlassen und nach allen Windrichtungen sich zerstreuen mußten. Sämtliche Häuser des Ghetto wurden vom Magistrat um 110 000 Gulden verkauft, von welcher Summe 100 000 Gulden für Grund= und sonstige Schulden den Juden gurudbehalten, respettiv abgezogen wurden.

Unter den Hypothekargläubigern dieser Ghettohäuser wird wieder ein Mann namens Lueger verzeichnet.

Vollständig tabula rasa, gang reiner Tisch wurde damals ge= macht. Rein jüdisches Haus oder Geschäft war in Wien verblieben, grundfätslich wurde den Juden jeder Aufenthalt in diefer Stadt untersagt. Von einer Judenschaft konnte keine Rede mehr sein. Und dieser Zustand war nicht vorübergehend, er hielt gut ein halbes Jahrhundert an. Denn die einzelnen reichen Juden Wiens. von denen wir aus dieser Zeit lesen und die ich dem Leser vor= zuführen schon im ersten Buche Rapitel 3 Veranlassung hatte, find durchwegs nur einzelne Hofjuden, Urmeelieferanten und Regierungsbankiers, denen durch vereinzelte Willkürakte kaifer= licher Gnade zum Zwecke und Dienste des Staates das spezielle Aufenthaltsprivilegium gewährt wurde. Dieses Privilegium wurde nur für einige Jahre gegeben und mußte nach Ablauf immer wieder durch große Summen erkauft oder durch Gewährung großer Darlehen erreicht werden. Es war noch ein verhältnismäßig gunftiger Fall, wenn es, wie einmal Wertheimer, gelang, für die in Wien anwesenden Ruden, zu der Zeit inklusive aller Ramilien= angehörigen, Dienstleuten und Ungestellten, girka 114 Personen, ein Gesamtprivilegium um eine fehr hohe Summe zu erreichen, so daß zumindest für eine Periode die Einzelnen eine gewisse Schonzeit genoffen. Dafür erfand man in diefer Zeit wieder andere Bedrückungen: Die Ruden sollten mit den Christen nicht in einem Hause wohnen, sie sollten sämtlich in dem "Rüß den Pfennig=Hof" in der Adlergaffe, welcher nur für gang kleine Wohn= parteien gebaut war und unmöglich für so viele erwachsene Ver= sonen Raum bieten konnte, wohnen, von driftlichen Dienstleuten höchstens nur einen Rutscher halten usw. Diese Privilegierten selbst waren trot ihrer Verbindung mit dem Hofe gehalten, all= wöchentlich den Stand ihrer Familienangehörigen, Angestellten und Diener anzugeben, damit fie keinem anderen Juden Schut und Unterstand gewährten; sie durften zwar beten, so viel sie wollten, aber selbst für sich und ihre Namilien in ihren Säusern eine Hausspnagoge nur durch ein besonderes Privilegium, wie es Oppenheimer, Hirschl, Wertheimer, Sinzheimer erteilt worden war, einrichten. Rein Jude sonst sollte sich in Wien aufhalten bürfen, und um dieses Gebot wirksam zu machen, wurde jede jüdisch=rituelle Traiteurie verboten.

Die Bresche, welche durch diese kaiserlichen Gnadenakte in das Gesch gelegt wurde, erweiterte sich, indem lettere nach und nach nicht nur solchen Juden zuteil wurden, welche, wie oben angeführt, direkt jum Dienste bes Staates und bes Bofes berangezogen worden waren, sondern auch anderen, welche durch ihren Reichtum, ihr Geschäft und ihre ausländischen Verbindungen für den wirtschaftlichen Verkehr der Stadt und des Staates von Nuten sein konnten, wie Großhändler, Bankiers usw. Es war nicht zu vermeiden, daß sich an diese kleine Gruppe ringsherum im Laufe der Zeit auch ohne expresse Gnadenakte andere Elemente anschlossen, die sich gleichfalls als nütlich erwiesen und darum von den Behörden geduldet wurden. Doch waren alle diese Juden mehr oder weniger membra disjecta; als solche wurden sie burch= aus angeschaut und behandelt. Da fie absolut keine Gemeinde bilden durften, konnte kein Gemeingefühl entstehen und fehlte jener Zusammenhang, wie man ihn sonst unter den Juden der anderen Städte antraf. Es muß auch ichon damals vielfach vor= gekommen fein, daß, wie aus einem Regierungserlaffe des Jahres 1718 hervorgeht, zwischen diesen vermögenden Juden und den besseren Rlassen der Christen sich ein gewisser sozialer= und Familien=Verkehr herstellte, dem eben dieser Erlag entgegentrat allerdings vergeblich, denn es ist ja allgemein bekannt und auch von mir besprochen worden, zu welcher Höhe in der Zeit der Franzosenkriege und des Kongresses in Wien dieser Verkehr gelangte, die Rolle, welche damals die Mitglieder der vornehmen judischen Gesellschaft spielten. Mit dem Judentum des Vormarz aber hat diese Schichte nichts gemein. Beispielsweise war der Großvater des Daniel Freiherr v. Eskeles, welch Letterer das Haus bis zu deffen Sturze im Jahre 1859 führte, Ffaschar Berusch Eskeles, allerdings auch zugleich noch mährischer Landesrabbiner gewesen, aber schon der ungetaufte Vater Daniels, nämlich Bernhard Freiherr v. Eskeles, hatte mit den Juden so wenig Busammenhang, wie seine geschäftlichen Rollegen, die Bankiers Freiherr v. Genmüller und Graf Fries.

Bald zeigte es sich, daß das Leben und seine Notwendigkeiten stärker waren, als das papierene Geset; die Fälle dieser uns geregelten Neueinwanderung von Juden wurden immer häufiger.

Die Regierung wollte hierin Ordnung schaffen und entschloß sich zu diesem Zwecke, Ausnahmen gesetslich zu statuieren. Die erste berselben datiert aus dem Ende des 18. Jahrhunderts und be= stand für die Studenten, welche hierher kamen, um zu studieren; aber gesetlich auch nur für Jene, welche ein Unterstützungs= zeugnis vermögender Eltern beibringen fonnten. Zweitens für die Doktoren der Medizin, die in Wien promoviert hatten, dem= nach Mitglieder der Wiener medizinischen Fakultät waren; doch sollten diese judischen Doktoren nach einer nie aufgehobenen Ver= ordnung nur judische Rranke behandeln. Weiter durften in Wien jene Juden ständigen Aufenthalt nehmen, welche "t. t. landes= befugte Nabriken" errichteten oder ein "k. k. Großhandelsprivi= legium" erlangten. Die Hauptausnahme aber bestand in den sogenannten Solerierten, d. h. Geduldeten, welche nicht nur Mit= glieder des Handelsstandes, sondern auch aller anderen Berufe umfaßte, denen die Regierung aus den verschiedensten Gründen und zu den verschiedensten Zwecken die Erlaubnis, in Wien zu wohnen, erteilte und beren Bahl im Sahre 1847 nicht mehr als 179 betrug. Diese Tolerang war erst wenige Jahre vorher auf die Witwe und die unmündigen Rinder erstreckt worden; vordem mußten diese nach Ableben des Tolerierten Wien verlaffen und in die jüdische Heimatsgemeinde zurückkehren. Es wurde darum diese Solerang niemandem gewährt, welcher nicht nachweisen fonnte, daß er noch in einer judischen Gemeinde heimatsberechtigt sei. Noch dem von mir schon wiederholt angeführten verdienten M. 2. Biedermann hat Raifer Franz diefe Vergünstigung ababgeschlagen. Hieraus ift es zu erklären, daß diese tolerierten Familien so rasch wieder verschwanden. Von den 66 tolerierten Familien, die wir aus der Liste des Jahres 1787 kennen, waren 1847 nur noch 10 in Wien. Alle Diese Ausnahmen bestätigen natürlich nur die gehäffige Regel, die Ausschließung als Prinzip. Die Gesamtzahl aller dieser Juden, denen der Aufenthalt und die Ausübung ihres Berufes in Wien mit Jug und Recht gukam, betrug nur wenige Sunderte, aber wieder waren die Verhältnisse stärker als die Verordnungen und neben den konskribierten Juden sammelten sich nach und nach einige Taufende nicht Ronffribierter, welche sich auf den verschiedensten Wegen — von denen wäter die Rede sein wird — den Verbleib in Wien ermöglichten. Der Bestand des Prinzips aber und seine Gehässigkeit zeigt sich am deutlichsten im Mangel jeder öffentlich=rechtlichen Stellung der jüdischen Gemeinschaft.

Die Wiener Juden bildeten nämlich gesetzlich keine Gemeinde. Mühsam hatten sie das Recht erlangt, zu den Verhandlungen über das Judenspital "Vertreter" zu ernennen, mit denen auch weiter die Regierung sich benahm. Der Rabbiner war ein Fleisch= ausscher und selbst der nach der in den zwanziger Jahren durch= geführten Resorm des Kultus und Erbauung des Tempels angestellte Prediger Mannheimer war nur ein Schulinspektor.

Hier wirft sich natürlich die Frage auf: wie sind die Wiener Juden trot aller gesetzlichen Gitter und Fangeisen, trot all dieser ihrer Eristenz entgegenstehenden Gesetz zu diesem Monopol im Engroßhandel gelangt? Um dessen Genesis darzulegen, muß ich auf die Entstehung unseres Wiener Großhandels überhaupt, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts zurückgehen, bis zu jener Zeit, da die Juden, wie oben erwähnt, ausgewiesen wurden.

In ihrem Ghetto in der Leopoldstadt hatten fie einen, aller= bings nur mäßigen Engroßhandel betrieben. Als nun, wie schon ergählt, 1677 dieses Ghetto aufgelöst und die Juden in radikaler Weise ausgewiesen wurden, war Wien eigentlich ohne jeden Engroshandel. Das verhielt sich folgendermaßen: Im Mittel= alter war der internationale Transithandel Wiens sehr bedeutend; in dieser Stadt freugten sich die großen Verkehrswege von West nach Oft mit dem Endpunkte Konstantinopel und vom Norden nach dem Süden, von den gansaftadten bis nach Benedig; in diesen Richtungen vollzog sich der Welthandel Europas und Usiens seit jeher. Aber zu jener Zeit war — einerseits durch die Eroberung Ronftantinopels und die darauffolgenden Türkenkriege, andererseits durch den Niedergang Benedigs, unseres Rorres spondenzplates seit der Entdedung des Seeweges nach Indien - diefer Handel für Wien verloren gegangen. Es befaß nur einen Import, der in den handen der deutschen "Niederläger" im Regensburger= und Röllnerhofe lag. Letterer umfaßte das Terrain ber heutigen Röllnerhofgasse. Einen selbständigen Sandel hin= gegen, einen Erport von eigener, d. h. felbsterzeugter Ware hatte

Wien nicht, denn eine Industrie sehlte hier vollständig. Das Gewerbe selbst war durchaus nur "stadtheimisches" Handwerk und ohne jeden Verkauf über die Stadtmauer hinauß. Im zweiten, dem historischen Teile meines Werkes über "die Gewerbefrage") habe ich diesen jämmerlichen Stand des damaligen Wiener Gewerbes genau und detailliert nachgewiesen.

Wohl aber hatte die öfterreichische Proving schon eine mannig= fache Erzeugung. In den mageren böhmischen und mährischen Ge= birgsdörfern hatte die Not nicht nur beten, sondern auch arbeiten gelehrt. Schon seit Ausgang des Mittelalters war dort aus bem Hausfleiß der Bäuerinnen eine große, gewerbliche Leinen= weberei entstanden, die den Bedarf der Städte versorgte. Auch hatte sich, und zwar ungewöhnlich früh, an jenen nicht zahlreichen Orten, die über ein geeignetes Walkwaffer verfügten, die Woll= weberei konzentriert und die primitive bäuerliche Sucherzeugung überwunden; für die ordinären Tuche in Zwittau, Trübau, Wil= benschwert, Reichenau, Odrau und andere, für die besseren Urtikel haben schon im 15. Sahrhundert einwandernde "Flamander" in Iglau, Reichenberg und Brunn eine wirkliche Feintuchinduftrie zu schaffen verstanden. In Steiermark waren bessen Erzlager und Wafferträfte die natürlichen Schöpfer einer gefunden Gifen= und Stahlinduftrie geworden; namentlich erlangten die Erzeugnisse ber dortigen Rlingenschmiede von der Sense bis zum Egbested und Jedermeffer einen Weltruf und erwarben fich zum Teile auch einen Weltmarkt. Für den Absatz aller Erzeugnisse der böhmischen und mährischen Weber, der steirischen Gifen= und Geschmeidearbeiter usw., der eigentlichen Sandelsware, gab es nun bamals nur einen Weg: die verschiedenen Messen, die Märkte in Ling, Grag, Pilfen, später namentlich Brünn, das mit feinem Markte alle anderen überflügeln mußte, weil es den mährischen Produktionsorten und den immer wichtiger werdenden ungarischen Konsumenten zunächst gelegen war. Bu jener Zeit aber war auch eine der wichtigften dieser Messen der "Wiener Stadtmarkt". Man kann diese historische Bedeutung des Wiener Stadtmarktes ber heutigen Generation kaum mehr begreiflich machen. Sie reicht

<sup>1)</sup> Die Aufhebung des Befähigungsnachweises. Dunder & Humblot, Leipzig, 1893.

aber bis knapp an unsere Zeit heran. Vor noch nicht gar so vielen Jahren erinnerten sich die älteren Raufleute daran, daß nicht bloß die kleineren böhmischen und mährischen Weber ihre Waren, sondern auch jene, welche heute zu Weltfirmen geworden sind, wic 3. B. die Liebieg & ihre Orleans, ihre Tüchel oder Baramatas usw. in den Butten verkauften, die bald in der Saborstraße, bald in der Oberen Augartenstraße standen. Noch vor vierzig Jahren, innerhalb meiner Erfahrung, hatten die Erzeuger der "Rum= burger Weben", die Holfeld, Lorenz, Rudolf usw. die Gewohnheit, gerade zur Zeit des Stadtmarktes mit ihren Waren nach Wien 3u kommen, obwohl diefer nur ein Jahrmarkt für Rinder ge= worden war, er sie sozusagen gar nichts mehr anging. Weiter hatte gerade der Wiener Markt eine besondere Unzichungskraft für die Provingkaufleute dadurch, daß die Steirer und Nieder= österreicher, die Erzeuger all der Mctallwaren hier sicherer und zahlreicher als auf den böhmischen und mährischen Märkten zu finden waren, und die Marktgafte zugleich die Gelegenheit wahr= nehmen konnten, auch die notwendigen ausländischen Artikel bei den erwähnten "Niederlägern" im Röllnerhof und Regensburger= hofe einzukaufen.

Von zwei Seiten her vollzog sich nun langsam und allmählich, aber stetig und unaufhaltsam eine Anderung. Die ausschließliche Marktgelegenheit wurde dem rasch aussebenden und wachsenden Konsum zu eng, den Zwischenhändlern zu spärlich. Diese letzteren Kaufleute brauchten jetzt sämtlich einen Platz, an welchem sie zu jeder Zeit ihren Bedarf decken konnten. Hierzu trat ein noch entscheidenderes Moment: Das Prohibitivssstem Karls VI., energisch fortgesetzt von Maria Theresia und Josef II., hatte eine österreichische Industrie geschaffen. Der Sitz dieses neuen, reichen, industriellen Lebens war sast ausschließlich Wien.

Es hat sich für mich schon im ersten Kapitel dieses Buches die Notwendigkeit ergeben, von dem industriellen Leben Wiens zu sprechen. Dort nämlich, wo ich den Unterschied zwischen dem Engroßhandel des Ghetto und dem Wiens darzulegen suche und weiter, wo ich die jüdischen Fabrikanten innerhalb der Wiener Fabrikswelt vorführe. Beides, wohlgemerkt, für den Stand am Unsgang des Vormärz, nämlich 1846. Liest man aber den schon

erwähnten zweiten, den historischen Teil meiner Schrift über die Gewerbefrage, welcher eine Entstehungsgeschichte der Wiener Industric zu geben versucht, so wird man dort finden, daß schon fast hundert Jahre vorher die Tertilware in allen ihren Gattungen in Wien vertreten ist. Erst seit ungefähr 30 Nahren ist sie von Wien weg fast vollständig auf das flache Land verlegt worden. Damals war mit Ausnahme der Tuch- und Leinenweberei der größere, namentlich der bessere Teil der Textilindustrie fast gang Österreichs in Wien zu Hause, vielfach hier fast gang kongentriert. Die Erzeugung der Stoffe für die zweite große Balfte ber Bevölkerung, für die Frauenkleidung, vollzog sich damals fast ausschließlich in Wien. So finden wir die Weißware vom billigsten Organtin bis zum feinsten Mousseline, das was wir noch heute Barchent nennen, dann den unendlich großen Artikel des Umhängtuches vom feinsten türkischen Shawl bis zum ordinärsten Bauerntuch, alle Seiden= und Bandware, welche heute so reich in Alfch, Neustadtl. Reichenberg erzeugt wird, zum großen Teil auch die Druckindustrie in Rotton, wie in Schafwolle, dazu für Berrenbekleidung die große Westenerzeugung — alle diese Artikel haben in Wien ihren Anfang genommen und find erst viel später von da aus durch die Weber der Proving in billigerer Ware viel= fach imitiert worden. Aeben der Textilindustrie blühte rasch jene ber sogenannten Wiener Industrien auf, in Bolg, Leder, Bein, Bronze, Stahl usw. Alle diese Produkte des neuen Wiener Gewerbefleißes brauchten nun einen anderen Absat; als den der Messe. Auch der Wiener Stadtmarkt bot hier keine Silfe und zwar aus den verschiedensten Gründen. Der böhmische Weber war seit Jahrhunderten gewohnt, sich jedesmal nach langen Monaten in die "Butte" zu stellen und die Räufer zu erwarten. Der Wiener Erzeuger wollte auch während bes Marktes in seinem hause aufgesucht werden. Diese allgemeine Eigentümlichkeit des Erzeugers konnte auch in Brünn beobachtet werden, der Brünner Erzeuger stand nicht auf dem Markte. Ferner waren diese Wiener Erzeugnisse Modeartikel, also zumeist Ware, die nicht wie die böhmischen Leinwande und Tuche, auf den Verkauf ein halbes Rahr warten durfte. Inzwischen waren ja die Deffins, oft auch das gange Genre überholt. Schließlich und hauptfächlich: auf dem Markte hatte der Ginkäufer aus der Proving die verschiedensten Teile der Erzeugung, je in einem Teile der sich zu Gaffen reihenden Bütten konzentriert und gruppiert gefunden und sich von Bütte zu Kütte das ihm gerade Konvenierende aussuchen können. In wenigen Stunden war er erpediert. Um seinen Bedarf aber in ben, in den Vorstädten Wiens gerftreuten Fabriken gufammen= zusuchen, fehlte diesem Provingkäufer die Platkenntnis und noch mehr die Zeit. Rurg, das Bedürfnis nach einem vermittelnden Zwischenhandel wurde von allen Seiten her lebendig und dringend. Wie sollte nun diesem Bedürfnisse entsprochen werden? Den früher schon erwähnten, im Schema angeführten "bürgerlichen Raufleuten", den Gremialisten am Graben und Rohlmarkt oder gar den "gemischten Raufleuten" der Vorstadt fehlten zur Vermittlung des Absakes der Wiener Erzeugnisse sowohl die Rühlung mit der Proving, als auch die Schulung und Eignung für diefen Engroßhandel. Umgekehrt besaß eine andere Rategorie von Geschäftsleuten nicht nur alle diese Eigenschaften im hohen Mage, sondern gerade ihnen war die Notwendigkeit des Zwischenhandels speziell in den soeben erwähnten Zweigen zu allererst fühlbar geworden.

Das waren jene jüdischen Raufleute aus Pilsen und Prag, Triesch, Trebitsch, Prognit, Horič, Auspit, Austerlit, Nikolsburg, später auch aus Pregburg, Papa, Pest, hauptsächlich aus der Proving überhaupt, welche durch den Gang der Geschichte, wie in den letzten Rapiteln des ersten Buches auseinandergesetzt, schon vor Jahrhunderten auch in unserem Österreich zu Vermittlern zwischen Produktion und Ronsuntion geworden waren und zu Hause und auf den Märkten diesen Zwischenhandel an die Land= framer wie an die Hausierer von alters her betrieben und darum veranlagt worden waren, in Wien auf dem Stadtmarkte und bei den "Niederlägern" einzukaufen; Raufleute, welche jett auch die Erzeugnisse der dort entstandenen neuen Industrie bei all ben neuen Fabrikanten auffnchen mußten und denen darum die Notwendigkeit eines solchen Zwischenhandels zu allererst fühlbar werden mußte. Den Unternehmenderen unter diesen Leuten lag es nun sehr nahe, mit ihrer Tätigkeit die oben dargelegte klaffende Lücke auszufüllen. Und das haben sie getan. Es waren durchwegs 0000 II. Buch. Die Wiener Juden vor der Revolution des Jahres 1848 0000

judische Provinzkaufleute, welche sich in Wien zu diesem Zwecke ctablierten.

Daß sie den Schauplat ihrer Tätigkeit gerade in den alten Stadtteil zwischen Donaukanal und Hohen Markt verlegten, ist sehr einfach zu erklären. Die neuen Unsiedler kamen zuerst aus ben Sudetenländern und aus den diesen benachbarten deutschen Gebieten; ihr Weg führte fie auf der Prager Strafe über die Donau, den damaligen Sabor (Taborbrude), Schlagbrude (Fer= dinandsbrücke), Rotenturmtor. Nach der Urt ihres Geschäftes ein kleiner Großhandel in tertilen Waren, ähnlich jenem in ben Ghettos - konnten sie nicht den Wunsch haben, durch die Rotenturmstraße den Verkehr in den eleganten Stragen ber inneren Stadt aufzusuchen; im Gegenteil, sie wollten un= beachtet bleiben, mußten ihm ausweichen. Sie schwenkten rechts ab, gegen den Salzgries, welcher außerhalb des Strafenzuges burch die Stadt lag und pflanzten fich dann langfam von da aufwärts durch diefes alte und vernachlässigte Stragengewirr, bis ihnen das reiche Leben im Zuge des Hohen Marktes wieder Halt gebot. Es war weiter nur ein gang natürlicher Berlauf, daß diese nach Wien übersiedelten Provinzialen sich bald nicht mehr auf den Verschleiß der Wiener Vorstadterzeugnisse beschränkten, sondern auch auf das Erzeugnis der Provinz griffen. Und zwar machte sich dies sehr einfach und rasch. Die böhmischen und mährischen Leinwand= und Baumwollweber waren bis dahin mit ihren Waren regelmäßig zu jedem der Wiener Stadtmärkte erichienen; jest kauften ihnen diese in Wien stabil gewordenen judischen Raufleute ihre Waren ab. Zuerst auf dem Stadtmarkte, dann suchten sie sie in ihren Weberdörfern: Warnsdorf und Rumburg, Sternberg und Schönberg, Grulich, Rothwaffer, Trüban, Freudenthal usw. auf und fauften dort an Ort und Stelle. Alle Weber find immer fehr zufrieden, wenn fie zu Baufe bleiben können; unsere Böhmen und Mährer hörten auf, ben Wiener Stadtmarkt zu besuchen, der Wiener Tegtilzwischenhandel wurde ein zentraler. Um spätesten gelangte der Tuchhandel in die Hand des Wiener jüdischen Bandlers. Das hing mit folgen= den Verhältnissen zusammen: Bis in die ersten vierziger Nahre des verflossenen Sahrhunderts kannte man keine dessinierten und

feine Mode=Berrenkleiderstoffe, sondern man trug nichts anderes als glattfärbige Strichtuche: blau, grun, hellbraun, drap, grau usw. Stoffe und Narben, die sich noch heute in den Livreen erhalten haben. Die Erzeuger diefer Tuche aus Reichenberg und Bielit hatten aber schon seit zwei Sahrhunderten eigene Nieder= lagen in Wien, weil sie anders den Verkauf an die griechischen Rommiffionare für den Orient, wohin diese Suche start exportiert wurden, nicht bewerkstelligen konnten. Die ordinären Bauern= tuche, sowie die mährischen sogenannten Nglauer Artikel hingegen, Molldons, Flanelle, Schwoner usw., auf welche die Kglauer Er= zeugung gesunken war, wurden seit alter Zeit von jüdischen Händlern zur Zeit des Wiener Stadtmarktes hierher gebracht und in den Soreingängen der Häuser am alten Fleischmarkt verkauft. Mit dem steigenden Bedarfe, namentlich in den Alpenländern — den Hauptkonsumenten damals für Tuchartikel machten sich diese bisherigen Morktbesucher hier stabil; und als dann die Mode von diesen glattfärbigen Strichtuchen auf ge= streifte, karrierte, überhaupt gemusterte und blankgeschabte Urtikel überging - Struks, wie man sie damals nannte - und Brunn fich diefer für seine Nabrikation besonders geeigneten Ware be= mächtigte, nahmen diese Bandler, welche bisher nur Molldons, Flanelle und Raschmire, nur Wildenschwerter, Trübauer, Zwittauer und Jägerndorfer Suche geführt hatten, diese Brünner Modeware mit in ihren Geschäftskreis auf und schusen das Wiener Engrostuchgeschäft. Die Geschichte sowohl der Reichenberger und anderer Tuchfabrikeniederlagen, wie jene der Firmen Turnowsky, Frang Roritschoner, Abraham Pollaks Sohn, fämtlich am Fleisch= markt usw. wurden diese meine Darstellung genau bestätigen.

Bur Illustrierung des Gesagten diene folgendes: Ich habe im vorigen Rapitel eine Anzahl bedeutender jüdischer Händler aus der Zeit vor 1848 angeführt, welche in dem ofsiziellen Handels= und Adresbuch gar nicht genannt werden. Mit auch nicht einer einzigen Ausnahme sind sie alle unmittelbar aus der Provinz nach Wien gelangt, und hier Rausseute geworden. Und diese aus meiner bloßen Erinnerung geschöpften Namen bilden ja nur einen kleinen Ausschnitt aus der wirklichen Zahl der auf diese Weise hier Etablierten, welche nur die Fortsehung eines Prozesses

259

and II. Buch. Die Wiener Juden vor der Revolution des Jahres 1848 and

repräsentieren, der schon vor 200 Jahren leise begonnen hat und stetig gestiegen ist.

Natürlich standen damals solche Stablierungen mit den in Wien geltenden Gesetzen in Widerspruch. Waren die Etablierten doch ausnahmsloß Juden, denen — wie schon erwähnt — in Wien auch nur zu wohnen nicht gestattet war. Der Umwege, auf denen trokdem Diese Geschäftsbetriebe möglich wurden, gab es mannigfache. Der ein= fachste und zugleich unangreifbare gesetliche Weg war jener, den die Regierung zur Förderung ihrer gandels= und Industriepolitik, wie sie seit Maria Theresia energisch eingeschlagen worden war, selbst Sie verlich, wie schon erzählt, auch judischen geöffnet hatte. Handelsleuten, wenn fie die vorgeschriebenen Bedingungen erfüllen konnten, und in ihrem Berufe sich Ansehen — wenn auch in der Proving — erworben hatten, das bereits im vorigen Rapitel erwähnte Großhandlungsprivilegium und damit die Aufnahme in deffen Gremium; in gleicher Weise gewährte sie, und zwar noch bereitwilliger, jedem Juden, welcher um die Erlaubnis, eine Fabrik zu errichten, einschritt, gang unabhängig von den gewerblichen Bünften und den bestehenden "Mitteln" der Vorstadterzeuger ein k. k. landesfürstliches Fabriksprivilegium. Zu diesem Zweck war ihm sogar gestattet, Realbesit zu erwerben, überhaupt "Wiener Hausherr" zu werden. Wer aber keine Rabrik errichten wollte und die für die Erwerbung eines f. f. priv. Großhandlungsprivilegiums aufgestellten Forderungen, wie einen beträchtlichen Fondsausweis usw. nicht erfüllen konnte, auch nicht die nötige Protektion besaß — und beides war ja nur den Wenigsten möglich - mußte Wege geben, von denen die heutigen Wiener Juden keine Ahnung haben. 1799 etablierte Josef Turnowsky aus Stetten bei Iglau feinen driftlichen Buchhalter als feinen Firmenträger in Wien, um dort auch außerhalb des Stadtmarktes die mährische Wollware verkaufen zu dürfen. Als in den zwanziger Nahren dieser Buchhalter starb, mußte sich einer der Chefs, Rulius Turnowsky, augenblicklich taufen laffen, um nicht famt feinem Geschäfte ausgewiesen zu werden. Er ließ aber seine Göhne gleich mittaufen, um für den Notfall getaufte Chefs auf Lager zu haben. Die Mehrzahl seiner Geschäftskollegen im Vertriebe der gleichen Ware aus den böhmischen und mährischen Fabriks=

pläten half sich viel einfacher. Einer der vielen Tuchfabrikanten in der Provinz, mit denen sie in Verbindung standen, meldete bei der Wiener Gewerbebehörde seine Fabriksniederlage am alten Fleischmarkt und den die Etablierung Suchenden als den Verswalter seiner Niederlage an. Das Ladenschild mit der Vezeichsnung "Fabriksniederlage" deckte das ganze Geschäft und den ganzen Umsat in allen möglichen Fabrikaten.

So kommen noch in unserem Schema unter anderem die großen Tuchsirmen Abraham Pollak (später A. Pollaks Sohn), Franz Roritschoner und selbst J. Turnowsky bloß als solche "Nieder-läger" vor, denn auch dieses Haus hatte später, da nicht alle Männer der Familie die Tause nehmen wollten und die Getausten sehlen konnten, sich eine solche "Niederlage" verleihen und von den Fabrikanten anmelden lassen. Ein anderer klassischer, nur wenig gekannter und selten betreiener Weg war der, nicht seinen Gott, aber seinen Raiser zu wechseln, d. h. türkischer Untertan zu werden und als solcher die traktatenmäßige volle Handelsfreiheit zu gewinnen. In dem Schema des Jahres 1846 signrieren unter den echten "Türken" sünfzehn solche falsche mit Namen wie Gutmann, Spisberger, Frankl und andere.

Der klassischefte Ausweg war aber jener, dem die Regierung durch ihren Wunsch, die Industrie zu fördern, selbst geschaffen hatte und tolerierte. Der seine Etablierung Suchende errichtete feinem handel zu liebe in der Vorstadt eine minime Erzeugung, in welchem Falle er gleichsam statutarisch von der Behörde nie gehindert wurde, neben den wenigen eigenen Erzeugniffen Waren anderer Nabrikanten, soviel er wollte, zu verkaufen. Diese Weit= herzigkeit der Behörde kam auch wirklich der Industrie reichlich zustatten. Gine große Angahl dieser zu Fabrikanten gepreßten Händler gab bald den Handel auf und forcierte um so mehr die Fabrikation. Ich nenne von ihnen nur die jest wohl größte Seidenzeugfabrik Ofterreichs: S. Trebitsch & Sohn, den ich schon wiederholt vorgeführt habe. Der gewöhnliche Weg jedoch, den die meisten betraten, war der sogenannte "Schut", den jeder ber Privilegierten, auch diese türkischen Großhandler, die echten wie die falschen, in den mannigfachsten Formen gewähren kounten, aber immer nur gegen hohes Schutgeld gewährten.

Eine häufig gewählte Form war die, daß der Schutherr eine Firma anmeldete und den Schütling als offenen gandelsgesell= schafter protokollieren ließ. Nach dem protokollierten Vertrag hatte aber diefer Schutherr keine Zeichnung, überhaupt gar keine Rechte, dafür der Schükling alle. Gin Beispiel diefer gebrauchten Form: Unter der Firma Josef Löwn und A. Pappenheim bestand in ber alten Prefgaffe ein lebhaftes Seiden= und Modewaren= geschäft. Der erste hatte für der Polizei geleistete Dienste die Tolerang erhalten und mit ihr das Recht zu einem Geschäfts= betrieb. Er war nur der nominelle, der zweite, — A. Pappenheim - der alleinige wirkliche Inhaber, welcher diesem Schein=Chef für deffen Namen eine bestimmte alljährliche Abfindung bezahlte. Dieses Verhältnis war niemandem auffallend und tat weder dem Geschäfte noch dem Ansehen des Herrn Pappenheim — seine schöne Tochter ward die Frau Adolf Sonnenthals — irgend welchen Eintrag. Oder man wählte den Ausweg, daß der Schutherr das ganze Geschäft des Schützlings als Kommissionslager und ihn felbst als Angestellten anmeldete, oder wenn das gegenseitige Ver= trauen hierzu vorhanden war, der Schutherr dem Geschütten gestattete, seine eigene Firmatafel über dem Laden des letteren aufzuhängen. So stand nach meiner Erinnerung der Name des Großhändlers 2. S. Ruh über einer ganzen Reihe von Lokalen. Von den vielen Fällen diefer Urt erwähne ich nur zwei, die mir nabe gestanden. Über dem Laden meines Onkels Rarl Maher, den ich gleichfalls schon vorgeführt habe, erstreckte sich einfach das lange Ladenschild seines Nachbarn und Schutheren Rarl Schlefinger. Über dem Tuchgeschäft eines anderen Verwandten, Moriz Lichtenstern in der Salvatorgasse, figurierte die Firma seines Triescher Landsmannes V. S. Morawit (getauft), eines Rommistuchfabrikanten. Diese Form des Schutes konnte natür= lich nur bei unbedingtem Vertrauen gewählt werden. Ich er= wähne aber einer Episode aus jener Zeit, die, wenn auch klein, boch zeigt, daß ein Migbrauch dieses Vertrauens nicht unmöglich war. Die Rolonie der Prefiburger Juden war sehr stark geworden und eine Schwägerin des obgenannten Tolerierten Josef Löwn hatte eine Ronditorei Pregburger Art errichtet, zu welcher Berr Löwy für seine eigene Frau, Johanna Löwy, das Recht erworben

und den Namen gegeben hatte. Das Stablissement fand reichen Zuspruch, und eines schönen Abends erschien die Schwester mit ihrem Herrn Gemahl und einem Polizeikommissär; sie setzen die wirkliche Inhaberin auf die Gasse und okkupierten das Geschäft als alleiniges Sigentum. Der Vorfall erregte trot des engen Kreises, in dem er sich abgespielt, allgemeine Entrüstung; das Geschäft wurde bonkottiert und schließlich fand ein Ausgleich statt. Die beiden Schwestern führten das Geschäft, welches dis zum heutigen Tage Fortsehung gefunden hat, auf gemeinsame Rechnung sort.

Die kleinsten und schwächsten jedoch, welchen die drückende Last des Schutgeldes zu hoch war, wie Platsteher, Sausierer usw. gingen um das Judengeseth herum noch eine andere Strafe. Sie spazierten zumeist harmlog und unbeanstandet am Sonntag zu dem einen Linientor hinaus und beim nächsten wieder in die Stadt hinein. Bei dem letteren meldeten fie fich als Zugereifte, gaben der Vorschrift gemäß ihren Vaß gegen den Vaffierschein ab und holten sich mit diesem im Judenamt ihre Aufenthaltskarte auf drei und nach Ablauf derselben gegen die Sage eine neuer= liche auf acht Tage. Sie wiederholten diefes Spiel Woche für Woche, jedesmal andere zwei Tore benütend. Dieser heute un= glaublich scheinende Vorgang war der ganzen Welt bekannt. Es hat noch an anderen, weniger gekannten solchen Umwegen nicht gefehlt, doch glaube ich, daß die von mir mitgeteilten vollständig genügen, um die Szenerie der "guten alten Beit" zu beleuchten, in welcher die Juden in Wien den Handel begonnen hatten, und die ungeheuren Schwierigkeiten erkennen zu laffen, unter benen sie ihn fortsetzen mußten.

Faßt man einerseits diese Schwierigkeiten und andererseits diesen jüdischen Textishandel ins Auge, seine Ausdehnung und Verbreitung, so kann nur das Talent und die Ausdauer bewundert werden, mit der diese Juden ihre Ersolge erreichten.

In meiner Darstellung des Handels dieser Zeit hat sich aber gezeigt, daß auch auf dem zweiten Gebiet, dem des Getreidez, des Naturproduktenhandels überhaupt, die Tätigkeit der Juden die maßgebende, ja vielleicht nahezu ausschließliche geworden war. Es ist allerdings zu konstatieren, daß diese Seite des Geschäftes

nach seiner ganzen Natur durch jene Gesetze und Beschränkungen, wie ich sie für den Textishandel geschildert, ungleich weniger behindert war. Andererseits aber, auf welchem historischen Wege waren sie dazu gelangt? Vor allem in dem wichtigsten, dem Getreidegeschäfte?

Bis in die Mitte des 18. Hahrhunderts hatte Wien keinen eigentlichen Getreidehandel. Seine Approvisionierung, nament= lich mit Getreide, war eine Sorge der Behörden. Der Handel spielte hier gegen die Befugnisse des Magistrats nur eine unter= geordnete Rolle. Das konnte auch nicht anders sein, denn die Tendenz des letteren ging noch, den mittelalterlichen Un= schauungen entsprechend, burchaus auf die Beseitigung bes Zwischenhandels in allen Artikeln des Lebensmittelbedarfes. Der niederösterreichische Bauer mußte sein Getreide direkt auf einen der drei magistratischen, am Samstag abgehaltenen Rörnermärkte: an der Makleinsdorferlinie, an der Waffermaut in der Rogau oder auf dem Hauptmarkte, am Neuen Markt - dem Mehlmarkt, wie ihn die Wiener noch heute heißen — effektiv bringen; er durfte dem "Vorkäufler", d. h. dem Händler, nicht zu Saufe, auch nicht auf dem Wege zum Markt verkaufen. Diefer "Vorfäufler" galt dem Magistrate als ein Getreidewucherer und durfte daher auf dem Rörnermarkte selbst erft in den späteren Morgen= stunden einkaufen, nachdem die Bürger, Müller und Bäder ihren Bedarf gededt hatten. Die Getreidehandler, wie der Getreide= handel überhaupt, waren geradezu stigmatisiert, der "Vorverkauf" mit schweren Strafen bedroht. Das waren natürlich bei dem Unwachsen der Stadt unhaltbare Gesetze; sie wurden durch das Bedürfnis und durch eine Reihe von Entschließungen aus den Jahren 1812—26 auch tatfächlich aufgehoben, der Verkehr in Getreide für einen freien Handel erklärt. Natürlich hatten diese faiserlichen Entschließungen nur Prozesse sanktioniert, welche sich, ohne die Regierung zu fragen, schon vollzogen hatten; die Zu= fuhren der Bauern, welche mit ihren Wägelchen auf die Rörner= märkte kamen, hatten schon längst aufgehört, dem fortwährend steigenden Bedarfe zu genügen. Einen ständigen Überschuß an Getreide, eine große Wasserstraße hatte nur Ungarn. Das ge= nügte dem scharfen Blide der ungarischen Juden, und in Wirtlichkeit war darum der Wiener Bedarf schon lange durch eine Reihe dieser Händler gedeckt worden, welche das Getreide aus der Slovakei, Preßburg, Raab, Wieselburg hierher brachten; doch nicht nur aus diesen oberen, Wien näher gelegenen Teilen; denn die größeren der Händler, sowohl aus den angeführten, wie auch weiter südlich gelegenen ungarischen Städten begnügten sich nicht mit dem, was sie auf den verschiedenen Wochenmärkten einzufaufen Gelegenheit hatten, sondern sie kauften und verluden im Spätsommer im Banat Reihen von sogenannten Schleppern, welche vor dem Entstehen der Donau-Dampsschiffahrtsgesellschaft von gewaltigen Roßzügen bis nach Wien als Endstation gezogen wurden.

Mit dem Erscheinen der ersten dieser professionellen Getreide= händler mußte sich der gange Charakter des Wiener Getreide= geschäftes vollständig andern. Sie knüpften selbstverständlich an die Rörnermärkte von Samstag an, brachten aber nicht wie der Bauer ihre Ware direkt sofort auf den Markt — dazu waren ja auch die Quantitäten zu groß - sondern sie erschienen mit ihren Mustersäckhen, nach denen sie an Bäcker und Müller die Partien verkauften, welche dann im Laufe der Woche, oder auch je nach= dem, nach Wochen in Wien eintrafen. Des weiteren hielten sie sich ausschließlich an den ihnen am besten gelegenen Rörnermarkt am Mehlmarkt, so daß die beiden anderen Märkte bald voll= ständig eingiengen; am Mehlmarkt lehnten diese Geschäftsleute das Rampieren unter freiem himmel ab und okkupierten für ihren handel das Café Mehringer an der Ede der Plankengaffe, machten dieses jeden Samstag zum Schauplage des Wiener Getreidegeschäftes und zum Anfang der Wiener Fruchtbörse. Mit ihrer Schaffung gingen andere Veranderungen Sand in Sand. Der Wiener Bäcker wollte kein Getreide, sondern fertiges Mehl kaufen; kaufte oder schloß er solches, so war er Spekulant, aus ber Lohnmüllerei wurde die Handelsmüllerei; den Bauern kauften Die jest freien Bandler das Getreide zu Sause ab; erstere ver= schwinden aus dem Wiener Marktbilde, mit ihnen die magistra= tischen Körnermärkte überhaupt. Un ihre Stelle trat die aus sich selbst heraus entwickelte, vorläufig noch wilde, ungeregelte, aber zur Notwendiakeit gewordene Fruchtbörse im Raffeehaus.

Bald aber anerkannte die Behörde auch formell diese neue Situation, anstatt des Marktbeschauers, der auf dem Körnersmarkt sungierte, und die Ware zu besichtigen, eventuell zu wägen und zu messen hatte, amtierte am Samstag bei Nehringer ein magistratischer Beamter zur Aufsicht und als behördliches Organ für die Schlußscheine und Schlußbriese.

Die neu entstandene Getreidebörse, ein echtes Rind wirtschaft= licher Notwendigkeit, war ohne behördliche Erlaubnis entstanden, entfaltete sich aber gesund und fräftig; sie wurde nicht nur Führerin in der Approvisionierung Wiens, sondern zeitweilig auch eines viel größeren Rreises. Wenn, sei es durch die, wie schon erwähnte damals häufig sehr große Preisdifferenz zwischen den einzelnen Gebieten oder aus anderen Gründen Stockungen in der Versorgung, partielle Neuerungen oder sonstige Abnormi= täten eintraten, so konnten sie nur vom Handel überwunden werden. und da wurde das Raffechaus am Mehlmarkt der Vermittler zwischen dem Vorrat des Südostens und dem Bedarf des Nordwestens in Österreich und darüber hinaus. Der Wiener Plat hatte also durch jüdische Raufleute, die zumeist hier gar nicht anfässig waren, einen selbständigen Getreidehandel erlangt. Speziell dieses perfonliche Verhältnis der Getreidehandler mußte fich bald ändern. Es hatte sich schon in Altzwien herausgestellt, daß diefer eine Samstag für die Approvisionierung nicht genügte, noch weniger war dies in dem so stark gewachsenen späteren Wien möglich gewesen. Der alltägliche Brotbedarf hatte schon lange ein fortwährendes Geschäft verlangt und noch vor dieser Erkenntnis und ohne dieselbe hatte sich spontan, ohne Umstände, dieses tägliche Geschäft gebildet und jenen Getreidehandel im Café Stierbod geschaffen, den wir oben im ersten Rapitel beschrieben haben. In dem Mage, als das Getreidegeschäft über= haupt zunahm, mußten diese fremden Händler immer mehr Wien zu ihrem Wohnsit wählen. Sie nahmen hierdurch allerdings alle jene Schwierigkeiten und Umständlichkeiten auf sich, denen sich zu jener Zeit der nicht tolerierte Jude unterwerfen mußte, doch konnten die Getreidehändler nicht anders, als sich in diese Lage finden. Dem Raufmann steht der Absatz immer im Vorder= grunde, und namentlich später war es gang gleichgültig, ob ber

Chef selbst oder ein Reisender, welchen er in die Provinz auß= schickte, sich in Preßburg oder Wien in den Waggon setzte. Auf diese Weise bildete sich ein Stand Wiener Getreidehändler und auß ihnen eine freie, wenn auch unorganisierte Korporation.

Ahre Mitalieder waren ausschließlich Juden, weil driftliche Raufleute diefes Zweiges fast nicht eriftierten. Ein nicht judischer Getreidehandler war als eine Seltenheit geradezu auffallend; ich glaube, daß felbst aus einer etwas späteren Zeit nur zwei ge= nannt werden können: ein bedeutenderer, ein Grieche Dorah, und ein Wiener, Bendner. Aun wurde das gleichsam offizielle Café Mehringer für das Geschäft und jene, die es betrieben, zu klein, die Regellosigkeit denn doch in vieler Beziehung unangenehm. Die Versammlung, für welche schon der Name "Frucht= und Mehlbörfe" geläufig war, überfiedelte im Jahre 1842 - immer noch als eine private Vereinigung, zu deren Rührung ein Romitee gewählt worden war — in die Grünangergaffe, in dasselbe Haus, in deffen Parterrelokal fich eine andere wilde Börfe, die Effekten= fogietät (Vor=, Nach= und Abendbörfe) befand. Zugleich wurde bem Samstag ein zweiter, allwöchentlicher Börfentag, der Mitt= woch, hinzugefügt. Mutig und energievoll, unangefochten von den Behörden, ungeftort durch zwedwidrige Gesetzgebung hatte die Raufmannschaft sich eben das geschaffen, was sie brauchte eine Börse, wenn ihr auch noch jede öffentlich=rechtliche Organi= sation, ja sogar jede Beziehung zu einem Gesetze fehlte. Auf die merkwürdigen Umstände, unter welchen die neu geschaffene Börse zu dieser offiziellen Existenz im Nachmärz gelangte, und auf ihre weiteren Schickfale komme ich im nächsten Buche gurud.

Nicht ganz so beutlich, aber immerhin noch zur Genüge läßt sich der Spiritußhandel Wieuß bis zu seiner Entstehung zurück verfolgen. In ältester Zeit hatte der größere Bauernhof vielsach seinen Bedarf selbst gebranut und gebraut. Später arrogierten sich die seudalen Herrschaftsbesitzer diese Produktion als alleiniges Recht, und zur Ausübung desselben verpachteten sie ihre Brauereien und Brennereien sast überall an jüdische Pächter, "Randare".

Diese hatten für den Vertrieb ihres Spiritus nur einen mehr oder weniger beschränkten lokalen Kreis. Für die Gewinnung eines größeren Absates sehlte ein wesentliches, ein allgemeiner

Marktpreis, nach dem mit Sicherheit gekauft und verkauft werden konnte. Dieser deklarierte allgemeine Preis kann sich hinwiederum nur auf einem Markte von zentralem Charakter herausstellen. In keinem anderen Orte als gerade in Wien waren die Verhält= nisse auch nur annähernd zur Entstehung eines solchen Spiritus= marktes vorhanden. Die Hauptstadt an der Donau war nicht nur der Mittelpunkt, nach welchem der gandelsverkehr überhaupt zielte und gravitierte, sondern sie bot auch einen Unknüpfung8≈ punkt durch schon bestehende eigentliche Spiritusfabriken. So hatte Mar Springer — später Baron — in Sechshaus zur Gewinnung der neu erfundenen Preßhefe, welche dem antidiluvianischen Sauerteig ein Ende machte, eine große Spiritusfabrif errichtet. Eine zweite war die von Reitlinger in Hernals, eine dritte die Alltmannsche und noch mehrere andere, selbstverständlich sämtliche von Juden errichtet. Bu biefen Erzeugern gefellten fich in naturlicher Verbindung böhmische und mährische Händler, wie die Tauffig und Fischt aus Trebitsch und Brag, Wolf-Cppinger, Rubin Friedmann usw. welche, wenn auch unter den gleichen brückenden Verhältnissen wie die jüdischen Raufleute anderer Branchen, einen Spiritushandel auf dem Plate begannen. Sie hatten es zu keiner Börse, sondern nur zum Café Jeher gebracht, aber auch dort fanden sich rasch genug alle die Brenner aus der Proving ein, welche es vorzogen, statt ihr Erzeugnis vom Hause aus mühselig und beschwerlich an die kleineren Ronsumenten, Rrämer und Wirtsleute, Branntweiner usw. abzuseken und meist zu kreditieren, ihr Produkt zum Marktpreis in einem Schlusse bei Jeker zu verkaufen. Dieses Geschäft mußte um so nötiger erscheinen und um so ausgedehnter werden, als schon damals die technische Verwendung des Spiritus von Tag zu Tag zu= nahm und die Industriellen diesen Markt, auf welchem sie zu jeder Stunde und zu deklariertem Preise kaufen konnten, brauchten.

Für die sonstigen Zweige des Naturproduktenhandels lag die Entstehung anders. Der Getreidehandel der Juden war durch den Bedarf und die mangelhafte Versorgung, jener der Textilzhändler durch die Notwendigkeit des Absahes der Textilwaren herangezogen worden. In Landesprodukten hatte Wien nur für verhältnismäßig wenige Industrien einen Bedark. Sine Tuchz

erzeugung hatte hier nie bestanden, Wien hatte kein Walkwasser. Den Webern der Vorstadt wurde das von ihnen verbrauchte Streichaarn von den mährischen Spinnern ungleich billiger geliefert, als eine Wiener Spinnerei je zu tun imstande gewesen wäre. Für einen eigenen zentral=vermittelnden, die Proving ver= sorgenden Wollhandel Wiens fehlte das Bedürfnis. In den Fabrikpläken der Brovinzen des heutigen Cisleithanien waren es anderwärts heimische jüdische Wollhändler, welche den Erzeugern die Wolle zuführten. In Brunn, wo sie nicht einmal wohnen, fondern nur die Woche über sich aufhalten durften, versorgten Ruden aus Cibenschitz (die Singers), aus Rremfier (die bedeutende Firma Rafael Rohn), aus Boskowitz (die drei Zweige des ursprünglichen Beer Löb, Löwbeer und Löw Beer) und last but not least aus Aufpit, L. Aufpit - ber ökonomische Stamm= vater der Bankfirma Philipp Gomperz, der großen Fabriksfirma 2. Aufpit Enkel — den Wollbedarf der Fabrikanten. In Iglau, einer gleichfalls den Juden verwehrten Stadt, taten Bändler aus Triesch, in allen Schlefischen Tuchpläken Troppau, Jägerndorf, Wagstadt, wie auch in den mährischen Julnek und Teutitschein teilweise die Wolljuden aus Leipnik (die verschiedenen Beer, Bellak ufw.) und neben ihnen Juden aus Galizien (Samuely, Doller, Fluß) das Gleiche, Ein Wollhandel von zentralem Charafter hatte seit Menschengedenken nur jenseits der Leitha in Pest bestanden, Ungarns Wollproduktion war von jeher die weit überwiegende; gegen sie war die der anderen Provinzen gar nicht ins Gewicht gefallen. Und Pest war durch seine Lage ungefähr in der Mitte des Landes und an dem charakteristischen Stromknie, wo die Donau ihren nach dem Often gerichteten Lauf plöglich nach dem Süden umbiegt, der Bunkt, nach welchem der ganze Verkehr Ungarns gravitierte, Vest war der kommerzielle Mittelpunkt überhaupt, und somit auch der für Wosse geworden. hier war also, seitdem man größere Massen zu verbrauchen an= gefangen hatte, der große Wollplat der ganzen Monarchie, un= gefähr wie Breslau für Deutschland. In Veft lebten die großen Wollhandler, welche mit den aristokratischen Besitzern der großen Schäfereien die Schuren kontrahierten, überhaupt große Woll= lager unterhielten; dann Hunderte und Hunderte von mittleren und kleineren derselben Branche, in deren Magazinen die größtsmöglichste Auswahl in allen Sorten, Qualitäten und Quantitäten sich darbot. Nach Pest strömten darum schon seit zwei Jahrshunderten, hauptsächlich zu seinen Märkten, aber auch in der Zwischenzeit, alle, die Wolle zu verkausen hatten oder sie zu kausen suchten. Vor allem und ausnahmslos die großen und kleinen Wollhändler aus den verschiedenen großen und kleinen Tuchpläten, dann aber auch die großen böhmischen und mährischen Fabrikanten, welche mit zeitweiliger Umgehung all der heimischen Wollhändler der Fabriksorte direkt und aus erster Quelle ihren Bedarf versorgen wollten.

Diesem lebendigen Verkehr gegenüber bot Wien am Unfang des 19. Nahrhunderts nichts Uhnliches. Was sich hier auf diesem Gebiete zutrug, wie etwa der Verkauf der Gerberwollen an böhmische und mährische Händler zur Verwertung für geringwertige Er= zeugnisse; daß durch das Jahr hindurch einige andere Juden eine Angahl Säcke hierherbrachten, oder daß sich zufällig auch eine herrschaftliche Partie zu G. L. Schuller ober Scharmiger verirrte, spielte gar keine Rolle, konnte man kein Geschäft nennen. Dieses Stilleben verwandelten zu Anfang der zwanziger Nahre des vorigen Sahrhunderts einige entschlossene jüdische Geschäfts= leute, und zwar aus eigenem Geiste, in ein lebhaftes Geschäft von großem Zug. Ich nenne als frühesten den schon wiederholt erwähnten M. L. Biedermann; ein Vorgänger nämlich, auf den ich an anderer Stelle zu sprechen komme, stand vereinzelt und hatte mit dieser Entwicklung keinen Zusammenhang; ihm folgte als erster ber vielen Figdors der gleichfalls schon erwähnte Figdor aus dem Dorfe Rittsee bei Pregburg; er und seine beiden Göhne hatten ein Wollhaus von kontinentalem Rufe begründet, später wurde dasselbe ein reines Bankgeschäft. Dann G. Auspit und noch eine Reihe anderer, wenn auch kleinerer Wollhandler. Die Lager, welche sie für den inländischen Absak unterhielten, zogen die böhmischen und mährischen Fabrikanten heran und dieses neue Platgeschäft wieder die kleineren Wollhandler aus der Proving, welche bis dahin nur gewohnt gewesen waren, die Pester Märkte aufzusuchen. Auf diese Weise bildete sich von den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts angefangen, nach und nach auch

am Wiener Plate ein regelmäßigeß, mit Pest konkurrierendes Wollgeschäft, aufgenommen von diesen Wollhändlern, ohne daß der Plat selbst die Vorbedingung enthalten oder die Unregung gegeben hätte.

Mit der Geschichte der hier auf dem Gebiete des Produkten= handels angeführten Urtikel ift diefer Markt keineswegs gang wiedergegeben und wäre es leicht, noch eine Reihe interessanter Einzelheiten hinzuzufügen. So waren außer den ichon erwähnten Brüder Böhm, den heutigen Butfabrikanten, zwei Wiener Brobuktenhändler, der eine mit rohem, der andere mit fertigem Leder zu großen Lederfabrikanten geworden. Doch glaube ich, genügt das Erzählte, um Stellung und Bedeutung der Nuden auf dem Gebiete des Produktenhandels zu demonstrieren, sowie ihre Erfolge zu erklären. Sie waren nicht kleiner als jene, welche die Ruden im Manufakturwarenhandel erreicht hatten. Bezüglich Dieser Erfolge überhaupt muß ich etwas bemerken: sie waren größer für die Gesamtwirtschaft Wiens als materiell für die Ruben selbst, - ein Thema, auf das ich noch zu sprechen komme. Aber ihre Tätigkeit brachte ihnen doch noch einen zweiten, idealen Erfolg, welchen man, vom allgemein menschlichen Standpunkte aus nicht hoch genug anschlagen kann, nämlich auf sozialem Gebiete, in welchem ich gerade bas Charakteristische dieser Epoche sehe. Vor allem ist ihnen die Anerkennung in vollem Maße von der Wiener kleinen und großen Fabrikantenwelt geworden, welche ja damale, bis auf den kleinen Verzentsat judischer Erzeuger, fast ausschließlich driftlich war. Diese Rreise hatten volles Ver= ständnis für Bedeutung und Wert der jüdischen Ranfmannschaft, für ihr wirtschaftliches Leben und Sein. Diese Erkenntnis zeigte fich darin, daß zwischen den beiden Parteien ein durchaus freund= schaftliches Verhältnis herrschte. Von der nicht seltenen, stillen und bennoch fühlbaren Unimosität, welche der jüdische Raufmann heute bei dem driftlichen Produzenten, dem er für sein Erzeugnis das Geld hinlegt, mitunter begegnet, war damals keine Spur. Unvermerkt und unwillkürlich hatte sich die Aberzeugung von der Notwendigkeit der jüdischen Händler für die wirtschaftliche Eristenz Wiens durch alle Schichten bis tief hinunter in der gangen Bevölkerung verbreitet und dadurch nicht nur jede Reind=

seligkeit hintangehalten, sondern die in Wien sozusagen selbst= verständliche Freundlichkeit auch den Juden gegenüber zur Geltung gebracht und jene Anfänge eines sozialen Verkehrs mit ermög= licht, von dem ich früher gesprochen habe.

Dieses allgemeine durch die ganze Bevölkerung hindurchgehende Verständnis für den ökonomischen Wert der Juden traf mit den Unsichten der obersten Stellen, der Hofkommerzkommission und Hofkammer zusammen und trug nicht wenig dazu bei, sie in jenem Verhalten gegen die jüdische Geschäftswelt zu bestärken, welches ich schon früher charakterisiert habe.

Ich resümiere also:

Das Ghetto bestand für die Juden auch in Wien, das ist unzweiselhaft, aber die Bilanz der Tätigkeit unserer Wiener Juden im Vormärz schließt nach jeder Seite hin mit einem starken Aktivsaldo.

Die von mir gezeichneten Verhältnisse, unter denen die Judenschaft Wiens lebte, herrschten in ihrer ganzen Breite und Stärke dis zu jenem Tage, dem 13. März, welcher die Revolution brachte, den Vormärz schloß und den Nachmärz einleitet. Bevor ich jedoch an die Schilderung dieses Nachmärz schreite, will ich, wie ich est mit dem Ghetto getan, diesen Juden des Wiener Vormärz abseits von Scher und Elle und zwischen Menschen schildern, von denen er nichts kauft und denen er nichts verkauft.

## 4. Rapitel

## Haus und Gesellschaft, soziales und geistiges Sein

Wie zeigten sich also diese Juden, wenn sie von dem Drange und der Last der Arbeit frei waren, wie überhaupt in ihrem Sein außerhalb des Erwerbs?

In Grund und Wesen sind sie die gleichen, wie die von mir geschilderten Chettoleute. Was die Juden überhaupt charakteri= fiert, die unstreitig größere Regsamkeit nach außen, verbunden mit einem ebenso unzweifelhaft stärkeren Menschtum, die eigen= tümliche Verbindung von Gefühl und Geschäft, sehlte auch ihnen nicht. Das Verhältnis zwischen den Gatten, in der Familie über= haupt, der Zusammenhang selbst in der entfernteren Verwandt= schaft, die lebendige Sorge für die Rinder, aber zugleich eine gewisse Festigkeit in deren Erziehung, alle diese Momente konnten auch in der judischen Gemeinschaft jener Zeit beobachtet werden; ebenso eine Reserve in der Lebenshaltung, wenn sie auch durch das Milieu der Großstadt um einige Grade verfeinert war; selbst die wohlhabenden Namilien vermieden jeden eigentlichen Lurus. Die jungen Leute suchten wohl das Vergnügen auch außerhalb bes hauses, aber im hause gab es Unterhaltung — wenn sie überhaupt vorkam — nur im Familien= oder intimsten Rreise. Nichtsdestoweniger lag der patriarchalische Charakter nicht mehr wie im Ghetto ungeteilt auf dem Ganzen. In den Familien und sie bildeten die Mehrzahl — welche unausgeseht aus den Chettos nach Wien strömten, lebte noch die Tradition derselben in einer gewissen Ausschließlichkeit, während jene, die schon in Wien ein oder mehrere Male ihre Generation gewechselt hatten, anderen Anschauungen zugänglich geworden waren. Man lebte in dieser Beziehung doch schon in einer anderen Sphäre als im Chetto. Vieles von dem, was dort nicht erlaubt war oder zu=

mindest unliebsam vermerkt wurde, war hier ganz und gar nicht auffallend. So war das Theater keine überscüsssige Zerstreuung mehr; aus den Juden rekrutierte sich vielmehr ein wesentlicher Teil des eifrigen und verständnüsvollen Publikums, nicht nur des Burg= und Operntheaters, sondern auch der besseren Theater in der Vorstadt, wie des Leopoldstädter und des Theaters an der Wien; ein Publikum, welches jeder Direktor mit in seine Rechnung zog.

Speziell die jungen Leute der wohlhabenderen Familien standen mitten im Musikleben unserer Stadt. Sie waren nicht nur die häusigsten Besucher dort, wo musikalisch Wertvolles geboten wurde, nicht nur war alles Neue auf diesem Gebiete für die Kreise der Jüngeren ein Ereignis, ein Gesprächstoff; sie fanden sich auch verhältnismäßig sehr zahlreich unter den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen.

Ihre Teilnahme an dem regen Leben und Sein der Stadt ersitreckte sich jedoch über das Vergnügen weit hinaus. Die Juden sebten und taten geistig mit. Das zeigte sich vor alsem in ihrem Interesse an den Zeitungen. Ich gedenke hier noch einer Episode zu Preßburg, die nach dieser Richtung hin die Verschiedenheit zwischen Ghetto und Wien charakteristisch beleuchtet. Der Herauszgeber der Preßburger städtischen Zeitung publizierte regelmäßig zu Neujahr die Liste seiner — ungefähr 1400 — Abonnenten — von einem Tagesverkauf war ja absolut keine Rede. Unmittelbar vor Öffnung des Ghetto 1840 fügte er eine neue Rubrik hinzu, die Liste der jüdischen — sie zeigte nicht einen einzigen. Diese Malice schafste die ersten jüdischen Abonnenten. Anders in Wien.

Die Zeitungen des Wiener Vormärz waren allerdings jämmerslicher Urt. Die Tageszeitungen verdienten nicht diesen Namen, sie waren Unterhaltungslektüre für eine gedankenlose Lesewelt. Un Stelle des heutigen Leitartikels, die Hauptsache — der Roman. Dann in unglaublicher Breite alltäglich die Rezensionen sämtslicher Vorstellungen in den fünf Theatern Wiens, in gleicher Weitzschweifigkeit Berichte aus den Provinztheatern. Von Tagesneuigsteiten im heutigen Sinne war keine Spur zu finden. Sie durften keine Rubrik bilden, weil sie ja mehr oder weniger mit den öffentlichen Zuständen zusammenhingen und zu einer Kritik der

Behörden Veranlaffung geben konnten; das war unter der da= maligen Zensur prinzipiell unstatthaft. Nichtsbestoweniger gehörten die Ruden zumindest ebenso, wenn nicht stärker als die Gesamt= heit zu den Lefern. Sie waren aber nicht nur Lefer; Juden waren auch bei der Mache, ebensowohl als mehr oder weniger bedeu= tende Mitarbeiter, wie auch als Eigentümer. Unter diesen Blättern war immerhin noch das wenigst schlechte und darum gelesenste, "Der humorist" von M. G. Saphier, einem getauften Juden. Der Mann hatte sich in der öffentlichen Meinung eine eigene Stellung verschafft, welche für das Niveau der ersteren fehr bezeichnend war; er galt als Dichter und geistvoll; zu seinen Vorlefungen, welche er als "Mufikalisch=deklamatorische Akademien" in jeder Saison an mehreren Sonntagmittagen hielt, drängten sich die Leute. Er war aber nur ein Witsling und seine Gedichte — die bekanntesten waren die "Wilden Rosen" — zeigten keine wirkliche Poesie, sondern nur die Runstfertigkeit des Wortes und der Verse. Nichtsdestoweniger stand er in solcher Gunft, daß die vorurteilBlose Raiserin Witwe Rarolina Augusta ihn zu ihrem Vorlefer ernannte. Ihm sekundierte ein Verwandter, Mär 3= roth, deffen bürgerlicher Name Barach war. Gin Journalist Raudnik unter dem nom de guerre Dr. Leone, war der Burgtheater=Rezensent der Bäuerleschen Theaterzeitung und darum auf diesem Gebiete ein mächtiger Mann.

Ein literarischer Kritiker von ganz anderer Art und Bedeutung war Hieronymus Lorm (Heinrich Landesmann). Der merkwürdige Mann, aus dem Aikolsburger Ghetto stammend, hatte in seinem 20. Jahre das Gesicht vollständig und, wenn auch nicht in ganz gleichem Maße, das Gehör verloren; nichtsdestoweniger erregte er 1846 mit seinem "Die poetischen Federn und Schwingen Wiens" durch Inhalt und radikalen Son das größte Aufsiehen auch in Deutschland und lebte dann noch lange Jahre unsermüdlich dichtend, kritisierend und philosophierend. Wie der Jude Landesmann, der einzige Kritiker von Ernst und Bedeutung, so war ein anderer, Ludwig August Franks, der Herausgeber des einzigen Wiener literarischen Organs "Die Sonntagsblätter", welches sich nach Inhalt und Form den deutschen Wochen= und Monatsschriften an die Seite stellen konnte. Die "Sonntagsblätter"

brachten Wertvolles für Literatur, Kunst und Theater und waren in den Händen aller, welche sich in ernstem Sinne für das eine oder andere interessierten.

Auch in der Fachpresse fehlten die Juden nicht gang.

Die einzig maßgebende Aussikzeitung war die des Dr. J. A. Becher, die pharmazeutische die des Dr. Ehrmann.

Politische Zeitungen konnten natürlich unter dem Regime Metternichs nicht geschrieben werden; der "Österreichische Beschachter" war wohl sozusagen ein politisches Organ, kommt aber hier nach seinem unglaublich dürftigen, geradezu jämmerlichen Inhalt gar nicht in Betracht. Er hielt sich genau an die "Wiener Zeitung" und brachte nichts anderes als diese.

Aber die Wiener besagen dennoch eine politische Zeitung bebeutenoster Urt; sie wurde, wenn auch von keinem Wiener, so boch von einem Prager Juden und wenn auch im Auslande, fo boch hauptfächlich für die Welt in der öfterreichischen Reichs= hauptstadt geschrieben. 1841 hatte der exilierte Dr. Janaz Ruranda in Bruffel die "Grenzboten" begonnen und fie dann in Leipzig fortgefett. Weitaus der größte Teil der Auflage diefer grünen Hefte wurde nach Ofterreich eingeschmuggelt und hier verschlungen. Im Jahre 1783 und den darauf folgenden hatte der beutsche Bubligist Ludwig v. Schlöger seine "Staatsanzeigen" herausgegeben, die ein folches Unsehen erlangten, daß die Raiserin Maria Theresia, wenn sie über eine wichtige Magregel mit ihren Ministern beriet, zu sagen pflegte: "Was wird Schlöger dazu fagen?" Für die Zeit vor dem Jahre 1848 konnte man diese "Grenzboten" nahezu in eine Parallele mit Schlögers "Staatsanzeigen" stellen. Kurandas Wochenschrift war dem Wiener Publikum nicht nur ihres Inhaltes wegen, sondern auch als Rontrolle für die "Augsburger Allgemeine" wertvoll; diese zu ihrer Zeit größte deutsche Zeitung war die einzige ausländische, welche hier gelesen wurde, aber man traute ihr nicht, da sie wegen ihres großen Absahes in Ofterreich der Regierung gefällig fein mußte und fehr häufig für die österreichischen Leser eine separate Ausgabe drucken ließ. Man kann ruhig sagen, daß sich noch selten eine Zeitung ein solches Verdienst um die Aufklärung der öffentlichen Meinung erworben hat, wie vor dem Jahre 1848

die "Grenzboten" in Österreich. Es war die Glanzzeit Rurandas, die ihn an die Spihe jenes Fünfziger Ausschusses brachte, welcher in den Märztagen 1848 das Varlament der Paulskirche zusammen= rief. In Wien selbst lebte kein judischer Publizist, der an die Bedeutung Rurandas für beffen Lefer auch nur entfernt heran= gereicht hätte. Aber immerhin befand sich hier eine Garde junger Juden, wenn auch keine "Ritter", so doch "Reisige vom Geiste", welche auf die mannigfachste Weise, teils durch selbständige Schöpfungen, teils als Theater= und sonstige Rezensenten tätig waren. Als Inpen derfelben können Midor Heller, Moriz Ruh, namentlich aber Sigmund Rolisch gelten. Letterer hat fehr viel geschrieben, Gedichte - gute und schlechte - Auffätze und Romane, jedoch nicht eine Zeile, die ihn überlebt hatte. Alle diese jungen, geiftig strebenden Juden, unter ihnen eine Zeitlang auch als Stern Morig Bartmann, waren Mitglieder jenes literarischen Unterhauses, welches sich allabendlich im Café Geringer am Bauernmarkt versammelte und welchem noch 3. 27. Berger, Johannes Nordmann und Josef Rank angehörten, während das literarische Oberhaus Grillparger, Lenau, Unaftafius Grün seinen Sit im "filbernen Raffeehaus" Mehlmarkt hatte.

Doch wäre es gefehlt, den Ginflug des judischen Geistes jener Zeit in Wien auf diese "Literarischen" zu beschränken. Te mehr ich zurudschaue, tritt mir die Bedeutung der gefamten damaligen Intellektuellen unter den Juden überhaupt vor Angen; doppelt merkwürdig dadurch, daß der Mehrzahl derselben die bestimmte soziale Berufstellung fehlte. Von der durch den numerus clausus ohnedies außerordentlich beschränkten Advokatur waren sie ungetauft — ausgeschlossen; Juden an irgend einer öffentlichen Lehranstalt oder gar an einer Fakultät waren gang undenkbar; ebenso - die wenigen Ausnahmen bestätigen nur die Regel fast immer von dem gesamten Beamtenstand durch die allgemeine Unschauung und Ubung, selbst wenn sie die Saufe genommen hatten. Aur unter den Arzten waren sie verhältnismäßig zahlreich und nicht wie in Pregburg auf die judische Rlientel angewiesen, sondern sie übten ihre Pragis in der ganzen Bevölkerung ohne jeden Unterschied und waren gesucht und geschätt.

Von den zwei Arzten, welche die Kinderpragis als Spezialität begründet haben, Widerhofer und Leopold Pollitzer, war der letztere ein Jude.

Zahlreiche andere jüdische Intellektuelle mußten sich zumeist in Beschäftigungen teilen, die sie einzig faute de mieux ergriffen. Zu denen gehörte vor allem und in ausgedehntem Maße die Tätigkeit als Privatlehrer; die Musik, Sprach= und Zeichen-lehrer, die Repetitoren sür die Schüler an den Mittelschulen waren zu jener Zeit in ganz Wien vorwiegend Juden. Die Volksschulen, damals ausschließlich Pfarrschulen, waren schlecht und ungenügend, machten Privatunterricht notwendig, und auch hier wieder waren es Juden, welche diese Lücken ausfüllten. In die damaligen Bankhäuser und größeren Geschäfte waren viele junge Leute mit Gymnasialbildung eingetreten, denen die Fortschung ihrer Studien an der Universität keine Chance geboten hätte. Überall traf man auf, zum Teil nicht mehr junge Männer, die in mitunter ganz merkwürdigen Tätigkeiten ihre Existenz suchten.

Diese ganze Gruppe inmitten der Bevölkerung hatte ein Gemeinsames: Die zu ihr gehörten, bildeten in jeder Richtung eine Rlasse, innerhalb welcher Befähigung und rechtliche Stellung im stärksten Widerspruch standen. Sie waren darum durchwegs Walkontente, sehnsüchtig nach Beränderung und Ereignissen, welche diese herbeiführen konnten. Die politische Geschichte in den letzen Jahren vor 1848, die Bewegung in Italien, genährt von Pio Nono, dem neuen Papste, die ungarische Opposition unter Rossuth, der Ausstand in Galizien und die Einverleibung Krakauß, selbst der Sonderbund-Krieg in der Schweiz weckten unklare Vorstellungen und Hoffnungen.

In ihnen — auch wenn sie zu den wirklich Gebildeten gehörten — trat darum das allgemeine Bildungsinteresse, d. h. für Wissenschaft, Runst und Literatur usw. denn doch tatsächlich sehr gegen jenes an politischen Vorgängen des In= und Auslandes und gegen seinen undewußten Orang nach öffentlicher Tätigkeit zurück. Diese jüdischen Intellektuellen der verschiedensten Beruse und Stufen suchten und fanden Aufnahme in den zwei einzigen Vereinen von Bedeutung: dem niederösterreichischen Gewerde —

und dem juridisch=politischen Leseverein; in dem letteren hospitierten sie, wenn sie nicht Mitglieder waren, um jene ausländischen Zeitungen zu lesen, welche in den Kaffeehäusern nicht auflagen, und wem der Zutritt in den Verein nicht offen stand, der wartete im Casé geduldig, bis zumindest die "Augsburger Allgemeine" an ihn gelangte, um auf dem Umwege über Augsburg zu erfahren, was auf dem Presburger Landtag gesprochen und in unserem Mailand getan wurde. Ein Gespräch über öffentliche Zustände— natürlich im vertrauten Kreis— hörte man damals überhaupt viel seltener in christlichen bürgerlichen, wie in den jüdischen Kreisen und am ehesten unter diesen hier geschilderten jungen Juden. Letztere, d. h. insoferne sie überhaupt der Intelligenz angehörten, standen mitten in der sozialen und geistigen Beswegung, insoweit man schon damals von einer solchen reden konnte.

Die geistige Versassung dieser großen Schar von jungen, lebhaften, intelligenten und unzufriedenen Menschen erklärt vieles in dem großen Ereignisse, mit welchem der Vormärz schließt, der Nachmärz beginnt; ich habe ihr darum ein Wort gewidmet.

Doch war es kaum anders möglich, als daß sie auch schon vor der Revolution im Stilleben des Vormärz auf diese Atmosphäre einen Einfluß ausübten, und er war auch tatsächlich bemerkdar. Vildete doch diese Gruppe eine Schar, welche von der damaligen Summe der gesamten jüdischen Bevölkerung, die zwischen 10 000 bis 11 000 geschwankt haben mag, einen viel höheren Perzentsat ausmachte, als jene der jüdischen Intellektuellen von heute zu den 150 000 der Gegenwart. Sie haben auch tatsächlich vorerst nur zwischen den eigentlich Intellektuellen christlicher wie jüdischer Seite und dann in weiterer Folge bei den Intelligenteren beider Lager überhaupt eine, wenn auch beschränkte soziale Unnäherung herbeigesührt.

Und es konnte nicht anders sein, als daß eine solche Unnäherung zwischen den Intelligenten allmählich die besseren Kreise übers haupt ergriff. Dieser Prozeß hatte sich tatsächlich vollzogen. Das Verhältnis der Juden zu der Gesamtbevölkerung war in Wien denn doch ein anderes geworden, als in jenen Städten, die ein Ghetto besaßen. Hier bestand nicht mehr jene absolute Fremdsheit, man lebte und verkehrte denn doch schon miteinander.

Der Verkehr war allerdings ein nicht allzu häufiger, aber wo und wann er stattfand, war er von freundlichem Charakter. Das zeigte sich namentlich, wenn öffentliche Veranstaltungen Gelegen= heit dazu boten. Es gab in den vierziger Jahren keinen Ge= felligkeit&=, keinen Runstverein, in welchem man Rücksicht auf das konfessionelle Element genommen hätte. Nicht selten kamen auch Fälle vor, daß jüdische Sänger und Sängerinnen bei Meffen usw. in den Rirchen mitwirkten, ohne daß von seiten des Pfarr= amtes dagegen Einspruch erhoben worden wäre. Ebenso war der Besuch der Messen, namentlich in der Hofburgkapelle unter den jungen musikliebenden Juden gang allgemein, ohne daß bas eine oder andere dem Publikum aufgefallen wäre. Die Wiener Juden des Vormärz hatten begonnen, sich in das Wiener Volks= leben einzufügen, fie fingen an, den Nargon und den Sarkasmus des Ghetto mit dem Dialekt und dem jovialen Ton des Wieners zu tauschen. Das Wienertum des Vormärz, die weltberühmte Wiener Gemütlichkeit, hatte sichtlich vielfach auf die Juden ab= gefärbt und angefangen, eine gewisse Gleichförmigkeit ber Un= sichten und Gewohnheiten zu schaffen.

Ich schließe meine Ausführungen. Ich zweifle nicht, daß Alters= genoffen, wenn fie mit "fehenden Augen" durch das Wiener Leben jener Zeit geschritten sind, solch weitere und vielleicht noch wertvol= lere hinzuzufügen imstande sind. Sie würden gut tun, sie auf irgend eine geeignete Weise zu publizieren; doch glaube ich, daß das, was ich gegeben, zu einem Resumé genügt und berechtigt. Wie lautet e3? Von der allenfalls früher vorhandenen feindlichen oder auch nur ungünstigen Stimmung der Bevölkerung gegen die Juden war im Wiener Vormarg feine Rede mehr. Im Gewerbe und namentlich in den Rreisen der neu entstandenen Wiener Industrie war sie, worauf ich schon hingewiesen, der instinktiven Aber= zeugung von der Notwendigkeit und dem Werte der Juden ge= wichen. In den Schichten des besseren und intelligenteren Bürgertums hatte fie jest durch eine gewisse Gemeinsamkeit der Intellek= tuellen hüben und drüben einer freundlichen Auffassung Plat gemacht. Alber gesetzlich waren sie in der unwürdigsten Lage, sie standen genau so oder eigentlich viel schlimmer wie die Juden in allen Provinzen, in denen sie überhaupt wohnen durften, unter Gesehen, welche das Ehrgefühl ununterbrochen auf das tiefste verlehen, jedes freie Selbstgefühl erdrücken mußten und sie, das bewegende und strebende Clement im Wiener Wirtzschaftsleben, ersuhren von seiten der Behörden eine Behandlung, als wären sie eine Urt von Vagabunden.

Nichtsdestoweniger genossen diese 10000 Wiener Juden, natürlich als Gesamtheit, als Gemeinde, bei den mehr als eine Million zählenden Provinzjuden ein ganz merkwürdiges Ansehen, welches dem Wiener Vorstande ein eigentümliches Relief verlich und ihm in der Judenheit ganz Österreichs einen solchen Einsluß versichafste, daß er von ihnen gleichsam als ein oberster Rat bestrachtet wurde, andere Gemeinden und auch Private sich in ganz besonders wichtigen Fällen, namentlich wenn es sich um einen Ronflikt mit den Behörden handelte, an ihn wandten.

Aus welcher Quelle floß diese Reputation, diese Hochstellung in der öffentlichen Meinung der Juden Ofterreichs? Sicherlich hatte durch den von mir schon berührten hohen Verzentsat an Intellektuellen und Intelligenten die Wiener Judenschaft ein ungleich geistigeres Kolorit, war das geistige Niveau der Wiener Gemeinde ein ungleich höheres als das der Provinggemeinden: aber der Respekt, den lettere vor diefer Wiener Judenschaft hatten, entsprang einem gang anderen Verhältnisse: Die große Querlinie, welche mitten durch alle Bevölkerungsklassen hindurch, höher und tiefer, großen Besit vom kleinen scheidet, hatte natur= lich vor den Wiener Juden nicht stillgehalten, unter denselben eine charakteristische, ausgeprägte Oberschichte geschaffen. Welchen Charakter hatte sie, welches war ihre Zusammensetzung? Unter ben Juden fand sich keine wirkliche Aristokratie, keine Diplomatie, Bürokratie; fehlte der Offizierstand und waren die Vertreter von Wissenschaft und Runft, die Professoren, Gelehrte, überhaupt Rünftler usw. kaum ausnahmsweise zu finden. Dachte man also an eine höhere judische Gesellschaft, so identifizierte man sie un= willkürlich mit den "Reichen" und zu allererst mit jenen unter ihnen, deren Reichtum durch die verhältnismäßige Raschheit, mit ber, und durch den Umfang, in dem er erworben wurde, am meisten in die Augen fiel, an die Rapitalistenkreife unter den Juden, an die Schichte aus Bank- und Börfenwelt. In Ofterreich war dieses Element in Wien zur größten Ausbildung und Ronzentration gelangt. Aun hatten die Juden unter einem Drucke gelebt, gegen welchen, wie die Erfahrung sie gelehrt hatte, nur der Besit von Geld und Rapital einen dürftigen Schutz geswährte. Sie waren systematisch zur größten Hochachtung vor Geld und Rapital erzogen worden. Und so mußte denn auch im vorsliegenden Falle der Reichtum dieser südischen Oberschichte es sein, welcher der Wiener Judenschaft überhaupt das angeführte Anssehen und Vertrauen verschaffte. Und dies um so mehr, als ja offensichtlich auch in Wien den Juden dieser große Respekt vor dem Reichtum nicht sehlte und auch sie ihren "Reichen" beides zuwendeten. Geschah dies unverdient?

Um diese Frage mit zweifelloser Richtigkeit beautworten zu können, mußte man ein volles und breites Bild diefer Schichte geben. Dies zu tun bin ich allerdings nicht in der Lage dazu reicht mein Allter nicht weit genng zurück - doch will ich eine Anzahl der hervorragenosten und bekanntesten Figuren aus derselben hervorheben und zeichnen; jedoch denke ich nicht hinter die Zeit der zwanziger Kahre des vorigen Kahrhunderts zurückzugehen. Den Beginn ber jüdischen Bankwelt habe ich schon im dritten Rapitel des ersten Buches mit der Zeichnung Samuel Oppenheimers, Samson Wertheimers und ihrer Nachfolger berührt; die Tätigkeit des judischen Bankiers hatte sich weiter fort= gesett, die Frangosenkriege überstanden, nach ihnen mit den all= gemein günstiger werdenden Verhältnissen sich berstärkt, breitert; aber ihre eigentliche Zeit fest erft mit der Stablierung bes Hauses Rothschild in Wien, welche damals erfolgte, ein. Doch beginne ich nicht mit den Rothschilds selbst, ihr Wiener Haus war damals nur eine Expositur der Weltfirma, deren zentraler Sit in Frankfurt war und hatte in unserer Stadt keine anderen als rein geschäftliche Riele. Steht es doch, wie erwähnt, in der amtlichen Liste der f. f. priv. Großhändler ausdrücklich als aus= wärtiges Großhandlungshaus verzeichnet. Zu Wienern, und zwar zu sehr guten, sind sie erst durch die Barone Albert und Nathaniel geworden.

Ich will als den Ersten den schon im Ghetto flüchtig genannten M. L. (Markus Lazar) Biedermann vorführen.

Markus Lazar Biedermann hatte nach Wien ein für jene Zeit bedeutendes Vermögen und auch seine alten Geschäftsverbindungen mit einem großen Teile des besten magnarischen Abels mitgebracht. Trot ber Gründung seines Bankhauses konnte er sich in das eigentliche Bankgeschäft, in welchem der Bilanggewinn aus mitroffopischen Provisionen aufgebaut werden muß, nie recht fügen. Er war aus andersartigen Geschäften und Gewinnsten her= ausgewachsen und "daß man für eine Fünfernote oder noch viel weniger, 1000 Fl. akzeptiere, sei ein Schwindel" pflegte er zu fagen. Er hielt an feiner Auffassung fest, lehnte wohl die Banttätigkeit, insoferne sie sich ihm aufdrängte, nicht ab, aber jene Geschäfte, die er weiter selbst suchte und fand, waren Unlehen im größeren Stile, Emittierung von sogenannten Ravalier=Losen usw. Merkwürdigerweise metamorphosierte er sich aber hier teilweise 3n einem regelrechten Raufmann, der er in Pregburg nicht ge= wesen war. Er betrieb jest mit Vorliebe den Warenhandel.

Von allgemein ökonomischer Bedeutung wurde er dadurch, daß er für den Export der feinen öfterreichischen Schafwollen ein neues System einführte, welches benselben außerordentlich förderte. Er exportierte nämlich nicht die Vartien, wie er sie von den Berrichaften gekauft hatte, sondern sortierte fie nach Qualitäten und verkaufte die sortierten Posten je nach Eignung ins Inoder Ausland. Das genügte ihm noch nicht; was als das feinste heraussortiert worden war, sollte hier im Lande selbst verwebt werden; er schuf eine große Feintuchfabrit in Teltsch, die noch bis in die sechziger Jahre bestand, gründete andere Unternehmungen oder beteiligte sich an solchen. Er war ein fester, guter Jude, verleugnete in Wefen und Sprache niemals ben gewesenen Ghetto=Insassen und machte noch einen patriarcha= lischen Gindrud; er wie seine Familie bewegten sich, so lange er lebte, gesellschaftlich trot seines Vermögens nur in — aller= dings besten — jüdischen Rreisen, in denen er, trothem die Wiener Luft und das Wiener Milien auf sein äußeres Wesen fehr wenig abgefärbt hatten, die höchste Berchrung genoß. Sein Gewicht wuchs über seine geschäftliche Tätigkeit weit hinaus. In der Wiener Rultusgemeinde, welche damals noch einen sehr losen Zusammenhang hatte, gelangte er als Prafes zur vollen, fast ausschließlichen Führung, um nicht zu sagen, Herrschaft, gab ihr eine sestere Gestalt und den resormierten Habitus, von dem ich noch aussührlich sprechen werde. Durch diese Leistung gewann er auch der Regierung gegenüber an Autorität und Ansehen, das er im Interesse seiner Gemeinde zu nützen verstand. Er war es, welcher bei der Behörde die Gestattung zum Ankause des alten Dämpfingerhoses in der Seitenstettengasse und den Umbau desselben als Tempel erreichte. Er war eine starke Persönlichseit, dulbete keinen Widerspruch, sprach in starken Ausschrücken, begleitete sie mit herrischen Gebärden, aber man fügte sich ihm — er war nicht nur der Stärkste, sondern auch der Tüchtigste.

Unter seinem Sohn und Nachfolger, dem Baron Simon, gewann die Firma ein größeres regelrechtes Bankgeschäft, aber den Juden gingen Haus und Familie verloren. Der Sohn hatte eine Christin geheiratet, nachdem er selbst die Taufe genommen. Jeder Zusammenhang mit den Juden, ihrer Gemeinde und deren Interessen hörte auf.

Ein Bruder gründete ein Bankhauß J. H. Biedermann & Söhne, das keine Höhe erreicht hat und schon lange nicht mehr besteht; dessen Sohn Emil wurde einer der vornehmsten Juweliere Wiens. Eines zweiten Sohnes, namens Pepi, erinnere ich mich als eines bekannten Lebemannes. Dann war er auch, obwohl hinkend, Kürassier in der Eskadron des Bürgermilitärs, worauf er und die Juden sich nicht wenig zugute taten. Er war auch tatsächlich der eine von den zwei Juden im Bürgerkorps.

Ganz anderer Art in Charakter, wie in Laufbahn und Erfolg war ein zweiter Jude aus Preßburg, der gleichfalls schon im Shetto erwähnte Hermann To des co. Er war in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, noch sehr jung, nach Wien gekommen und nach einigen, wenig erfolgreichen Versuchen an die Vörse gegangen; zu einigem Vermögen gelangt, stand er nach dem Tode des Raiser Franz, der vorübergehend einen rapiden Rurssturz hervorrief, wieder als armer Mann — wie er selbst erzählte — an den Ufern der Vonau, einen Sprung in dieselbe erwägend. Diesem verzweiselten Entschlusse widerstand seine Lebenskraft, er kehrte der Vonau den Rücken und zur Vörse

zurück, er hatte sich wirklich eines Besseren besonnen. Die bald barauf auch in österreich beginnende Eisenbahnepoche, der Bau der Gloggnither — oder wie sie vorerst genannt wurde — der Wien=Raaber Bahn (heutige Südbahn), dann 1838 der Bau der Nordbahn gaben der Wiener Börse eine ganz neue Spielzund Spekulationsbasis, auf der er sich mit wunderbarem Geschick zu tummeln wußte. Er wurde der große Nordbahnspekulant der Wiener Börse und hatte schon vor dem Jahre 1848 — er starb noch verhältnismäßig jung am 23. November 1844 — die, wie es allgemein hieß, für damals ungeheure Summe von 12 Miss. Gulden C. M. erworben.

Sein haus und seine Familie spielten in Wien schon zu jener Beit finanziell und gesellschaftlich eine große Rolle. Persönlich hatte er nicht unbedeutende Vorzüge; er übte sein Geschäft bei aller Schärfe mit einer gewissen Liberalität aus und ohne alle Rleinlichkeit, miggonnte den Rleinen auf diesem heißen Boden ihren Tagesgewinn nicht, förderte ihn sogar in seinen großen Operationen. Er war von freimütigem, jovialem Wesen und hatte eine offene Sand für kleine und große Wohltätigkeitezwecke. Gine Ungahl der von ihm errichteten Stiftungen, so ein interkonfessionelles großes Erholungsheim in Baden und eine Ramilienstiftung in Wien, dann jene große Schulstiftung in Pregburg, von welcher schon im Ghetto die Rede gewesen, bestehen noch heute. Er war sicherlich derjenige aus der Branche, der in der Wiener Welt Die größte Beliebtheit genoß. Er war gang Wiener geworden, aber im Gefühl durchaus Jude geblieben, hatte den Zusammen= hang mit der Gemeinde und dem Boden, dem er entsprossen, nie aufgegeben und den Prefiburger Ruden felbst eine freund= liche Gesinnung bewahrt. Auch das Haus, welches er reich= lich, aber ohne jedes Prokentum machte, die Gesellschaft, die sich in seinen Salons zusammenfand, war wesentlich noch eine judische, natürlich der diftingnierten Rreise. In seinem Geschäft war er ein Gegensatz zu Biedermann; während dieser grund= fählich der Börse auswich, weil — wie er zu sagen pflegte nicht Undere Berren feines Vermögens fein follten, blieb Todesco bis zu seinem Tode immer das, mas er gewesen: Mann der Börse, an der er zu solchem Reichtum gelangt war. Allerdings mit

dem erlangten Reichtum wurde auch er schon geschäftlich konservativer, ein Charakter, den im weiteren Verlauf auch das Haus ganz ausgeprägt gewann.

Fügen wir an Hermann Todesco sofort seinen Schwiegersohn Mar, später Baron Springer hingu. Er mar aus einer ber besten Frankfurter Familien und durch diese She gang zum Wiener geworden und gehörte sicherlich zu den achtbarsten Erscheinungen der Wiener Rreise jener Zeit. Er betrieb ein solides Bankgeschäft, mit der Börse hatte er nur den Zusammenhang, welchen seine geschäftliche Rlientel verlangte. Seine Neigung führte ihn zu industriellen Unternehmungen; er gründete in Wien die schon erwähnte große Spiritus= und Preghefefabrif; nach dem Erfolg in Wien errichtete er bei Paris die gleichfalls schon genannte Brauerei "Alfor", verbunden mit der Preßhefeerzeugung, — ein Unternehmen, welches sich zu einer der größten industriellen Schöpfungen auf frangösischem Gebiete entwickelt hat. Gefellschaftlich hatte er unter allen seiner Rategorie vielleicht die meisten Beziehungen zu adeligen Rreisen. Er blieb Jude, was ihn nicht weniger adelt, als der Barontitel, der ihm verliehen wurde.

Bu gleicher Zeit mit den Biedermanns war ein dritter Jude, Markus Leidesdorf, auch Mordechai Nag, genannt, nach Wien gekommen; wird hier k. k. privil. Großhändler und führt ein zu seiner Zeit bedeutendes Bankgeschäft. 1817 erwirbt er den öster= reichischen Abel mit dem Prädikate Edler v. Neuwall, 1825 den Ritterstand. Der alte Nag war bis zu seinem Tode und nicht blog der Form nach Jude geblieben. Seine Söhne und Töchter hatten konvertiert, Aufnahme in die Patrizierfamilien der Wiener Bürgerschaft gefunden, einige Dezennien lang spielten sie finanziell, sozial, zuweilen auch politisch eine Rolle. In der 1848 er Be= wegung war Albert v. Neuwall ein einflufreiches Mitglied des sogenannten ständigen Zentralausschusses; auch in den Rreisen der Bürokratie hatten sie Verbindungen. Ein Graf Auersperg, ein hervorragendes Mitglied in einem unferer Ministerien, zählte einen dieser Neuwall zu seinen Ahnen; später sind sie unter= gegangen und verschollen.

Ein nach verschiedenen Richtungen sehr charakteristischer, man

fann fagen, bedeutsamer Mann innerhalb dieses jüdischen Bankfreises war, wenn auch der hauptteil seiner Wirksamkeit in die Zeit des Nachmärz fällt, doch schon jest Jonas Rönigswarter. Er entstammte einer ursprünglich reichsbeutschen Judenfamilie, die dort schon seit einem Jahrhundert wohlhabend und angesehen gewesen und von welcher ein Teil nach Wien übersiedelte. Morit (Moses Chaim) Rönigswarter gelangt 1810 nach Wien, betreibt hier offiziell zuerst ein Rurzwarengeschäft in der inneren Stadt Nr. 474. 1816 erwirbt er die Tolerang, 1819 ist er noch "tolerierter judischer gandelsmann". Aus diesem wird dann ein f. f. priv. Großhändler, aus dem Rurzwarenhandel — offen und offiziell ein Bankgeschäft; er stirbt 1829. Seine Witwe, Cacilie Ronigs= warter, welche Firma und Geschäft weiterführt, beruft als Ge= sellschafter ihren Schwiegersohn, zugleich Aeffen ihres verstorbenen Gatten, Jonas Rönigswarter, der bis dahin im Geschäfte seines Vaters, des Frankfurter Bankiers Markus Königswarter tätig gewesen. Er hatte, wie es damals allgemein hieß, 300 000 Fl. mitgebracht. Dieses Vermögen wuchs rapid durch seine Tätigkeit, sein Ansehen durch die perfönliche Bedeutung, welche dem Manne innewohnte und die allgemein anerkannt wurde. Schon nach zehn Jahren, 1839, also noch verhältnismäßig jung, wird er Zensor der Nationalbank, damals eine der höchsten kaufmännischen Chren= stellen — bald nach Errichtung der Rreditanstalt Mitglied ihres Verwaltungsrates. Das Geschäft hatte von Aufang an eine ftarke internationale Seite, es pflegte mit Vorliebe den Bankverkehr mit dem Auslande und genoß durch die reelle Art des Betricbes hohe Uchtung. Jonas Rönigswarter, später alleiniger Chef, ge= langte überhaupt in der Wiener Welt zu einer allerersten Stellung, welche er durch seinen hochachtbaren, tadellosen Charakter und die finanzielle Position, die er erreicht hatte, vollauf verdiente. Der Mann gehörte natürlich zu den Hochkonservativen. Er war von scharfem Verstande und hatte ein gutes Urteil in allen Dingen, nicht nur in benen des Geschäftes, sondern auch des öffentlichen Lebens. Charakteristisch war er auch durch einen mannigfachen Gegensatzu jenen Schichten, welche damals innerhalb der Juden= schaft Wiens die Führung hatten. Die früheren Repräsentanten derselben hatten mehr oder weniger ein distinguiertes Exterieur

und Wesen. Er hingegen stach schon durch seine äußere Er= scheinung von ihnen ab; auf einem gedrungenen, fast plumpen Rörper saß ein runder Ropf, dem nur die intelligenten Augen geistiges Leben gaben; in seiner Ausdrucksweise war er nicht vornehm, sondern scharf, rucksichtslos, furchtlos und häufig von beißendem Spott und Wis, hinter dem sich immer eine ernste Meinung verbarg. Während der Zeit, da der Ausbruch des Rrieges mit Preußen schon unabwendbar schien, stieg das Silber= agio fort und fort in die Höhe; an dem Tage vor dem berühmten Schimmel von Bronzell war das Laio bis auf 50% gestiegen. Das hatte zur Folge, daß, wenn man unfere Silberzwanziger und sogar unsere Scheidemungen im Auslande einschmelzen ließ, man dort für das hierbei gewonnene Silber eine höhere Summe in der entwerteten öfterreichischen Valuta gewann, als man in Wien dafür gegeben hatte. Diese Versuchung war unwiderstehlich und eine ganze Anzahl Größerer und Rleinerer betrieben dies gewinnreiche, vollständig gefahrlose und nach ihrer Unsicht durch= aus berechtigte Geschäft. Die Polizei machte furzen Prozeß, nach ihrer Unsicht auch der Spekulation ein Ende und erteilte allen diesen Geschäftsleuten, unter anderem auch unserem Bankier den Befehl, Wien binnen 24 Stunden zu verlaffen. 2118 letterer beim Polizeiminifter erschien und diefer auf der Ausweisung bestand, fagte er ihm gang grob: "Sie handeln wie ein Mann, den bas schlechte Wetter ärgert und der das Barometer zerbricht, damit gutes wird." Da fragte der Polizeigewaltige barich: "Warum haben wir denn schlicchte Börsen?" Worauf der Ausgewiesene schlagfertig erwiederte: "Wäre unfer Minister des Auswärtigen ein auswärtiger Minister, so hätten wir bessere."

Den Hauptkontrast zu den meisten der vornehmen jüdischen Männer bildete aber seine Stellung zum Judentum; er war nicht nur fromm, orthodog, führte ein streng rituelles Haus, sondern fühlte sich auch vor allem als Jude. Er hatte ein ehrliches und lebhaftes Interesse für alle jüdischen Fragen und Angelegens heiten, in erster Linie der Wiener Gemeinde; seit 1851 war er Mitglied ihres Vorstandes, von 1868 bis zu seinem Sode 1871, deren Präsident. Mit seinem Gelde kargte er nicht, auch nicht mit den größten Summen, wenn es galt, Gutes zu schaffen. Das

Blindeninstitut auf der Hohen Warte ist sein Werk. Von einer Hinneigung an das andere Lager war bei ihm auch nicht die scissste Regung, im Gegenteil: so grundgescheit er war, so steckten in ihm noch viele Vorurteile des fregifischen Juden ältester Gene= ration. Er hielt selbstverständlich seine Glaubensgenoffen für gescheiter als die Christen; diese seine Meinung kam zugleich mit seiner Abneigung gegen Säuflinge oft zu klassischem Ausdruck. In den Schranken offeriert ihm ein Börsenmann, von dem eben erzählt worden war, daß er tags vorher die Taufe empfangen, ein Geschäft, welches ihm nicht konvenierte. Unwillig sagt er ihm: "Merkwürdig, seit gestern sind Sie getauft und heute find Sie schon ein Schoite." Baron Benikstein, der Nachkomme des Uron Mojes Hönig, unter Raifer Hofef II. Bankgefälls — und Bauptsiegelamtsbirektor - beffen Gobn Armeelieferant und Bankier und nach genommener Taufe zum Baron Genikstein ge= worden, eine der bekanntesten Stadt= und Börsefiguren, fragt ihn wikelnd: "Sagen Sie mir, gibt es auch dumme Juden?" "D ja," antwortete er beißend, "Die getauften." Doch zeigte sich das Judentum des Mannes nicht nur in diesen starken Ab= Ichnungen derjenigen, die es aufgegeben hatten, sondern und noch mehr und stärker in seiner positiven Anteilnahme an allen Interessen der Wiener Judengemeinde; wir werden ihm noch später begegnen.

In den Vormärz fallen auch die Anfänge eines anderen jüdischen Bankherrn von persönlicher Bedeutung: Eduard Wiener, ein Prager von Geburt. Aus einem besonderen Grunde hatte ich zur Zeit, da ich noch Gemeinderat war, Beranlassung, ihm meine spezielle Ausmerksamkeit zu schenken. Die Tramway war eine jener kommunalen Fragen, denen ich mein ganzes Interesse zu-wendete, sie war im Gemeinderat eine der stachlichsten geworden. Ihr ganzes Kapital nämlich war ein verhältnismäßig kleines (30 000 Aktien zu je 200 Fl.) und dadurch, daß, um Herr der Gesellschaft zu werden, der Besitz der Hälte der Aktien genügte, war sie von Ansang an in der Hand bald dieses, bald jenes Großeaktionärs, von denen jeder nur an seinen Kursgewinn bei einem raschen Wiederverkauf dachte und von denen auch nicht ein Einziger sich im geringsten um die Interessen der Allsgemeinheit an diesem

so wichtigen Verkehrsinstitute fümmerte. Das mußte natürlich im Rathause Entruftung hervorrufen. Bu jener Zeit war Eduard Wiener dieser Großaktionär, welcher ben ganzen Verwaltungsrat mit von ihm abhängigen Vertrauensmännern besetzt hatte. In seinem Interesse mußte es natürlich liegen, die Rentabilität dieses Unternehmens zu steigern. Aber seine Ansicht, wie dies erzielt werden konnte und sollte und sein ihr entsprechendes Vorgeben standen dem Bedürfnisse des Verkehrs, den berechtigten Forderungen der Stadtverwaltung stracks gegenüber; er wollte nämlich nicht nur keine der Linien, zu denen die Gefellschaft verpflichtet war, sondern überhaupt keine neuen bauen, weil jede solche wie mir der Präsident der Gesellschaft bei einem Besuche, mit dem er mich beehrte, auseinandersetzte, einer alten Konkurrenz machen würde. Das war natürlich ganz verkehrt gedacht und gab zwischen besagtem Präsidenten — ein Berr Fleischl v. Marrow - und mir eine fehr unliebsame Szene.

Doch war er schließlich ein Mann von Gesinnung und Distinktion, das Licht, in welchem er durch diesen Besitz gegenüber der Stadt erschien, wurde ihm bald unangenehm, die Situation erschien ihm peinlich und er verkaufte die Aktien. Seine bedeutende Intellizgenz und Tatkraft, die ihm später eine geschäftlich große Stellung verschafften, verwendete er restlos in seinem Bankgeschäfte, und den Unternehmungen, die er geschaffen oder denen er sich als Leiter angeschlossen hatte, so der Kreditanstalt, der Donau-Dampsschlissenschlichgeschlichaft und anderer, deren Präsident er geworden war.

Alls Jude fühlte und gab er sich auch bis zu seinem Ende, doch hatte dies nicht gehindert, daß seine beiden Söchter Gattinnen von Christen und zwar wirklichen Aristokraten wurden. Das Haus sand nach seinem Sode keine Fortsetzung; in der Judengemeinde und ihren öffentlichen Interessen hinterließ er keine Spur und kein Andenken.

Von einem freundlicheren, ich möchte sagen, anmutenderen Rlange, namentlich durch die wohlverdiente Popularität, die er genoß, war der Name eines anderen Mitgliedes der jüdischen Finanzwelt jener Zeit, Anton Schnapper, des Besitzers der seinerzeit größten Wechselstube Wiens. Sie unterschied sich von

ben anderen dadurch, daß sie auch schon damals ein eigentliches Bankgeschäft kultivierte, was mit dem Betrieb einer Wechselstube nicht notwendig verbunden ist. Bürgerliches Patriziat erster Alasse mit starken verwandtschaftlichen Beziehungen derselben Art. Berekehr mit der besten Gesellschaft und nicht bloß jüdischer zeichnete sein Haus aus. Schon vor einem halben Jahrhundert ist die Wechselstube von der Niederösterreichischen Eskomptegesellschaft übernommen worden und gelangt der Name durch das Geschäft nicht mehr in die Össentlichkeit. Er besteht nur mehr in der Gesellschaft, in welcher die freundliche und wohlwollende Familie Unsehen und Stellung besitzt.

Wesentlich in den Vormärz hinein gehören die verschiedenen Firmen derer v. Wertheimstein: Abolf v. Wertheimstein, Hermann v. Wertheimsteins Sohne, v. Wertheimsteins Sohn. Die Inhaber stehen in einem gewissen Gegensatz zu den bisher Angeführten dadurch, daß von allen diesen keiner durch Ramilie und Name weiter als bis zur Regierungszeit des Raisers Frang I. zurück= reicht, sie jedoch durch Abstammung dem eigentlichen judischen Alt-Wien angehören. Sie sind nämlich die Enkel des von mir schon im Ghetto vorgeführten Samson Wertheimer, Des Schwagers und Prokuristen Samuel Oppenheimers. Seine Bebeutung und Wirkung habe ich dort gewürdigt; in weiterer Folge war die Familie zu einem glänzenden Namen in der Bankwelt und zu einer ersten Stellung in der Gesellschaft gelangt. Das finanzielle Schicksal der Häuser dieses Namens entsprach nicht den Hoffnungen und Erwartungen, welche man an die Provenienz hatte knüpfen können.

Die meiste Bedeutung von den in dieser Zeit lebenden Familienmitgliedern besaß Leopold v. Wertheimstein, aber nicht durch eine selbständige geschäftliche Tätigkeit — mit einer solchen sigurierte er nur im Schema — sondern durch seine Position als der führende Prokurist des Hauses Rothschild.).

291

<sup>1)</sup> Um nicht ber Inkonsequenz geziehen zu werden, wenn ich bei ber Feststellung bes Anteils der Juden an der Entwicklung unserer Industrie auch die getauften mitzähle, und hier auf die getauften Bankiers keine Rücksicht nehme, muß ich auf den prinzipiellen Unterschied, der hier vorsliegt, hinweisen. Wirtschaftlich ist der Jude, welcher kein k. k. landesfürsts

Die gange Gruppe der bisher Vorgeführten hatte ein Gemein= sames: Ihre Provenienz war von Hause aus die des Bank- und Börfengeschäftes. Aeben ihnen bestand und betrieb gleichfalls diesen Zweig eine kleine Angahl von judischen Säusern, die nach ihrem Unfang in einem Warengeschäft wurzelten und erst später in dieses eingetreten waren. Vor allem nenne ich hier S. Figdor & Söhne. Der Chef derselben Isaak oder Gifig Figdor gehörte 311 jenen Rigdors, die in Rittsee wohnten, ihr Geschäft dort betrieben und im Verlaufe von hundert Jahren alle nach Wien überfiedelten. Bu Bedeutung für Wien gelangte nur eine Linie, die des Nakob Rigdor, welcher schon 1793 als hier ständig wohnhaft verzeichnet wird und dann die Soleranz nicht wie normal von der öfterreichischen Landesregierung, sondern vom Hofe direkt erhiest. Sein Sohn, eben dieser Eisig, ift von ihm als Rassier polizeilich angemeldet. Derfelbe gründet ein Wollhaus unter der obgenannten Firma, deren Export schon Anfangs der dreißiger Sahre ein sehr bedeutender gewesen sein muß, da sie in London ein ständiges Zweighaus mit einem der Göhne an der Spike unterhielt. Um diese Zeit, 1836, gelangt Grillparger, wie er in seiner Selbstbiographie ergählt, dahin; ein junger Rigdor, welcher offenbar ein Mann von Bildung und Distinktion gewesen sein muß - nach einer mir aus dessen Ramilie gewordenen

liches Privilegium erreichen konnte, und der, um nach den damaligen politischen Verhältniffen in das "Mittel" (burgerliche Webergunft) Aufnahme zu finden, die Saufe genommen, Jude geblieben und mußte bon mir mitgegahlt werden. Aber daß getaufte Bantiers nicht gur Oberschichte ber judischen Gesellschaft gerechnet werden können, ift, benke ich, klar. Es wären ihrer übrigens unter einer nicht allzu großen Bahl nur drei Firmen, die ihrer Bedeutung nach hier genannt werden mußten: Benitstein & Co., Uruftein & Eskeles, Mority Wodianer. Die Benikstein's hatten, seit sie getauft waren, d. h. seit Generationen, jede Beziehung zu den Juden ab= gebrochen; die Barone Eskeles hatten schon seit hundert Jahren keine andere Begiehung gu ihnen, als baß fie, ba fie nach den damaligen Ge= sehen nach ihrer Geburt zu Juden geworden, bis zum Jahre 1835 auch auf dem judischen Friedhof begraben murden; Mority Wodianer, Sohn bes Pefter Großkaufmannes und Bankiers Samuel Wodianer, hatte noch vor dem Aufenthaltsort seinen Glauben gewechselt. Ju Sprache und Wesen hatte er allerdings ben Juden nicht verleugnen können, aber gesellschaftlich stand er mit Juden und judischer Gesellschaft in keinem Berfehr. Geine Söchter wurden magnarische Aristokratinnen, sein einziger Cohn ftarb finberlos.

Mitteilung war es Gustav Figdor, der spätere Gemeinderat — sucht spontan den Landsmannpoeten auf, stellt sich ihm, um ihn London kennen lernen zu lassen, zur Verfügung und vermittelt ihm die persönliche Bekanntschaft mit Lord Vulwer. Grill=parzers Ruhm war schon nach London gedrungen; nach dessen ersten Oramen hatte Lord Byron laut verkündet, die Welt werde sich gewöhnen müssen, diesen Namen auszusprechen.

Eisig Figdor hatte diese Wollsortierei groß betrieben. Später, veranlaßt durch die vollständige Veränderung im Wiener Wollzgeschäft, wandelte er die von ihm gegründete Firma in ein Banks haus um. Mit dem oben erwähnten Enkel Gustav hatte ich durch meine kommunale Tätigkeit mannigsache Begegnungen.

Eisig Figdor blieb bis zu seinem Tode Chef und ein rechter und gerechter Jude. Heute ist allerdings die ganze von Eisig stammende Linie verchristlicht, in Verwandtschaft mit der besten Schichte des christlichen bürgerlichen Patrizats getreten, und in ihr sebt nur mehr eine schwache Erinnerung an ihre jüdische Provenienz.

In dieser Richtung ganz anders zeigt sich das gleichfalls aus dem Wollgeschäft stammende Bankhaus jener Zeit des S. Auspitz. Er gelangt schon als sehr wohlhabender Mann aus einer kleinen mährischen Provinzstadt nach Wien, seht hier seinen ursprüngslichen Beruf, das Wollgeschäft im vergrößerten Maßstade fort; die später ganz veränderte Situation im Wollhandel sieß auch ihn denselben aufgeben, sich teilweise der Industrie zuwenden (er wurde Zuckersadrikant) und auch ein Bankgeschäft betreiben. Dasselbe hielt sich immer in den maßvollsten Grenzen. Im Börsenleben wurde und wird dieser Name nie genannt. Das hat nicht gehindert, daß Haus und Familie in eine erste Reihe gerückt sind. Einer der Söhne, Rudolf Auspitz, war durch lange Jahre mährischer Reichsratsabgeordneter und in demsselben für die deutschsliberale Partei eines ihrer wertvollsten Mitglieder.

Noch ungleich früher verdankte eine andere jüdische Familie ihren ersten ökonomischen Aufstieg gleichfalls dem Wollgeschäfte. Ifrael Hirschl, der Sohn eines Hirschl Philipp aus Temesvar, gelangt Ende des 18. Jahrhunderts nach Wien, wechselt hier

seinen Namen gegen den deutscher klingenden Liebmann, wird 1793 Schwiegersohn des Uron Leidesdorf, 1806 f. f. priv. Groß= händler. Das Wollgeschäft dieses Mannes war für die damaligen Verhältnisse ein gang ungewöhnlich bedeutendes. Vom 1. Jänner 1812 bis 30. Juni 1823 faufte das Großhandlungshaus (nach Wurzbach) 196000 Zentner Schafwolle um nahezu 9 Millionen C. M. und sette im Verlaufe seines Bestandes im Auslande um nahezu 15 Millionen öfterreichische Schafwolle ab. Wegen dieser Verdienste wird er 1817 in den Abelsstand, 11 Rahre später in den Ritterstand mit dem Prädikate v. Liebenberg erhoben. Doch hatte diese Familie schon längst für das Judentum jede Bedeutung verloren. Sie war schon vor ihrer letten Nobilitierung sowohl aus dem Judentum, wie aus dem Wollhandel geschieden; weder an das eine noch an das andere besteht unter deren Mitgliedern irgend eine Erinnerung mehr. Sie sind, nach einer mir aus der mit ihnen verwandten Familie des J. Frh. v. Ch. gewordenen Mitteilung schon seit einem Sahrhundert Großgrundbesitzer in Niederöfterreich, auch sonstige Besitzer, aber ohne Zusammenhang mit Juden oder Geschäften.

Der in meiner Zeichnung Nächstfolgende, Lagar Epstein (Firma L. Epstein) gehört als Bankmann seinem Anfange nach gleichfalls dem Vormärg an. Er hatte feine Laufbahn als junger Mann noch in den letten Franzosenkriegen als - wie es hieß -Marketender in der öfterreichischen Urmee begonnen. gekehrt, errichtete er in Brag ein Manufakturwarengeschäft, wurde dann einer jener Prager Raufleute, welche, wie schon erzählt, die österreichische Rattundruckerei schufen. Er betrieb diefen Zweig - wenn auch in geringer Ware - mit Geschick und Erfolg. Seine Niederlage am Wiener Plake, am Rienmarkt, heute Audengaffe, und fein eigener Aufenthalt bort hatten den nicht fehr feinen, aber sehr gescheiten Mann, welcher durch Aussehen und Wesen eine Stadtfigur wurde, ichon Anfangs ber vierziger Jahre gum Bankgeschäft geführt. Sein starker Verstand, sein scharfer Blick fanden auf diesem Gebiete mehr Spielraum als in der Rattun= druckerei, er verkaufte diese einem anderen und war schon lange bor dem Jahre 1848 ausschließlich, und zwar ein sehr reicher, Bankier. Sein Sohn Guftav, der ihm nachfolgende Chef des

Hauses, war ein nach jeder Richtung distinguierter Mann. Nicht nur im eigentlichen Bankgeschäfte, auch an der Borfe war die Geschäfts= führung eine durchaus vornehme, er wies alles ab, was nicht fair war. Er hatte starkes Interesse für jede Seite des öffentlichen Lebens, war ein eifriges Mitglied des Rultusvorstandes, beteiligte sich namentlich an der Verwaltung der Waisenpflege, zeigte nicht nur Freigebigkeit und Entgegenkommen für jede humanitäre Infti= tution, sondern hatte zur "Band-Beteilung" in seinem Budget eine für jene Zeit sehr große Summe - wie es hieß jährlich 30 000 Fl. C. M. — ausgescht, deren Verwaltung und Ver= teilung einem vertrauenswürdigen Beamten übertragen war. Er zählte zu dem ersten und vornehmsten jüdischen Patriziat, aber die Anerkennung, die er genoß, war eine allgemeine; die Rreise, die sich in seinem Hans versammelten, waren keine spezifisch jüdischen. Der 9. Mai 1873 überraschte ihn, nachdem er schon mehr als zwei Jahre, durch Krankheit gezwungen, die Leitung bes Hauses in andere Hände gegeben hatte. Das Interregnum hatte in seinem Sause eine so veränderte Situation geschaffen, daß diefer ominöfe Sag und deffen Ronfequenzen für fein großes Vermögen und seine Firma zur vollständigen Ratastrophe wurden. Das haus wurde in Ehren liquidiert, das Vermögen aber ver= schwand bis auf den letten Reft. Er überlebte seinen Sturg nicht lange und starb unter aufrichtiger Teilnahme aller — ich gehörte mit zu ihnen — die mit ihm je im Verkehr gestanden. Das ihm von Hansen in vornehmer Einfachheit erbaute Valais am Franzen3= ring wurde Eigentum der englischen Gasgesellschaft, dann Staats= eigentum und ift jest der Sit des Berwaltungsgerichtshofes; sein denselben Charakter tragendes kleines Valais in Baden ward Eigentum des Erzherzogs Rainer.

Ich schließe diese Serie mit dem Bankhause J. Weikers= heim & Co. als jener Banksirma, welche von, wie ich schon früher sie charakterisiert, all den damals noch zahlreichen Privatbank= sirmen noch am ehesten dem jüdischen Rommerz, sowohl dem Textil=, wie dem Produktenhandel sich zugänglich zeigte.

Haus, Familie und Geschäft hatten auch einen jüdisch= patriarchalischen, etwas altmodischen Charakter. Der Gründer, Malthus Hirsch Weikersheim aus Süddeutschland, ein alter Herr von freundlichem heitern Wesen, hatte, als ich ihn kennen lernte, schon längst die Führung seinen beiden Schwiegersöhnen, zwei Brüdern Brandeis, überlassen. In der nicht jüdischen Wiener Gesellschaft traten die drei Herren nicht hervor, das Schicksal des Hause habe ich schon erzählt.

Unbefangen betrachtet, muß man also sagen, die Stellung, welche die öffentliche Meinung unter den Wiener Juden gerade ihren Reichsten eingeräumt hatte, war keine ungerechtsertigte; zum greifbaren Ausdruck gelangte sie dadurch, daß sie die Leitung der Gemeinde traditionell in deren Hände gelegt hatten 1).

über diese jüdischen Salons der 40 er Jahre des vorigen Jahrhunderts ist schon mancherlei geschrieben worden, man hat sie als die Fortsetung jener des Kreises der Barone Eskeles, Arnstein, Pereira während des letten Viertels des 18. und ungefähr des ersten im 19. Jahrhundert charakterisiert.

Flüchtig habe ich schon einmal auf die gang merkwürdige Position bin= gewiesen, welche diese judischen Salons jener Beit, namentlich während des Wiener Rongreffes eingenommen haben. Diese Damen waren trok des Freiherrn=Sitels ihrer Gatten nicht hoffähig, sondern hatten zur Ari= stokratie keinen Butritt; aber ihre Salons, in welchen sich alle fremben Diplomaten, überhaupt alle Fremden von Distinktion, alle Berühmtheiten einfanden, waren der Mittelpunkt des Geisteslebens in Wien. Man konnte während diefer europäischen Sagung an demfelben Abend den Bergog v. Wellington, den Rardinal Consalvi, den Fürsten hardenberg, die Grafen Capo=Iftria und Voggo di Borgo, Wilhelm humboldt, die Pringen von Beffen=Bomburg, die Grafen von Bernftorff und von Münfter, Minifter Neipperg und viele andere in der gedrängten Menge sehen, die auch alles umfaßte, was in Wien selbst geistige Bohe mit Rang und Namen verband. Wie war das möglich geworden, insbesondere in einer Periode, in welcher die Inden Wiens noch in jenem Tiefstande der Erniedrigung sich befanden, den ich eingehend geschildert habe?

Diefer Wiberfpruch ruft nach einer Erklärung. Im driftlichen Burger-

<sup>1)</sup> Ich würde beiden Teilen, der Gesamtheit, wie der Oberschichte unrecht tun, wenn ich nicht selbst noch darauf hinweisen würde, daß diese Reichen das Ansehen, welches sie bei ihren jüdischen Mitbürgern genossen, nicht einzig und allein ihrem vielen Gelde verdankten; es sloß zum Teil auch ans anderen besseren Auellen, vor allem aus ihrem starken Wohltätigsteitssinne, der, auch von den Christen anerkannt, ungleich stärker war, als bei den reichen Christen, inklusive des Abels. Weiters aus einer gewissen höheren Lebenssührung; so aus der Tatsache, daß eine nicht unserhebliche Zahl vornehmer jüdischer Damen für die besten Kreise in der Saison ihre Salons ofsen hielten. Durch die Stellung, welche sie auf diese Weise in der ganzen Wiener Gesellschaft unbestritten einnahmen, erhielten auch ihre Gatten ein durch den Reichtum allein nicht erreichbares, soziales Relief.

Dieses Vertrauen in jene politische Oberschichte hatte nach einer anderen Richtung, nämlich für das innere, d. h. für das Leben außerhalb des Erwerds dieser Judenschaft, wie sich zeigen wird, eine große und wichtige Folge, für welche die geän=

tum founte von einem Salon im geistigen Ginne faum die Rede fein. Annerhalb desselben gab es wohl reiche Leute genug, aber Rlein und Groß unterschieden sich geistig nicht voneinander, fie waren mit nur winzigen Ausnahmen fämtlich Banausen, ohne anderen Sinn als für Erwerb und plattes Bergnügen. Wie verhielt es sich auf diesem Gebiete mit dem Abel? In Frankreich, dem Geburtslande des Salons, war die aristokratische Gesellschaft aufge= löst, im Grunde verschwunden, seit der Ronvent 1793 ihre Latifundien zugleich mit denen der Rirche konfisziert, parzelliert, verauktioniert hatte. 150 Jahre vorher war in Siterreich ein total Entgegengesektes geschehen. Nach der Schlacht am Weißen Berge waren die Guter des zumeist evangelisch gewordenen böhmischen Ritterstandes fonfisziert worden; sie wurden nicht, wie in Frankreich parzelliert, sondern die gange Masse berselben murde an ein= zelne Generale der kaiserlichen Armee und an eine verhältnismäßig kleine Ungahl von abeligen Familien, welche für das Berricherhaus und ben Ratholizismus Rämpfer geblieben waren, verteilt oder zu Preisen und Bedingungen verkauft, welche einem Geschenke gleichkamen. hierdurch ift gerade jener mächtige Seil des hohen Aldels geschaffen worden, von dem Napoleon I. sagte, "daß Ofterreich von nicht mehr als 50 Familien regiert werde". Alle die mächtigen fibeitommiffarischen Besitze, welche noch heute die Grundlagen für den entscheidenden Ginfluß der Fendalen auf unfer Staatswesen bilben, find in jener Zeit entstanden. Un Stelle ber zahlreichen böhmischen Ritter war ein Abel getreten, der durch mehr als zwei Jahrhunderte ohne Zusammenhang mit der geistigen Entwicklung des Landes verblieb, was natürlich auf seine eigene zurückwirkte, sie hemmte. Hierdurch war biese vornehme Gesellschaft in einer merkwürdigen Beschränktheit verblieben. Und das war nur sehr natürlich. Sie wurde von der ftarrften Ertlufivitat beherricht. Viele der hohen Damen empfingen selbst die Gattinnen der Gesandten der fremden Mächte nur dann, wenn diese gleichfalls von untadelig hoher Geburt waren. Die Folge einer solchen Absperrung ist immer die Flucht des Geistes. Der hohe österreichische Abel nannte sich selbst ben Olymp, aber seine himmlischen hatten ihren Gaften nichts zu bieten als Rlatich und politisches Intrignenspiel. Beides genügte den Mannern von wirklichem Geifte nicht, welche während bes Rongresses aus allen Teilen der Welt in Wien zusammenströmten.

Wer die geistige Unterhaltung nicht entbehren mochte, mußte sie an anderer Stelle aufsuchen und sand sie eben nur in dieser merkwürdigen Ece Wiens. Un die kleine jüdisch=freiherrliche Gruppe schloß sich ein weiterer Kreis jüdischer Damen, welche gleichfalls, wenn auch mit weniger Glanz und Ersolg in ihren Salons die "Sesellschaft" bei sich sahen. Wohl wechselt das Bild, Familien erlöschen oder sallen durch die Taufe aus dem jüdischen Rahmen, andere Salons erscheinen innerhalb dersselben; doch keiner von ihnen kann auch nur annähernd der Gesellschaft Urnstein, Eskeles, Pereira an die Seite gestellt werden. Dazu sehlte ihnen

berten Verhältnisse und manche aus ihnen hervorgehende, wirkliche oder vermeinte Notwendigkeit langsam und allmählich den Boden vorbereitet hatte. Wenn im Chetto das ganze Leben von der Religion beherrscht wurde, selbst die größte Erwerbelust an ihr eine Schranke fand, so beeinflufte hier umgekehrt bas Leben die religiöse Abung und selbst die Anschauung. Der Leser wird sich meiner Zeichnung des Sabbat im Ghetto erinnern er hätte dessen Szeneric zwischen Kohem Markt und Salzaries nicht mehr gefunden. Im Ghetto, dieser einheitlich geschlossenen Welt, hatte kein Sändler zu fürchten gehabt, daß ein Ronkurrent am Samstag fein Geschäft öffnen wurde. Bier in Wien hatte er diese Sicherheit nicht, und dieser Mangel hatte nach und nach die Schen vor den Geschäften am Samstag aufhören laffen; fämtliche Läden, auch in der unmittelbaren Umgebung des Tempel8 - in der Seitenstetten=, Juden=, Preff=, Rreb8= und Stern= gaffe waren jest auch am Sabbat geöffnet. Selbst die Frommsten, welche den Gottesdienst nicht verfäumten, fügten sich in diesem Bunkte der gang allgemein gewordenen Abung. Ich erinnere mich eines aufrichtig religiöfen Chefs eines großen Geschäftes, Sohn eines Rabbiners, ber bas Geschäft auch am Camstag geöffnet und einen getauften Juden als Profuriften hatte. Charafteristisch genug zeigte sich sogar im Tempelgebäude ein Laden nicht nur am Samstag, sondern felbst am Verföhnungstag, an welchem fast ohne Ausnahme alle Geschäfte gesperrt waren, ge= öffnet; er war nämlich zu der hier beschriebenen Zeit gemeinsam an zwei driftliche Parteien, einen Goldschläger und eine Modistin namens Müller, vermietet und denselben wurde erst Ende der 50 er Jahre gekündigt, als man diesen Raum benötigte.

Der Tempel selbst war an Wochentagen so schwach besucht, daß man die zehn zum Besuche des Tempels verpflichteten

ber große historische Hintergrund, die europäische Szenerie, die Anregung bes Geistes, die geistige Atmosphäre, welche durch die Revolution entstanden und zu jener Zeit noch lange nicht erloschen war.

Es ist aber nichtsdestoweniger unzweiselhaft, daß jene allgemeine disstinguierte, gesellschaftliche Abung viel zu dem Ansehen dieser oberen jüsdischen Rreise und zu jenem Bertrauen beigetragen, durch welches die Leitung der Gemeinde ausschließlich an die Mitglieder derselben geslangt ist.

"Batlonim" nicht entbehren konnte und nur an Samstagen, wenn eine Predigt zu hören war, mehr als fehr mäßig gefüllt. Was im Ghetto streng verpont und von niemandem gewagt wurde, bas Tabakrauchen am Samstag, die sichtbare Abertretung der Speifegesehe, wurde von niemandem beanstandet oder als auf= fällig angeschen. Gine einzige rituelle Rleischbank im Tempel= gebäude ber Seitenstettengasse genügte für alle jene, welche bort ihren Bedarf holten, und deren waren nicht allzuviele. Mit der "Mikwah", dem kleinen rituellen Bad, gleichfalls im Tempel= gebäude, verhielt es sich genau fo, sie diente nur wenigen. Bei den Provinziuden standen darum ihre Wiener Glaubensgenoffen in sehr üblem Ruf, vielen berselben war eine folche Gottlosigkeit einfach unverständlich. Ginem der Pregburger Dajonin, Salomon Bonhard, dem Frommften der Frommen, berichtete man von derfelben. "Stuß," (Sorheit) meinte er, "fie durfen ia doch nichts verkaufen."

Eine kleine Episode beleuchtet vielleicht am brastischesten die Haltung der damaligen jüdischen Kreise in Wien zu den rituellen Vorschriften. Einer der Gemeinderabbiner zur Zeit des Regime Viedermanns bat nach mehrjähriger Funktion den Gemeindevorstand um seine Entlassung. Der Präses richtete an ihn die Frage nach dem Grund seiner Demission und erhielt von ihm die sarkastische Antwort: "Ja, sehen Sie, weil dies die erste Schaile" (das hebräische Wort bedeutet eine Frage überhaupt, wird aber von den Juden zumeist für spezielle Anfrage an den Rabbiner gebraucht) ist, mit der man hier zu mir kömmt".

Fromm im extremen Sinn des Ghetto waren hier die meisten Juden nur an dem Versöhnungstage. Sine gewisse Erschütterung mochte dieser Tag auch für diesenigen gebracht haben, welche Freigeister waren oder sich dafür hielten. Zumindest scheute jeder einen öffentlichen Verstoß gegen denselben. Die Ungst jedoch vor diesem Bußtag ist für den Unterschied zwischen der Frömmigfeit der Wiener und der Ghetto-Juden gar nicht entscheidend. In den Judengassen der Provinz wurde das Passahsselt ebensoheilig gehalten und die an dasselbe geknüpften rituellen Vorschriften — so viele Unbequemlichkeiten sie auch in jeder Hausbaltung hervorriesen — strengstens beobachtet. Das war inners

halb der damaligen Wiener Juden zum kleinsten Teile der Fall. Nur in einem einzigen kleinen Raffeehause, in dem ersten Hause auf der linken Seite der Taborstraße, war für diese 8 Tage rituelles Frühstück zu sinden; kein anderes Raffeehaus, so viele ihrer auch von Juden besucht wurden, war durch seine Gäste zu dieser Rücksicht genötigt. In den wohlhabenderen Familien ging man fast durchwegs über alle diese Vorschriften hinweg, und nur um den Passah zu markieren, kam auf den Tisch neben dem Brotkord ein zweiter mit der "Mazze", von welcher die Kinder aus Neugierde naschten. Die "Slichois" im Ghetto, die ich mit ihrem Grausen geschildert, waren auch im Tempel, da sie in die gefürchtete Bußezeit sielen, beibehalten worden, aber trotzem sie anstatt um 4 Uhr morgens erst zwischen 6—7 Uhr begannen, fanden nur sehr wenige, um an ihnen teilzunehmen, den Weg in den Tempel.

Die starre Orthodorie, diese Voraussekung und Unterlage eines sozial geschlossenen Judentums, hatte sich gelockert, und diese Lockerung hatte nicht nur veränderte Lebensformen, sondern auch erfichtlich in den Unfichten eine Veranderung herbeigeführt, welche einer, damals in stärkster Weise unter den Juden gang Europas auftretenden Strömung von - ich weiß kein anderes Wort dafür - judisch=politischem Charafter entgegenkam. Das gange Sinnen der Juden kongentrierte fich, sehnsüchtig und heftig, in dem Wunsche nach der — wie der allgemeine Ausdruck lautete - Emanzipation, nach Gleichstellung mit der Gesamt= bevölkerung. Was hinderte — nach Ansicht der Ruden selbst die öffentliche Meinung der chriftlichen Bevölkerung, feine Er= füllung zu unterftüten? Die jndische Religion konnte es nicht fein, sie stand unter dem Schute des Gesches. Angriffe auf fie waren äußerst feltene Fälle und wurden, wenn sie vorkamen, von den Behörden aufs strengste geahndet. Ein Bindernis lag auch nicht in der Sprache, welche ja überall die der Bevölkerung war, sondern in den sonstigen Verschiedenheiten, denen des Er= werbs, der Berufe überhaupt, in mancher der sozialen Sitten und Gewohnheiten, welche zusammen den Juden ein von den Christen abweichendes Gepräge gaben. Daß diese Verschieden= heiten, welche gleichsam wie eine Mauer Juden und Christen trennten, fallen, das war nach dem damals herrschenden Gedankengang die notwendige Voraussehung für die so beiß er= sehnte Gleichstellung. Und - so kalkulierte man weiter - da nach dem heutigen Grade der Rultur die politische Geltung dieser Mauern von den Christen selbst nicht hinweggeräumt würde, noch auch werden könnte, so ware es Sache der Juden selbst, in innerer, wenn auch langfamer Arbeit diese Aufgabe zu lösen. Diese Bewegung, welche ihren Unfang in Deutschland genommen, hatte fich auch über Ofterreich verbreitet, fie ging durch alle denkenden Ruden nicht nur Wiens, sondern auch aller größeren wie kleineren Orte und Städte: diese Tendeng beherrschte damals die besseren Schichten der Juden durchwegs, fand ihren unverkennbaren Ausdruck in der Schaffung von öffentlichen Institutionen, wie durch Entschließung ber einzelnen. In Wien ging man ans Werk. Auf Anregung Josef v. Wertheimers entstand hier ein großer Berein, der noch bestehende und tätige "Bur Beförderung der Handwerke unter den inländischen Ffraeliten", er begegnete damals dem lebendigsten Interesse und hat seit seinem Bestande bis heute nicht weniger als 6000 jüdische Knaben zu Handwerkern gemacht. Der gleiche Verein wurde in Peft, sogar in Galizien, in Sarnopol gegründet. Die Juden sollten nicht mehr in so über= wiegendem Mage zu Schere und Elle greifen, sondern Schloffer und Schmiede, Drechster, Tischler usw. werden. Die Tendeng ging noch weiter; man wollte felbst auf die natürlichen Vor= teile, welche die durchschnittlich etwas höhere Begabung dem judischen Rnaben verleiht, verzichten, nur um die gleiche Schich= tung wie bei der driftlichen Bevölkerung zu erzielen. Die Ruden follten — so hieß es damais — in keinem Belange etwas anderes fein, als die Chriften.

Ich möchte aus den jüdischen Kreisen, denen ich nahestand, Einzelheiten, die mir im Gedächtnis geblieben sind, mitteilen, an sich nicht wichtig, aber sie geben der schwarzen Zeichnung das belebende Kolorit. Ich erinnere mich eines sehr naiven, und dabei doch bezeichnenden Ausspruches eines sehr einfachen Mannes, meines Onkels Karl Mayer, als während der Märzetage an seinem Stammtische im Casé Friedrich von den Kerren über die Judenemanzipation disktutiert wurde, für die damals,

allerdings erfolglos, eine Petition aufgelegt worden war; er sagte nämlich: "Solange ich nicht erlebe, daß, mich auf dem Hohen Markt ein jüdischer Fiaker anrust: "Fahrn mer, Euer Gnaden", ein jüdischer Briefträger meine Briefe bringt, ich keinen jüdischen Laternenanzünder sehe, werde ich nicht an eine Judenemanzipaztion glauben."

Eine komische Islustration erhielt diese Aktion durch eine Singabe der Schustergenossenschaft an das Ministerium, "sie seien nicht gegen die Emanzipation der Juden, nur dürse man ihnen nicht gestatten, die Schusterei auszuüben".

Die besten Leute in den judischen Geschäftskreisen waren von der Idee, auf diese Weise der Gleichstellung vorzugrbeiten, nahezu begeistert und handelten danach. Die Idee ging durch alle Rreise. Der alte Weikersheim hatte die lobens= und liebenswerte Ge= pflogenheit, Mädchen aus seiner mittellosen Verwandtschaft der Reihe nach für einige Nahre in Haus und Namilie aufzunehmen. More judaico verheiratete er sie, aber nur an Handwerker. Drei dieser Adoptiv=Schwiegersöhne habe ich versönlich sehr gut ge= fannt; einer ein Uhrmacher, welcher fehr reuffierte, deffen Ge= schäft noch heute besteht, einen Prachtschlosser 3=B., der erste ber später zahlreich gewordenen jüdischen Bauschlosser und einen Schneider mit vornehmer Rundschaft. Das Gleiche zeigte sich, wenn auch weniger stark, in der Proving. Mein Vater, ein an= geschener Raufmann im Prefiburger Chetto, gab seinen vierten Sohn zu einem Seidenzeugmacher, Paul Biller in Wien, in die Lehre. Ein Verwandter, der Chef eines viel größeren Ge= schäftshauses in Pest, Markus Hirschler, und ein anderer Verwandter, der nur einer der Wiener "Plaksteher" war, folgten Diesen Beispielen. Der lettere Dieser hier angeführten Lehrlinge, namens S. Rolisch, wurde später einer der Begründer der Gummizug-Industric in Wien und durch sie ein reicher Mann. Ein viertes Mitglied der Familie, gang und durchaus Chetto= jude, Moses E. — er war Sekretär der Rultusgemeinde sette es — wohlgemerkt zu jener Zeit — in Pregburg mit großer Unstrengung durch, daß ein driftlicher Zeugschmied seinen Sohn in die Lehre nahm, trothem er für die Befreiung am Samstag ein unverhältnismäßig hohes Lehrgeld zahlen mußte; ein sehr

bekannter anderer Ghettomann, der von mir erwähnte Polizeischef Ch. St. tat das Gleiche, sein Sohn wurde der Lehrling eines hristlichen Spenglermeisters. Ahnliche Beispiele ließen sich aus jener Zeit in weitestem Maße aus allen jüdischen Kreisen nachweisen.

Und hier nach diesen Einzelheiten komme ich auf jene Folgen zurück, die, wie ich vorher kurz erwähnt, dadurch entstanden sind, daß seit langen Dezennien die Leitung und Verwaltung der Gemeinde in die Hände von Männern der Oberschichte gelegt worden war und lag. Diese waren alle ohne Ausnahme, im stärksten Maße und aus vollster Überzengung Anhänger dieser assimilatorischen Strömung.

Bei der damals sehr beschränkten Kompetenz des Kultusvorstandes bestand der erstes und Hauptteil seiner Tätigkeit in der Sorge für die religiösen Bedürfnisse der Gemeindemitglieder. Da konnte es nicht ausbleiben, daß diese Tendenz auch auf die Art ihrer Befriedigung durch den Wiener Kultusvorstand ihre Answendung fand.

In Deutschland, namentlich in Berlin, war man seit der Epoche, welche auf Moses Mendelssohn gefolgt war, in dieser Richtung schon sehr fortgeschritten. Der Gottesdienst der Juden nämlich war bis dahin der gleiche geblieben, wie er sich in der Diaspora durch das Mittelalter hindurch herausgebildet hatte und erfuhr von Seite der Christen die abfälligste Beurteilung. Zu einer solchen sollte keine Veranlassung mehr gegeben werden, und man begann dort die "religiöse Abung", wie man sich damals aus= brudte, zu reinigen, zu modernisieren, jener in der dristlichen Rirche durch Neuordnung des Inhalts, durch Chorgesang und Orgel näher zu bringen. Diefes Beispiel mußte unabwendbar auf Wien wirken, benn gerabe in diefer Gemeinde lagen die Verhältniffe für einen folden Reformprozeß besonders günftig. Namentlich und hauptfächlich darum, weil er fehr lebhaft von ber Regierung gewünscht wurde. In einem an den Rultusvor= stand gerichteten Erlasse vom Sahre 1822 spricht sie sich in dieser Richtung sehr charakteristisch aus: "Die Regierung erwarte übrigens von Ihrem, für die Sache bisher bewährten rühmlichen Eifer, daß Sie bei der neuen Auswahl der für Ihren neuen

religiösen Rultus auszuscheidenden Gebete und Gesänge mit reiser Überlegung zu Werke gehen und mit Beseitigung biszberiger, ganz veralteter, mit den Zeitverhältnissen und jenen der Fracliten zum Staatsvereine ganz kontrastierenden Andachtszformeln nur solche auffassen und bezeichnen werden, welche die eigentliche wahre Andacht fördern, weil eine nicht in dieser Art geläuterte Darstellung von Seite der Staatsverwaltung nie gutzgeheißen und somit unverantwortlich die Realisierung der Anstalt selbst verzögert würde,"

Die Wiener Behörde unterschied sich dadurch sehr von dem preußischen Kultusministerium, welches die Unfügung eines deutsschen Gebetes nach dem hebräischen Gottesdienst untersagt hatte, während in Wien in einem zweiten Erlasse direkt die Vorlage eines deutschen Gebetbuches verlangt und dasselbe allerdings in demselben Jahre eingereicht, aber nie eingeführt wurde.

Alber auch ohne diese Unterstützung von seiten der hohen Regierung hätten die in der Gemeinde Regierenden, wenn sie nicht ihren eigenen Ansichten und Überzeugungen untreu werden wollten, Berlin nachahmen müssen — waren sie doch alle tiefüberzeugte Assimilanten — und so taten sie auch wirklich und redlich, was im Reiche schon getan worden war.

Der Vorstand ging also an die Reform des Gottesdienstes; er er= sette den tausendjährigen Spnagogengesang durch den modernen Chor, die alte im Kargon gehaltene "Prosche" durch die moderne deutsche Predigt. Zu diesem Behufe berief er den schon erwähnten Prediger Noe Mannheimer, einen der besten Männer, die je in Wien gelebt haben, neben welchem der zur Entscheidung rein ritueller Fragen belaffene Rabbiner gang in den Sintergrund trat, und um für jene Einrichtungen eine würdige Stätte gu bereiten, erbaute er den für jene Zeit geradezu wunderbaren Tempel in der Seitenstettengasse. Es bezeichnet charakteristisch bas Durch= schlagende der Strömung, daß der führende Mann des Vorstandes in dieser Aftion der schon erwähnte Lagar Biedermann war, ein Mann, hervorgegangen aus dem echtesten Ghetto. Die Reform erstreckte sich auch auf den Religionsunterricht; er reflektierte nur mehr spärlich auf das Bebräische. Die wenigsten Rinder erlangten die Fähigkeit, den Urtert richtig und rasch zu lesen,

viel weniger noch, ihn zu verstehen; der meritorische Inhalt des Religionsunterrichtes war nach Richtung und Ziel rationalistisch.

Bum Schluß: In dieser ganzen Entwickung komplizieren sich Ursache und Wirkung, sie sind nicht immer ganz genau vonseinander zu unterscheiden. Wie die ökonomischen Veränderungen und die veränderten Unschauungen unter den Wiener Juden dem Vorstande seine Uktion möglich gemacht, so haben umgekehrt die in der religiösen Übung getroffenen neuen Einrichtungen wieder auf die Unsichten und hiedurch auf das Verhalten der Gemeindegenossen zurückgewirkt, neue Veränderungen entstehen lassen und wenn auch die Christen viel weniger, doch die Juden der Ussimilierung immer günstiger gestimmt.

Das war also das Milieu der Wiener Judenschaft, wie es sich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet hat, in welchem sie sich befand, als das große Ereignis des Jahres 1848, die März-Revolution, in der ganzen Bevölkerung Wiens die größten Veränderungen hervorrief. Welche Ronssequenzen die der Revolution folgende Entwicklung speziell in den Zuständen der Juden Wiens gezeitigt hat, soll die weitere Folge meiner Erzählung darlegen.



## III. Buch

## Die Wiener Juden von der Revolution des Jahres 1848 bis zur Gegenwart

"Greift nur hinein ins volle Menschenleben, Ein jeder lebt's, nicht vielen ist's bekannt, Und wo ihr's packt, da ist's interessant!" Goethe

|  |  | 4. |
|--|--|----|
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |
|  |  |    |

Erste Periode: Von den Märztagen bis zum Verfassungsstaat 1848—1868

## 1. Rapitel

## Handel und Wandel, bürgerliche und politische Stellung

Dieses britte Buch soll, als eine Ergänzung der Schilderung des Vormärz, den Nachmärz, soweit er in mein Thema fällt, bringen, jedoch nur die Dezennien zwischen der Märzrevolution und dem Jahre 1880 umfassen, nicht wesentlich darüber hinauszgehen. Sin und dieselbe Generation ändert nicht ihre Grundzstimmung, aber jede neue hat eine andere. Die Söhne haben ja immer eine andere Meinung als ihre Väter, sie sind auch die geistig Kräftigeren. Der Alten werden natürlich immer weniger, der Jungen immer mehr, die Alten werden zur Minorität, die Jungen zur Majorität, deren Ansichten siegen, sie werden mehr oder weniger die allgemeinen. Von 1880 ab stände mir sonach eine neue Gesellschaft gegenüber und ich habe mir doch nur die Ausgabe gestellt, jene alte zu schildern, welche aus der Periode vor 1848 und aus der Revolution dieses Jahres in die neue herübergegangen ist.

Ich kann aber für dieses Kapitel nicht, wie ich es in der Beschreibung des Preßburger Ghetto und des Wiener Vormärz getan, den Handel voranstellen; ich muß nämlich meiner Darstellung die Beschreibung dessen vorangehen lassen, was die deutsche Sprache, diese feinsinnige Deuterin unter "Wandel" begrenzen und dem "Handel" gegenüberstellen wollte, nämlich das Leben und Streben, Tun und Lassen außerhalb des Erwerbs und abseits von ihm. Nicht nur, weil die Märzrevolution und das, was ihr nachsolgte, Veränderungen hervorgerusen hatte, welche für das Gesamtleben der Ruden von der entscheidendsten

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

Wichtigkeit waren, sondern weil vielfach die Entwicklung des Handels feit dieser Zeit auf diese Weise verständlicher wird.

Das Kahr 1848! Die Welt genießt heute die Früchte des= selben. Italien hat die Einheit, Deutschland die Wiederaufrich= tung des Deutschen Reiches, Ungarn seine Autonomie und mit ihr einen großen wirtschaftlichen Aufschwung errungen. In gang Österreich ist der Bauer von der Patrimonialwirtschaft erlöst, er ift frei, sein Besit ift frei und durch seinen - leider übergroßen - Einfluß in der Gesetgebung hat er auf Rosten der gesamten städtischen Bevölkerung einen Wohlstand erreicht, an den er früher auch nicht im Traume hatte benfen können. Allüberall genießt die Bevölkerung trok aller Mängel des Gesetzes die Gleichheit vor demfelben und Freiheit der Bewegung. Nichtsdestoweniger find jene Historiker und Publigisten, welche gerade in der Zeit der auf die Revolution gefolgten Reaktion erwachsen sind, eine Revolution nie geschen haben und darum die Unbefangenheit des Urteiles nicht besitzen, gewohnt, über die Geister jener Zeit vornehm zu lächeln. Ich meinerseits, werde es immer als eine Gunft des Schickfals betrachten, sie mit erlebt zu haben.

Instinktiv spricht man von den "Achtundvierzigern" gleichsam als von einer besonderen Spezies von Politikern. Nicht mit Unrecht, nein, mit richtiger Empfindung! Wem die Sonne des 13. März warm ins Herz geschienen, der ist politisch nie mehr ganz kalt geworden, und ich begreise ganz gut, wie selbst kühle Männer dis in ihr höchstes Alter an diesen Erinnerungen hängen. Die damalige Begeisterung war eine durchaus ideale, frei von den Schattenseiten eines misverstandenen, seither erwachten, nahezu animalisch gewordenen Nationalismus und des rüden politischen Egoismus und hatte die ganze bürgerliche Bevölkerung gleichssam in einen einzigen Bund vereinigt. Die sichts und greisbare Verkörperung dieses Idealismus, die nur das ferne Ziel, aber nicht die hemmenden Wirklichkeiten sieht, war die "akademische Legion".

"Nah bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume ftoßen sich die Sachen."

Man hat sich gewöhnt, über diese Schar zu lächeln. Gewiß die wenigsten der damaligen Legionäre waren oder wurden "Ritter

and 1. Rapitel. Handel und Wandel, burgerliche und politische Stellung an

vom Geiste", im besten Falle "Reisige", doch gilt von ihnen das Wort des Wachtmeisters:

"Und der Geift, der im ganzen Korps tät leben, Reißet mit Windesweben Luch den untersten Reiter mit."

Doch soll ich ja hier keine Charakteristik jener Zeit überhaupt, sondern nur die der Juden in und nach derselben geben.

Für die Stellung, welche die Juden in der Revolution eingenommen haben, war vor allem Gines entscheidend: Mit dem 13. März war das naive, gedankenlose Wien aus einer Stadt der Phäaken plöklich eine politische geworden. Sie ist es auch trot allem, was dann nach der Unterdrückung der Revolution gefolgt ist, geblieben. Das alte Wien, wie ich und meine noch lebenden, wenigen Zeitgenossen es gekannt haben, ist nicht mehr wiedergekehrt. Bei dieser Umwandlung mußten die Juden sichtlich hervortreten, denn durch den Druck, unter welchem sie standen, war ihr Interesse an einer Anderung brennend geworden. Sie haben daher an der Bewegung den intenfivsten Unteil genommen. Die jüdischen Studenten waren die enthusiastischesten. Der erste Student, den eine Rugel niederstreckte, mar ein jüdischer 18 jähriger Techniker, Carl Beinrich Spitzer aus Nikolsburg, ber zweite ber 25 jährige Bernhard Berschmann. Der Böhepunft der idealen Begeisterung jener Tage war das großartige Leichen= begängnis der Märzgefallenen. Zwischen dem katholischen und protestantischen Geistlichen schritt der jüdische Prediger Mannheimer; in der improvisierten Nationalgarde, welche, nahezu 70000 Mann in Wehr und Waffen, den Gärgen folgte, wurde mehr als eine Rompagnie von Juden befehligt. Ohne Unterschied der Ron= fession umfakt alle Gefallenen ein Grab.

Auch die konservativsten unter den Juden waren begeisterte Anshänger der Bewegung. Als die Nationalgarde dann erst formsgerecht organisiert wurde, waren alle, mitunter die sonderbarsten Gestalten, mit freudiger Begeisterung in ihre Neihen eingetreten, exerzierten, marschierten, paradierten. Die beiden Männer, welche, angefangen vom 13. März bis zu den Oktobertagen, die hervorsragendsten Erscheinungen bildeten, waren Dr. Abolf Fisch

hof und Dr. Josef Goldmark, und der Einfluß der Beiden, namentlich des Erstgenannten, sand nicht den geringsten Widerspruch. Von den Maitagen ab wurde die Stadt eigentlich von dem "Sicherheitsausschusse", einer gemütlichen, ins Wienerische übersetzen Nachahmung des Pariser "Wohlfahrtsausschusses" von 1793 beherrscht, der aus den Delegierten sämtlicher Rompagnien der Nationalgarde gebildet worden war. Der Präsident dieser merkwürdigen Behörde war Fischhof, welcher durch seine Rlugseit und Mäßigung es verstand, die revolutionären Elemente zurückzudrängen, ihr den bürgerlichen Charakter zu erhalten. Bezeichnend für sein Unschen war die Satsache, daß er bei der Prozessischend für sein Unschen war die Satsache, daß er bei der Prozessischen Baldachin schritt. Es ist versucht worden, dies zu bestreiten, aber ich war Zeuge des eigentümlichen Unblicks.

Aber Fischhofs Verson glaube ich nicht erft selbst sprechen zu sollen; ich gebe hier Lueger das Wort, gesprochen von ihm im Gemeinderatssaale zu einer Zeit, da er schon entschlossen war, aur Erreichung seiner Ziele an die Spike der antisemitischen Bewegung zu treten. "Reiner von den Berren im Saale," fagte er, "tann Fischhof das Waffer reichen und keiner lebt, der sich mit ihm an politischer Vergangenheit, an Verdiensten für die Stadt Wien und an Charakter-Integrität meffen kann." Seine geschicht= liche Bedeutung, die erst in der Zukunft erkannt werden wird, gewann Fischhof nicht durch seine Tätigkeit etwa im Sicherheits= ausschuß oder im Rremfierer Reichstag, sondern durch seine später veröffentlichten Schriften, in benen er, wenn auch in dem heute etwas fremd anmutenden Pathos des Jahres 1848, mit großer vorahnender Weisheit alles voraussagte, was in Österreich kommen wird und mit ebenfolder Rlarheit die Deutsch=Ofterreicher über das Maß ihrer Macht aufzuklären suchte.

Dr. Josef Goldmark war ein wesentlich anderer als Fischhof; er hatte nicht dessen idealen Schwung — dazu war er zu viel Realist — aber er sah in der Nähe schärfer. Er war der erste, welcher die von der Hospartei sosort nach den Märztagen einzgeleitete Konterrevolution erkannte und an die schlimmsten Rachezafte von seiten der siegreichen Militärpartei glaubte. Sein Glaube hat ihn gerettet; er wäre sonst unzweiselhaft, wenn er wie Fisch

hof auch nach der Sprengung des Arcmsierer Reichstages geblieben wäre, gehenkt worden. So erreichte er Amerika und wurde dort Fabrikant. Das Ariegsgericht erhob gegen ihn die ungeheuerliche Anklage, sich an der Ermordung Latours beteiligt zu haben und verurteilte ihn in contumaciam tatsächlich zum Galgen. Er konnte diese Beschuldigung nicht auf sich ruhen lassen, kehrte später nach österreich zurück und setzte auch durch seinen Freund, den Advokaten Dr. Anepler, die Wiederausnahme des Prozesses durch, welcher die vollständige Nichtigkeit des kriegsgerichtlichen Urteiles erwics.

Alls sehr charakteristisch für die Denkweise der Kriegsgerichte jener Spoche will ich einen der Gründe anführen, welcher im Urteil besonders hervorgehoben wird. Unmittelbar nach den Siegen Radeskys und der Wiedereinnahme Mailands hatte Goldmark in einem Zeitungsartikel auseinandergesetzt, daß trot dieser militärischen Erfolge der italienische Besitz Österreichs uns haltbar sei, weil derselbe nicht geographisch, nicht sprachlich, nicht wirtschaftlich zu österreich gehöre und hatte darum geraten, ihn unter günstigen Bedingungen aufzugeben. Es zeigt sich also, daß unsere sämtlichen Minister des Auswärtigen, von Felix Schwarzensberg dis zum Grafen Mensdorf im Jahre 1865, auch nicht annähernd so viel Staatsweisheit besessen, wie dieser Medicinae Doktor.

Nun wäre ja sicherlich das Hervortreten Einzelner, wie Fischhofs und Goldmarks noch nicht beweisend für die von mir behauptete intensive geistige und politische Teilnahme der Juden an der plötlich hervorgetretenen freiheitlichen Bewegung. Sie geht aber namentlich und unzweiselhast aus einer Tatsache hervor. Sosort nach der Revolution schoß als deren klarster Ausdruck eine an Zahl gewaltige Presse wie aus dem Boden hervor. Über dieses Thema ist seither schon viel gesprochen und geschrieben worden. Das Schlagwort "Judenpresse" ist nach meiner Erinnerung schon in der Diskussion während der Revolution geprägt worden. Das Wort hatte den Sinn einer Anklage gegen die gesamte Presse des Revolutionsjahres, die man als eine durchaus jüdische, d. h. von Juden gemachte, hinzustellen besiebte. War diese Anklage berechtigt? Numerisch sicherlich nicht. Das sorgfältige Register

Allegander Helferts, welches diese Sturmslut von Zeitungen von der Märzrevolution bis zu den Oktobertagen enthält, zählt nicht weniger als 711 journalistische Erscheinungen, sast durchwegs Tageszeitungen auf, welche im Laufe des Jahres ausgetaucht waren, dann, wenn sie nicht sosort einschlugen, verschwanden und durch andere abgelöst wurden. So jung ich noch war, so hatte ich doch schon die lebhafte Empsindung, daß weitaus die Mchrzahl unter dem Niveau des Geistes stand, welcher in der Bevölkerung lebte. Um die Möglichkeit solcher Zeitungen überhaupt zu verzstehen, muß man eben eine wahre Revolution und den Taumel, welcher die ganze Bevölkerung ergreist, mitgemacht haben.

Viele von den Unternehmern waren von zweifelhaftem Charakter; manche, wie der Herausgeber der "Konstitution" Leopold Haefner, geradezu gefährliche Individuen; irgend welchen politischen Gehalt zeigten nur die allerwenigsten dieser Blätter; ihr Inhalt war darum ungesund und tatsächlich wie im Rausche geschrieben. Sie hatten kein Programm und keine andere Methode als den rohen häßlichen Angriff. Welchen Eindruck machen nun, rückblickend, in diesem Hausen jene, an Zahl sehr wenigen Blätter, welche von Juden — ich mache auch hier, wie schon in der Wirtschaftsgeschichte bemerkt, zwischen getauft und ungetauft keinen Unsterschied — entweder direkt gegründet oder auch nur maßgebend geleitet und redigiert worden waren? Ich will sie gewissenhaft hervorsuchen und zwar mit Absicht zuerst jene Gruppe, welche sich als Volksblätter ganz und gar rückhaltlos und ohne jedes Bedenken in die Bewegung sozusagen hincingeworfen haben.

Moriz Mahler gründet den "Freimüthigen, Zeitung für Denker und Lacher". Mahler ist weder politisch noch sonst ernst zu nehmen, seine Absicht ist, die Lacher auf seine Seite zu bringen. Politisch wird das Blatt erst mit August Tuvora, der ein sogenanntes politisches Programm: Bauernfrage, Ausgleich, Gleichberechtigung aller Nationalitäten, mitbringt; er selbst ist einer der wenigen unslauteren Charaktere in der Journalistik des Jahres 1848 und kein Jude. Dann gewinnt Mahler Isidor Heller. Dieser ist ein merkwürdiger Mann von großem Talent, Geist, Wissen und anständigem Charakter. Moriz Hartmann neunt ihn "einen der merkwürdigsten Dichter, die je unbekannt geblieben sind". Seine

Leitartikel sind scharf, aber immer anständig, zeugen von politischer Besonnenheit, insoweit eine solche in jenen Sagen zu behalten möglich war. Bald wagt er und zwar noch mitten im allgemeinen Rausche, den Versuch, der Vernunft Gehör zu verschaffen, und schreibt ganz entschieden: "die Revolution muß endlich ein Ende haben." Am 6. August übernimmt er gemeinsam mit Tuvora das Blatt, Mahler verschwindet.

Am 16. Juni erschien "der Radikale", Herausgeber Dr. A. J. Becher. Sein Hauptberuf war der des Musik-Theoretikers und Kritikers, doch war damals jedermann Politiker oder fühlte sich als solchen. Sein Mitarbeiter war Karl Tausenau, ein talentierter Mann, gefährlicher durch seine zündende Veredsamkeit, als am Schreibtisch. Becher fällt im Stadtgraben, Tausenau entstommt nach London, hält sich dort von den politischen Flüchtslingen fern und erwirbt sich ruhig sein Vrot als Sprachlehrer.

Einen ähnlichen Wcg geht ein anderer Journalist, Adolf Buch = heim, den ich als jungen Dichterling im Pregburger Ghetto schou vorgeführt habe. Er studiert Medizin, verläßt aber den Sezier= faal und gibt während der Bewegung zusammen mit Oskar Falke, recte Veter, dem Sohn des Sufschmiedes in der Großen Unkergaffe, den "Studentenkurier" herans, im Verhältnis zu anderen Zeitungen ähnlicher Richtung und Beschaffenheit noch gemäßigt. Buchheim flüchtet gleichfalls nach England, wird und bleibt Brofessor der deutschen Literatur am Royal College in London. Dort wirkt er bis zu seinem Tode sehr verdienstlich als Propagator und Interpret der deutschen Dichtung, sowohl der klassischen als der modernen. Er stirbt, ohne Wien je wieder betreten zu haben, bort Ende der 90 iger Jahre. Falke geht nach Amerika, erwirbt sich als Rautschukfabrikant Vermögen, fehrt Ende der 60 iger Nahre in die Beimat zurud, wird steirischer Groggrundbesitzer und gelangt als ein Vertreter desselben in das Abgeordnetenhaus.

Sigmund Engländer, ein Mann von wechselvollem Lebens= lauf, wird in Gemeinschaft mit Willy Beck, dem Bruder des österreichischen Dichters Karl Beck, Herausgeber des "Charivari", einer mehr lustigen als grimmigen Zeitschrift, welche sich durch diesen ihren Charakter länger als alle ephemeren journalistischen Erscheinungen nahe bis zur Katastrophe im Oktober erhalten hat.

Fügen wir als letzten dieser Serie noch Heinrich Blumberg an, welcher ein Blatt mit dem charakteristischen Sitel "Der Ohnehose" herausgab, welches mehr, als angeführt zu werden, nicht verdient.

Es waren also von den hunderten Zeitungen dieses Jahres, welche sich über Wien ergossen, nicht mehr als sechs dieser äußersten Richtung, die sich in den Händen von Juden befanden, oder unter deren Leitung standen. Wer die damalige Tagespresse kennen gelernt hat, wird durchaus zugestehen müssen, daß sich gerade die hier angeführten Blätter von all den anderen dieses politischen Gedietes noch außerordentlich zu ihrem Vorteil unterschieden. Die jüdischen Journalisten, welche sie machten, standen wie in einem sebhasten Traum — die Artikel, welche sie schrieben, waren sür das Publikum jener Tage bestimmt, aber nicht persönlich verwildert wie Haesner und Konsorten und mit Ausnahme Mahlers persönlich durchaus anständige Männer.

Diesen sechs - sagen wir Judenblättern - im revolutionären Lager stand aber noch eine Zeitung, ein Volksblatt von einer gang anderen Gestalt und einem gang anderen Charafter gegenüber: Der "Gradaus", herausgegeben von O. B. Friedmann. war der Sohn eines Juden aus Alt-Wien, des Spiritusfabrikanten Rubin Friedmann, hatte im Ausland gelebt und gelernt und jett, gereift, seine Vaterstadt wieder aufgesucht. Er errang mit feiner Zeitung sofort einen großen Erfolg. In wenigen Tagen fticg die Auflage auf 12000 Exemplare, eine für jene Zeit sehr hohe Ziffer. Der Gradaus war noch immer ein Volksblatt, reuffierte aber nicht dadurch, daß es die anderen Volksblätter an Unfinn überboten hätte, sondern im Gegenteil durch das Maß von Vernunft, welches von ihm eingehalten wurde; es hatte ge= sunden Inhalt, und durch Mache und geschäftlichen Instinkt mutet es heute den Leser wie eine Vorahnung des späteren typischen Wiener Volksblattes an. Friedmann verkaufte sofort sein Blatt in Groß=Folio zu dem enorm billigen Preis von 1 Rreuzer Ron= ventionsmünze, d. h. zirka 3 h. Seine Verson repräsentierte überhaupt einen gang anderen Inpus als jenen der bisher ge= schilderten, er war ein praktischer Mensch, ein tüchtiger Geschäfts=

mann und beendete seine Laufbahn als Direktor der Allgemeinen öfterreichischen Baugesellschaft.

In den Reihen der Volksblätter wäre ich mit den Juden fertig. Suchen wir sie weiter und zwar bei den sogenannten großen Zeitungen; da treffen wir auf zwei, schon in der ersten Epoche der Revolution erscheinende von der denkbar entgegengesetztesten Tendenz. Beginnen wir auch hier mit der radikalen:

Ernst v. Schwarzer gründet die "Allgemeine Bsterreichische Zeitung" mit bem Unspruch eines großen Blattes. Er ift kein Rude, sein Sauptmitarbeiter aber, die leitende Rraft, war ein unverfälschter Jude, Dr. Hermann Rellinet, ber Bruder eines der feinsten Röpfe, des späteren Predigers Dr. Adolf Jellinef. Er hatte viel gelernt, aber seine Artikel waren stets verschroben und von einer Urt, daß die Leser sie nicht verstanden. Aber ver= ruckt, wofür er später ausgegeben wurde, war er nicht. Er stand theoretisch auf dem Boden der Revolution von 1789. Diesem Programm sollten sich auch alle öfterreichischen Fragen fügen: Verschmelzung Ofterreichs mit Deutschland, Wiedervereinigung Polens unter einem Vizekönig aus Habsburgs Haus, Loslösung Norditaliens, Unschluß der Donaufürstentumer an uns gegen Rußland, Aufhebung bes Abels, Befreiung ber Bauern, Rechte für das Proletariat, Recht auf Arbeit, vollständige Gleichheit. Dieses uferlose Programm verfocht er mit Unklarheit und einer so wahn= sinnigen Wut, daß Isidor Heller ihm auf den Ropf zusagte: "Berr, Sie enden am Galgen." Das hat er nicht, sondern er fiel friegsrechtlich erschossen. Schwarzer war nach den Maitagen Arbeitsminister geworden, bufte aber seine furze journalistische Tätigkeit später mit einer mehrjährigen schweren Rerkerstrafe. Einige Monate hindurch erscheint die "Ofterreichische Zeitung" mit gemäßigtem Charafter und anständiger Haltung. Sie wird herausgegeben von einem Medicinae Dr. Heinrich Löw, welcher 3u diesem Zwede seine gute Pragis in Pregburg aufgibt. Er erwirbt sich später einen Namen als Gründer des ersten Sanatoriums in Wien (in einem Nebengebäude des Dianabades), aus welchem dann später sein Sohn, Dr. Anton Löw, das große Sanatorium in der Mariannengasse schafft. Das Blatt gewann aber keine Bedeutung und ist unbemerkt verschwunden.

Ungefähr zu gleicher Zeit tritt eine ganz andere Zeitung auf ben Plan, groß gedacht und glänzend geführt: "die konstitutionelle Donauzeitung". Geistiger Inspirator und Redakteur war Rarl Ferd. Hock, ein getaufter Jude. 1848 war er schon Regierungsrat und sicherlich einer der bedeutendsten Männer der damaligen Burokratie und des späteren Staatsrates. Er stammte aus einer Prager Familie, die ich während meiner Studienzeit dort kennen gelernt hatte. Die Elite der Männer von Geist sammelte sich sofort um Hod, die vornehmsten Namen erschienen als seine Mitarbeiter, die Minister Figuelmont und Villersdorf suchten Verbindung mit ihm, aber die Wirkung konnte für ein solch vornehmes Blatt in jener sturm= und drangvollen Zeit nicht erreicht werden. Er wollte, wie er sagte, nicht hinter und nicht neben dem Ministerium einher, sondern einige Schritte vorausschreiten. Einige Schritte! Dies konnte natürlich damals den Massen nicht genügen und Männern mit diesem Vorsat mußte die Fähigkeit, zu den Massen 311 sprechen, von vornherein fehlen. Immerhin bilden die Donauzeitung und die Verson Hocks selbst, wenn er auch schon vor dem Oktober das Blatt einstellte, zwei glänzende Lichtpunkte in der Journalistik des "tollen Jahres".

Was ihm, dem Manne, nicht des öffentlichen Rampfes, sondern ber stillen, geistigen Urbeit, hatte miglingen muffen, gelang aber einem andern, der persönlich tief unter ihm stand, auch von gang anderen Motiven ausging, aber für seine Unternehmung die wichtigsten praktischen Eigenschaften mitbrachte; das war August Bang. Er selbst mar kein Jude, aber als feine Sauptkraft bei ber Gründung der von ihm herausgegebenen "Presse" und auch weiterhin als der politische Leiter des Blattes erscheint wieder ein Jude, Dr. Leopold Landsteiner, ein Rind des Nikolsburger Chetto. Er studierte und promovierte in Wien, wurde von Adolf Crémieur, welcher den Rudweg von Damaskus nach Paris über Wien machte, nach Paris mitgenommen, dort Sekretär eines hochpolitischen Mannes, eines Mitgliedes ber Bairskammer, politi= scher Journalist und Leitartikler, lernte dort Zang kennen. Dieser, ein gebürtiger Wiener mit amerikanischem Geschäftssinn, hatte in Paris eine Wiener Bäckerei errichtet. Die Nachricht von der Revolution in Wien brachte ihn auf die Idee, es jest in seiner

Baterstadt mit einem anderen, gangbareren Artikel, nämlich mit einer Zeitung zu versuchen. Gein Vorbild war Emile Girardin, der Herausgeber von "La Presse", welchen Sitel er auch für sein neu zu gründendes Blatt mählte. Er akzeptierte aber von Girardin ein weiteres: Die Gründung von Zangs Presse bedeutete die Einführung des "Geschäftes" in die Presse. Das Blatt schlug großartig ein, weil es sich von den Saufen der wild auf= und untertauchenden anderen fleinen Tageszeitungen vornehm in der Form, praktisch im Denken abhob. Landsteiner brachte nämlich nach Wien nicht nur ben pastösen, etwas akademisch getragenen Stil des "Journal des Debats", sondern auch seine reichen politi= schen Erfahrungen mit. Er war ein scharfer Ropf, welcher die Un= haltbarkeit der damaligen Zustände, die Unmöglichkeit längerer Fortbauer ber Bewegung voraussah und ihr in liberal=konfer= vativem Sinne Opposition machte. Zang selbst hatte gar keine politische Meinung, er wollte nur ein möglichst großes Geschäft machen, d. h. für jede Nummer möglichst großen Gewinn erzielen, ben Elan des Publikums für den Absak ausnüten. Er war nämlich auch als Zeitungsherausgeber burchaus und nur Geschäftsmann. Rlassisch war sein Ausspruch: "Meine Zeitung ist ein Kramladen, ich verkaufe Publizität." Er muffe es bahin bringen, daß "die Rönigin Viktoria für die Wiedergabe ihrer Thronrede in seinem Blatte Inferatengebühr bezahle." Und in gleichem Ginne wies er ein ihm von Hieronymus Lorm gebrachtes Neuilleton über ein Drama Hebbels zurud mit den Worten: "bas fei eine Reklame und die muffe bezahlt werden." Bang hatte nämlich das Feuilleton, eine spezifische Parifer Schöpfung für sein Blatt eingeführt und zur Leitung besfelben Lorm in ben Stab feines Blattes aufgenommen.

Der Verlauf der Ereignisse gab Landsteiner und der politischen Führung des Blattes recht. Die "Presse" blieb darum auch nach der Revolution in der Richtung, die ihr Landsteiner gegeben hatte und machte jeht der Militär=Diktatur in demselben liberalen Geiste Opposition. Der journalistische Ersolg stieg nach dem Jahre 1848 weiter, die "Presse" wurde im ganzen Lande außerordent= lich populär, von größtem Einslusse und machte den Heraus= geber zum reichen Manne; zu dessen Banzem Bilde stimmt es,

wenn er als persönlich durchaus gemütlos geschildert wird. Er rühmte sich gegen einen seiner Freunde, welcher sich über eine ihm widerfahrene Undankbarkeit beklagte: "Das kann mir nie passieren, ich habe in meinem Leben noch niemanden verpflichtet."

Rurg nach dem Auftreten der "Presse" erschien eine andere gleichfalls große Zeitung, wieder von einem Juden: Die "oft= beutsche Bost". Ihr Berausgeber war Ignag Ruranda, der von mir ichon vorgeführte Gründer der Grenzboten. Er war als Journalift aus einem gang anderen Holze als Zang; sein Blatt war in gang anderer Absicht als die "Presse" gegründet. Er ist für Österreich eine historische Personlichkeit; sie ift schon wiederholt und gewiß beffer, als ich es vermöchte, geschildert worden. Hier habe ich es nur mit seinem Blatte zu tun. Es war nach jeder Richtung vornehm, ungleich vornehmer als die "Preffe". Ruranda war kein Geschäftsmann, die "Oftdeutsche Bost" kein Finanzblatt. Populär ist sie trot ihres gediegenen Juhaltes nie geworden. Sie blieb immer ein Blatt, welches seine Lefer mehr wägen als gahlen mußte. Ronservativeliberal, konnte sie bei ihrer Gründung auf die Leser der radikalen Zeitungen nicht rechnen, und den Schichten bes Wiener Bürgerstandes war die spezifisch "deutsche" politische Tendeng nicht sympathisch. Wien ift eine Stadt mit deutscher Umgangssprache, aber seine Bevölkerung hat bis auf einen gang kleinen Kern auch schon vor dem Jahre 1848 kein eigentlich deutsches Nationalgefühl beseffen. Was man von einem solchen in der Bewegung des Jahres 1848 zu schen glaubte, war tat= fächlich nur eine vorübergehende Schwärmerei, die verflog, wie sie gekommen war. Seit mehr als hundert Jahren nämlich hatte der frühere starke Zuzug aus Deutschland aufgehört und war Wien nur durch die Dichechen, Volaken und Glovaken, durch die Ruthenen und Slovenen, Magnaren und Rroaten, Serben und Rumänen gewachsen, welche, jung und alt, nach Wien kamen, hier deutsch lernten, aber damit noch nicht "Deutsche" wurden. Zwischen dem Deutschtum einer reichsbeutschen oder auch nur beutsch=böhmischen Stadt und dem Wiens besteht derselbe Unter= schied wie zwischen einem wollfärbigen Tuche und einem stück= färbigen. Bur Herstellung des ersteren wird die Wolle vorerst gefärbt, dann gesponnen und gewebt, das stückfärbige wird in der Naturwolle auf dem Webstuhl fertig und fommt dann als Ganzes in die Tunke. Hierbei dringt die Farbe nie durch das ganze Tuch, der Kern bleibt weiß, wie der Unschnitt immer zeigt.

Ruranda hatte zwanzig Jahre im Exil gelebt und das richtige Urteil über österreich verloren, mußte es erst wieder gewinnen. Das gelang ihm außerordentlich rasch, aber es ist eine alte Erschrung, daß der Ansang bei der Gründung eines Blattes entscheidend ist und daß ein Fehler, welcher da begangen wird, nicht mehr gutgemacht werden kann. Immerhin wurde die "Ostdeutsche Post" eine Zeitung von bedeutendem Einfluß, nicht nur auf den besten Kreis der Zeitungsleser, sondern auch auf die Leitenden; letzeres schon aus dem Grunde, weil sie die einzige Wiener Zeitung war, die damals im Auslande gelesen wurde.

Sein Hauptmitarbeiter bei der Gründung und weiteren Führung war Dr. Rafael Basch aus Bregburg, von welchem ich im Chetto schon kurz gesprochen habe und welcher sicherlich eine weitere Erinnerung verdient. 1850 ging er für das Blatt als Rorrespon= bent nach Paris, seine Berichte hatten sensationellste Wirkung und machten die Runde durch die gange deutsche Presse. Später kehrte Basch nach Wien zurück, redigierte das damals einzige kommerzielle Blatt, "Wertheimers Geschäftsbericht", und zeigte, wie auch eine solche Zeitung mit Geist und Korrektheit geführt werden kann, ohne die für den Herausgeber wichtigste, die finanzielle Seite, hintanzuseten. Dazu fam, daß er gerade, weil sein Blatt kein politisches war, der Acdakteur also für unbefangen gelten konnte, eine eigentümliche stille, aber sehr bemerkenswerte politische Bedeutung erlangte. Er wurde ein Intimus von Schmerling, der seinen Rat gerne hörte, wenn auch nicht immer befolgte. In fast allen liberalen Ministerien, die später rasch aufeinander folgten, besaß er Achtung und Ginfluß. Speziell befreundet war Basch mit einem meiner alten Studienkollegen und Freunde, dem Gektionschef Baron Erb, dem er gur Zeit, als dieser unter dem Ministerium Sasner Bregleiter mar, die wichtigsten, freiwilligen, unbezahlten Dienste leiftete. Unch Erb, mit welchem ich vom Schottengymnasium bis zu seinem Tode im freundschaftlichsten Verkehr gestanden bin, verdient ein Wort zu seinem Gedächtnisse. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Beamter und zwar von jener sozialpolitischen Richtung, deren bestanntester Typus Emil Steinbach war, sondern auch ein durchaus freisinniger, wohlwollender Mensch. Er hatte 42 Jahre lang gedient, ohne, wie er mir erzählte, je auch nur einen Tag lang Urlaub genommen zu haben, als Badeni, der Statthalter von Galizien, Minister wurde. Mit diesem war Erb vielsach in Konsslift gekommen und da zog er es vor, aus dem Amte zu scheiden. Von dem Tage seiner Pensionierung an kränkelte Erb, er konnte die Ruhe nicht vertragen und starb.

Unser gemeinsamer Freund Basch war inzwischen als Rorre= svondent der "Neuen Freien Presse" wieder nach Paris gegangen. Er nahm dort seine alten Verbindungen wieder auf - unter anderem war er ein intimer hausfreund von Adolphe Thiers - fügte neue hinzu und wurde wieder der geistvolle Korrespondent, bis ihn das Unglück traf, seine Gattin, an welcher er sehr hing, auf tragische Weise zu verlieren, und die durch diesen Unglücksfall hervorgerufene seelische Depression ihn zwang, diesen aufreibenden Dienst aufzugeben. Er starb, mehr als 90 Jahre alt, in Paris im Hause seines Adoptivsohnes Dr. Viktor Basch, eines angesehenen Mitgliedes der radikalen Bartei. Auch Ludwig Bamberger führt ihn in den Erinnerungen aus seinem Pariser Aufenthalte vor. Ach selbst bin mit ihm in anregender Korrespondenz verblieben, die ich erst aufgab, als ich erfuhr, daß dem erblindeten Manne selbst das Diktieren seiner Briefe nur unter Unstrengungen möglich war. Dr. Janaz Ruranda und Rafael Basch gehören gewiß zu den wohltuendsten Erscheinungen in der Geschichte des öfter= reichischen Journalismus überhaupt. Jeder unbefangene Leser wird jedoch zugeben muffen, daß auch die anderen von mir hier Ge= zeichneten durchaus nicht das wegwerfende Urteil und die heftigen Ungriffe rechtfertigen, welche während der Reaktionszeit gegen Die jüdischen Journalisten des Jahres 1848 gerichtet worden sind. Zum Schlusse muß ich hier noch eines jüdischen Nournalisten ge= benken, nach meinem Urteile des geistvollsten unter allen, welchen ich aus dem Grunde außerhalb der Reihe anführe, weil merkwürdigerweise erst nach seinem Tode bekannt geworden ist, daß auch er ein Jude war. Eduard Warrens: In Erscheinung und Wesen durchaus Nordländer und ohne gewisse Gemütsseiten.

die einem Juden selten fehlen, gehörte er dem Innern nach auch tatfächlich nicht zu den Juden jener Zeit. Recte hieß er Wolf Arons und stammte aus Altona. Noch sehr jung kam er nach Amerika, war dort als Publizist und Volitiker tätig, namentlich bei der Wahl Polks zum Präsidenten der Republik, von dem er dann ale Generalkonful nach Trieft geschickt ward. Dort wurde er der Leiter des vom Llond herausgegebenen "Triester Llond" und erregte durch seine Urtikel Die Aufmerksamkeit Brucks, sowie des Grafen Stadion, des Triefter Statthalters. 218 letterer 1848 nach Wien ging, in den Reichsrat trat und die Führung gegen die revolutionäre Strömung übernahm, berief er Warrens nach Wien, welcher den "Triester Lloyd" in den "Wiener Lloyd" umwandelte und die Aufgabe übernahm, die Alktion Stadions journalistisch zu unterstützen. Geine Zeitungspolemit stand an journalistischer Sechnik über all dem, was von anderen geschrieben wurde. Er zeigte fich als der Mann, welcher die englisch=ameri= fanische Zeitungesprache, jenes klare durchsichtige Santieren mit knappen Gähen, mit reichen und bei allem Schimmer und Glang immer anschaulichen Bilbern, mit oft überraschend einfachen und eben darum um so mehr packenden Untithesen in einem Grade in seiner Macht hatte, die ihn zu einem Meister dieser Urt Still machten.

Die eigentlich politische Überzeugung sehlte ihm, er zündete darum nicht, aber er wirkte durch blendende Dialektik, Schärse und Klarheit, durch die amerikanische Parteilust, die in jedem seiner Artikel wehte; dabei war er auch ein vortresslicher geschickter Redner. Doch sprach er sehr selten und nur in sinanziellen Fragen. Das sinanzielle Gebiet war auch jenes, dem er sich bald ausschließelich zuwandte. Er war überhaupt ein intelligenter gewandter Geschäftsmann, der Anreger und einer der Gründer, später lange Verwaltungsrat der niederösterreichischen Eskomptegesellschaft. Er war kein Mitglied der Börse, aber er operierte an ihr mit Glück und Geschick. Als Richard Velcredi sein Sistierungsministerium bildete, verbreitete sich das Gerücht, er habe Warrens zum Finanzminister bestimmt. Aus meine an ihn gerichtete Frage, was daran Wahres sei, antwortete er mir lachend: "Ja, ich habe auch schon meinen Unterstaatsarrangeur ernannt." Später versieß er die

Politik, wurde ganz und gar Börsenspekulant, Herausgeber von "Warrens Wochenschrift" und starb als vermögender Mann.

Mit der Niederwerfung der Revolution im Oktober versichwanden auch fast alle Blätter, welche die Erzeugnisse derselben gewesen waren. Von den wenigen, welche diese Katastrophe überslebt haben, waren nur die "Presse" und die "Ostdeutsche Post" von bestimmter und zwar immer steigender Bedeutung. Nach wenigen Jahren trat zu den beiden eine neue Zeitung hinzu, eine in ihrer Urt gelungene Schöpfung, welcher eine viel längere Lebensdauer beschieden war und die eigentlich, wenn auch in dem Rahmen einer Fusionierung, heute noch besteht.

Zang, schon ein reicher Mann, war auf dem Wege, ein noch viel reicherer zu werden. Das vertrug Landsteiner, welcher zu diesem Unternehmen den literarischen und politischen Ropf hatte leihen muffen, schwer; er verließ Zang. Felix Schwarzenberg gewann ihn für seine "Reichszeitung", diese war offiziöß, aber Landsteiner hatte die Freiheit, wenn es dem Allgewaltigen paßte - und ce paste diesem fehr oft - Behörden und auch seine Ministerkollegen anzugreifen. Landsteiner hielt es aber in diesem offiziösen und im fremden Dienste überhaupt nicht weiter aus und gründete die "Morgenpost". Er wurde durch diese der ursprüngliche Schöpfer des spezifischen Wiener Volksblattes, deffen Typ allüberall, wo deutsch geschrieben wird, Nachahmung ge= funden hat. Ein Journalwesen, welches man in der politischen Journalistik Deutschlands während ihrer ersten Epoche, d. h. vom Ausgang der Frangosenkriege bis zum Sahre 1848 nicht gekannt hat. Wie war dieser Wiener Erfolg zu erklären?

Vor allem durch die Mache von einer bisher nicht gekannten Frische und Lebendigkeit und durch ihre ausgesprochene Tendenz, weniger das Publikum leiten zu wollen, als sich umgekehrt seinen Gesinnungen und Instinkten, überhaupt seinen Wünschen zu fügen. Der Leser sollte sinden, was sein Niveau verlangte. Welcher Leser? Da gesellte sich zu dem neuen technischen Gedanken ein journalistisch sehr richtiger innerer. Die Bourgeois erster und allererster Rlasse hatten ihr Blatt in der "Presse" und der "Ostdeutschen Post", jeht sollte von diesen beiden Schichten abwärts die ganze übrige große Masse, deren Lesebedürsnis an das Niveau dieser beiden

großen Organe nicht hinanreichte, das ihren Wünschen entssprechende spezielle Organ erhalten. Ein bewußt politisch er Gedanke war hier nicht mit tätig; unter dem absolutistischen Regime jener Zeit konnte er auch nicht entstehen. Aber die Absicht Landsteiners, für diese Masse eine weit verbreitete Zeitung zu schaffen, sette er mit großem Geschick ins Werk. Zu diesem Zwecke schufer auch das spezielle Genre des heutigen Zeitungsromans im Volksblatt, ohne literarischen Wert, aber von drastischer Ersindung, spannend, aufregend. Die "Morgenpost" erreichte eine ganz unz gewöhnliche Verbreitung und brachte dem Eigentümer durch unz gefähr 10 Jahre ungestörte große sinanzielle Erfolge.

Die "Morgenpost" war eine politisch gerechtsertigte und geschickt gemachte Ergänzung der beiden anderen Blätter. Zusammen bildeten sie den Wiener journalistischen Status dis zur Versfassungsära, und ich will selbst konstatieren, daß von den drei maßgebenden Zeitungen zwei, die "Ostdeutsche Post" und die "Morgenpost" das direkte Sigentum von Juden waren, und daß die politische Leitung der dritten, der "Presse", gleichfalls in die Hand eines Juden, nämlich in die des Dr. Max Friedländer gelangte. Dieser war aus Breslan zuerst nach Bielitz gekommen und hatte durch seine Artikel in einem dortigen Lokalblatt die Aussmerksamkeit Zangs erregt. Aber zugleich will ich sessstellen, daß von irgend einem Einflusse der jüdischen Provenienz auf die Haltung bei keiner der drei Persönlichkeiten auch nur in der eutsferntesten Weise gesprochen werden kann.

Rein anderes Journal, welches einer Erwähnung wert wäre, ist in diesem Zeitraum neu aufgetaucht. Diese Stille in der journalistischen Entwicklung Wiens war nur eine sehr natürliche. Der Boden für neue journalistische Schöpfungen kann nur ein steigendes politisches Interesse, ein, wenn auch beschränktes öffentsliches Leben sein, und dieses sehlte hier für eine Reihe von Jahren. Nach den Stürmen der Revolution war auch in der Bevölkerung eine Reaktion eingetreten, man war ruhebedürstig geworden.

Ich glaube, daß, auch wenn wir nicht unter dem Drucke des Belagerungszustandes gestanden hätten, zumindest für die nächsten Jahre keine politische Bewegung möglich gewesen wäre. Die Bürgerschaft freute sich der Ruhe und des wiederhergestellten

normalen Lebens und Erwerbs. Doch waren, wie männiglich bekannt, mit der Revolution selbst keineswegs deren Konsequenzen für die innere politische Situation verschwunden; im Gegenteil hatten in dieser Jinsicht nach den verschiedensten Richtungen und für die verschiedensten Bevölkerungskreise Veränderungen stattzgefunden.

Ich schreibe hier keine politische Geschichte Osterreichs und beschränke mich darauf, zu untersuchen, welche Veränderungen nun die Ereignisse des Jahres 1848 trot der Unterdrückung der Bewegung für die Juden gebracht, welche Ereignisse diese Sturme für sie zurückgelassen haben. Da möchte ich eine arithmetische Frage voranstellen. Wie groß ist die Differenz zwischen Aull und Eins? Der Laie wird natürlich antworten: Eins. "Nein", wird der Mathematifer sagen, "die Differenz ist mathematisch ausgedrückt, unendlich, denn das Nichts hat nach unten keine Grenze". Im Vormärz hatten die Juden als solche kein politisches und kein bürgerliches Recht. Aur Einzelne, und hie und da eine einzelne Rlaffe unter ihnen, hatten minime Begünstigungen er= worben. Das hat die Revolution sofort, und ich bemerke aus= drudlich, für die gange Folge schon durch die selbstverständlich gewordene und gebliebene Freizugigkeit geandert. Mit ihr war der bisherige Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden prin-Bipiell durchbrochen; alle jene Städte, wie Brunn, Olmut, Iglau und viele andere, welche bisher den Juden verschloffen gewesen, wurden für sie frei; sie hatten ein Recht, auf dem Boden zu stehen, wo immer fie fich einfanden. Das war vor allem für die Verhält= nisse der Wiener Juden und solcher, die es werden wollten, ent= scheidend. Wien war nun allen Juden zugänglich geworden. Und nicht nur das! Es erschien eben so selbstverständlich, daß sie nun das allgemeine Recht hatten, Grund und Boden persönlich zu erwerben, zu besitzen, und sie machten speziell in Wien, sofort und eifrigen, durch einige Jahre gang ungehinderten Gebrauch.

Was folgte für sie weiter? Hier kam es wesentlich auf die nunmehrige Regierung an. Den Personen nach bestand diese — das war nicht zu verkennen und wurde auch im Ausland allseitig anerkannt — aus den Fähigsten, die zur Zeit zu haben waren: Schwarzenberg, Stadion, Bach, Bruck und, abgesehen von seinem

Rlerikalismus, auch Leo Thun. Vorerst aber stand Wien unter einer drückenden Militärherrschaft. Sie war um so drückender, als sie nicht von gebildeten Generalen der Urmee, wie Beg, Schonhals usw., sondern von Welden, Rempten und Ahnlichen gehand= habt wurde. Aber diese Berrichaft drückte auf den getauften und ungetauften Wiener in gleicher Stärke und diese Urt von Gleich= berechtigung war gegen ben Vormärz schon ein offenbarer Gewinn. Die bürgerliche Seele der Regierung und jedes einzelnen Ministers war ausgefüllt von dem Gedanken, ein neues ökonomisch=fort= schrittliches Ofterreich zu schaffen, auf diesem Wege dem er= schütterten alten Reiche zu einer neuen Machtfülle zu verhelfen. Das Ministerium in seiner Gesamtheit hatte die feste Aberzeugung, daß diese wirtschaftliche Regeneration in dem engen Rahmen der vormärzlichen Einrichtungen nicht zu erreichen wäre, auch nicht unter jenen Beschränkungen, welche die Tätigkeit und Rähigkeit der Juden bedrückten und beengten; Männer wie Bruck und Bach konnten wohl nicht anders denken, aber auch Felix Schwarzenberg war der gleichen Meinung. Und man erzählte von ihm die heitere Außerung, "daß es seit Pharao allen Regenten schlecht auß= gegangen sei, welche die Juden gequält hätten". Diese den Juden gunstige Tendenz war offenbar und unverkennbar; alle Magregeln ber Regierung zeugten von ihr. Und diese Haltung beeinflußte die gange Bureaukratie, sie war den Juden gegenüber nicht unfreundlich. Daß sie in nicht nur kommerzielle, sondern auch politische Rörperschaften, nämlich in die neugebildeten Handelskammern, daß sie in die neu konstituierte autonome Gemeindevertretung eintreten konnten, waren Erscheinungen, welche den neuen Rurs deutlich signalifierten. Es ist fraglos, daß zu jener Zeit die entscheidenden Rreise die bürgerliche Gleichberechtigung der Juden als selbst= verständlich, als eine unabänderliche Notwendigkeit betrachteten und den § 1 der oktronierten Verfassung vom 4. März 1849, "daß der Genuß der bürgerlichen und politischen Rechte von dem Religionsbekenntnis unabhängig sei", tatsächlich ernst genommen haben. Auf eine Unfrage des niederösterreichischen Landrechtes an das Justizministerium erklärte Bach am 29. März 1849: "es gebe nur ein Reiche=Bürgerrecht, die Juden hätten volles Recht auf Erwerb von Grund und Boden." Die Regierung ging in ihrer

damaligen Tendenz so weit, daß unter Schmerling, welcher — da Bach an Stelle Stadions Minister des Innern geworden war — das Justizporteseuille übernommen hatte, am 28. Juni 1849 ernste Beratungen über die Einführung der Ehen zwischen Juden und Christen stattsanden. Der Referent, Freiherr von Pratobevera, beantragte nach eingehendem Berichte den §§ 64 a. b. G., welcher die She zwischen Juden und Christen verbietet, aufzuheben. Der klerikale Unterrichtsminister Graf Leo Thun erklärte in einem Erlasse vom 26. August 1849 an die ihm unterstehenden Beshörden, "daß auf dem Gebiete der Schule die Gleichberechtigung zwischen Juden und Christen möglichst bald und vollständig durchszussühren sei."

Um 31. Dezember 1851 wurde die oktronierte Verfassung auf= gehoben, und den Gerichten erschien es zweifelhaft, ob hierdurch nicht die Unfähigkeit der Juden zum Erwerb von Grund und Boden wieder hergestellt sei; ebenso frugen sich die politischen Behörden an, ob nicht überhaupt die alten Judengesetze wieder in Rraft getreten seien. Auf alle diese Unfragen gaben Ministerium des Innern wie Justigministerium entschieden verneinende Unt= worten. In der Sitzung vom 14. März 1852 fällte der Oberste Gericht&= und Raffationshof in einem vorliegenden Falle die Entscheidung, daß "durch die Aufhebung der Verfassung das von den Juden erworbene Recht auf Grundbesit nicht aufgehoben sei und weiter bestehe". Wieder schlossen sich beide Zentralstellen ihren Erlässen dieser Entscheidung an. Abseits von den Ministerien bestand aber eine reaktionäre, auch den Ruden feind= selige Strömung. Ihr Zentrum war der Staatsrat, welcher als Ersat für Verfassung und Reicherat eingesetzt worden war und unter dem Präsidium des Freiheren v. Rübeck stand. Diefer Sohn eines Schneidermeisters aus Neutitschein hatte es durch seine Fähigkeiten, im Vormarg gum Finangminister, d. h. Bof= fammerpräsidenten gebracht; er war ein feingebildeter Mann, ein philosophisch geschulter Ropf und hatte für seine Verson die frei= finnigsten Unsichten, war aber durch die Revolution für die öster= reichische StaatBleitung bekehrt und ein Reaktionar geworden. Er leitete den Staatsrat in diefem Sinne. Dadurch war zwischen Ministerium und StaatBrat nicht nur ein offener Gegensat, sondern auch eine Nivalität um die Macht und den Einfluß auf die allershöchste Entscheidung entstanden. In diesem Kampse blieb Kübeck, welcher damals das uneingeschränkte Vertrauen des Kaisers genoß, zumeist Sieger. Schmerling verließ darum das Justizsministerium, wurde Präsident des Obersten Gerichtshoses, aber Vach, der nicht etwa wieder Udvokat werden, sondern vor allem Minister bleiben wollte, sagte — umgekehrt wie Luther —: "Hierstehe ich, ich kann auch anders", fügte sich entschlossen und wurde Reaktionär.

Als nun die Frage der Besitsfähigkeit der Juden an den Staatsrat gelangte, entschied er sich für ihre neuerliche Aushebung. Das Ministerium wollte keinen Konslikt und mußte dieser Entscheidung beitreten, verfügte daher in diesem Sinne durch die Verordnung vom 2. Oktober 1853, eine Verordnung, welche unter den Juden die größte Erbitterung und in der Vevölkerung allgemeine Mißbilligung hervorries.

Gine Sternberger Jabrikgfirma, Beeg und Friedmann, etablierte in Wien eine Niederlage, hatte zu diesem Zwecke ein Magazin auf mehrere Sahre gemietet und den Mietvertrag mit Zustimmung bes hausbesitzers grundbücherlich sicherstellen laffen. Der Besitter verkaufte das haus, der neue Eigentümer kündigte der Firma ohne Rücksicht auf den Vertrag, und in dem hierüber entstandenen Prozesse wurde die Intabulierung als rechtsungültig erklärt, weil der Gesellschafter Friedmann als Jude kein Recht zu einer solchen grundbücherlichen Gintragung befäße. Erst im Jahre 1860 wurde das Recht der Juden auf Tabularbesit wieder hergestellt. Diese Entscheidung des Staatsrates hatte in vielen unteren Behörden den Gedanken der Wiederherstellung der alten Beschränkungen der Juden, sogar der alten Judenordnungen geweckt und sie zu die Sfälligen Anfragen bei der Regierung veranlaßt. Das Ministerium blieb aber, wenn es auch in dem einen Bunkte der Reaktion hatte weichen muffen, ansonsten fest. In Erlässen vom 7. und 13. November 1853 weist es diese Bc= strebungen entschieden zurück. Und da nach dem Abschluß des Ronkordats am 18. August 1855 sich die bosen Geister wieder melbeten, erfloß von seiten des Ministeriums an alle Behörden die entschiedene Mahnung: "Alle Judenordnungen seien aufIII. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart gehoben, Juden seien Gemeinde= und Reichsbürger, seien den anderen Bürgern gleich."

Dieses Konkordat war als Staatsvertrag zwischen Ministerium des Auswärtigen und dem Vatikan über den Ropf ber übrigen Regierung hinweg abgeschlossen worden, aber von letterer wüßte ich mich während der gangen Dauer des absolu= tistischen Regimes keiner weiteren Magregel zu erinnern, welche speziell gegen die Juden gerichtet gewesen wäre. Allerdings hatte Die Regierung eine Verordnung erlaffen, welche nach der Sachlage, namentlich in Ungarn, die Ruden härter treffen mußte als die Chriften. Dort vollzog sich nämlich der Absatz noch außerordent= lich ftark im Wege des hausierens, unvergleichlich stärker als in den Erbländern, wo die seghafte Raufmannschaft überwog. Die Verordnung stellte nun das Hausieren im großen Stil, nämlich mit einem oder auch mehreren Juhrwerken ein, wollte das hausieren nur mit auf dem Rücken geladenen Pack gestatten. Die Verfügung widersprach den damals noch herrschenden Verhält= niffen, war eine überhaftete, unüberlegte, die viel Ronfusion hervor= rief, aber es lag ihr keine judenfeindliche Tendeng zugrunde; man wollte mit Gewalt den großen Hausierer in einen stabilen Raufmann verwandeln; etwas, was sich nur im Laufe einer wirt= schaftlichen Entwicklung vollzieht, sich auch seither vielfach voll= zogen hat.

Von diesem Feldzuge gegen die großen Hausierer abgesehen, blieb im ganzen in den Regierungskreisen der Gedanke aufrecht, zumindest auf wirtschaftlichem Gebiete keinen Unterschied zum Nachteile der Juden zu machen. Auf dem ökonomischen Gebiete konnte die Regierung auch nicht anders als freisinnig sein. Der Jandel sollte einen größeren Zug erhalten, österreich in den internationalen Verkehr eintreten. Zu dem Zwecke wurde der discherige Prohibitivzoll in einen, wenn auch noch immer hohen Schutzoll verwandelt. Und Bruck machte die größten, leider verzgeblichen Anstrengungen, um den Eintritt österreichs in den deutschen Zollverein zu erzwingen. Sichtlich und bewußt begünstigte und förderte die Regierung alle Bestrebungen, alle Schöpfungen und Gründungen, kurz alles, was dem Handel und den Raufeleuten einen größeren Elan zu bringen versprach. Ich komme

hierauf noch später zurück. Von einem Unterschied zwischen jüdisschen und christlichen Geschäftsleuten war dabei keine Rede. Auf diesem Gebiete verspürten die Juden von seiten der Regierung nicht mehr Zwang und Beengung als die Christen. Ungestört und ohne daß es jemandem auch nur auffiel, nahmen sie ihre Pläte unter den Verwaltungsräten, Direktoren und Zensoren der neuen Banken ein. Die Wahlen dieser Funktionäre brachten durch die entstehende Agitation eine Bewegung in die Geschäftswelt, an welcher ihre jüdische Hälfte sich noch sebhafter beteiligte als die christliche: in ihre Mitglieder war der Ehrgeiz gesahren.

Diese unzweifelhafte Absicht der Regierung, auch dem Sandel ber Juden freie Bewegung und Entfaltung nicht nur zu gestatten, sondern ihn geradewegs zu begünstigen, stieß jedoch, um wirksam zu fein, auf ein fehr ftarkes hindernis in der aus dem Bormar3 überkommenen und gesetlich aufrecht gebliebenen vorsintflutlichen Bunft= und Gremialverfassung, so daß sich auch unter der neuen Richtung vielfach die von mir geschilderten Zustände des Vormärz fortsetzen mußten. So griffen auch jest noch viele junge Raufleute, welche sich etablieren wollten, aber — weil ihnen das eine oder andere Erfordernis der Gremiglordnung fehlte - nicht konnten, bazu, mit einem zur Stablierung Berechtigten einen Scheinvertrag einzugehen. Ich wähle als Beispiele die drei folgenden Firmen, weil ich gerade deren Zusammensehung in ihrer Provenienz genau gekannt habe. Rößler, vormals ein Wiener Sausierer, verbindet sich mit seinem Schwager Salomon Schwarz zu einem kleinen Handel in Vorstadtwaren in einem versteckten Hofmagazin. gedeiht. Um freier arbeiten zu können, akquirieren fie einen bezahlten Schein=Chef Fleckles. Die Firma lautet: Fleckles, Schwarz & Rößler. Genau so beginnt Michael Fröhlich; er ist Platsteher und als er zu Rräften kommt, bezahlt er gleichfalls einen Schild= halter: E. S. L. Glaser. Die Firma lautet: Glaser & Fröhlich. Beide Strohmänner verschwinden, sobald die Veränderung, von ber sofort die Rede sein wird, solche Umwege überflüssig machte. Schwarz & Rößler, Michael Fröhlich & Bruder wurden beide sehr bedeutend; die Firma der ersteren steht noch, die zweiten haben vor wenigen Sahren — alt und reich — ihr Geschäft aufgegeben.

Einer dritten Firma, Regen, Naß & Feilendorf, erwähne ich, weil der Erstere zu den geradezu gewerbs= und berufsmäßigen Schein=Chefs dieser Art gehörte.

Daß die Notwendigkeit diefer letteren noch immer für die freie Entwicklung der Juden und somit des Sandels überhaupt, eine Fessel bedeutete, zeigt die Tatsache, daß man auch nach dem Jahre 1848 die sonstigen alten Nebenwege zur Stablierung nicht ent= behren konnte. Tuchhändler des alten Rleischmarktes, welche sich unter den früheren Verhältnissen gar nicht an das Tageslicht ge= wagt, sondern sich nur in einem Hofmagazin aufgehalten hatten, hingen auch jett noch, wenn fie fich etabliert hatten, die Firma irgend einer Fabrik über den Laden, so beispielsweise Leopold Eisenschitz, Samuel Hannover, A. & E. Hirschfeld. Oder — was noch merkwürdiger — man wurde auch unter dem neuen Regime türkischer Untertan. Noch das Schema des Jahres 1855 zählt unter den türkischen Großhändlern neben den alten Namen nicht weniger als sieben neue solche auf: Em. Lambichl, Hillel Bermann, B. Blumenfeld, M. Goldstein, A. J. Lilienberg, OS. Mandelbaum, Eisig Rosenfeld, von denen fein einziger in dem Verzeichnis vor 1848 porformt.

Sierher zählen auch die behördlich bewilligten Ginkaufsmaga= zine; fie find jest auf 96 angewachsen und für viele derselben war das Magazin nur das Schirmdach, unter welchem sie einen felbständigen Handel begonnen hatten. Allerdings war durch die gewonnene Freizügigkeit zum Erwerb einer Handelsbefugnis kein Saufzeugnis mehr notwendig. Aber zur Stablierung mußte der Nachweis der gesetslichen Lehr= und Servierjahre und des vor= geschriebenen "Fonds" geliefert werden. Es spielten sich nun in dem Rampfe zwischen dem letten Zwecke jeder wirtschaftlichen Gesetgebung, der wirtschaftlichen Fortentwicklung und den be= stehenden zwedwidrigen Gesetzen merkwürdige Dinge ab. Es war nur sehr natürlich, daß vor allem jene große Anzahl der jüdischen Engrofsiften die Form des "Schutes" durch eine vollberechtigte Handelsbefugnis ersetzen wollten. Das traf nun auf sehr große saktische Schwierigkeiten. Diese Chefs von oft sehr bedeutenden Häufern waren ja der übergroßen Mehrzahl nach ältere, zum Teil fehr alte Herren, die alle vor dreißig, vierzig und fünfzig Jahren aus den verschiedensten sozialen Schichten und Gruppen nach Wien gekommen waren. Sie sahen sich nicht mehr imstande, eine regelrechte Lehrlings= und Gehilsenzeit nachzuweisen, hatten vielsach keine solche absolviert. Aber selbst alle jene — und sie dürsten die Mehrzahl gewesen sein — welche ihrerzeit etwa in der ungarischen Heimat, tatsächlich in einem Kramladen "gelernt und serviert" hatten, waren trohdem nicht in der Lage, diese Zeugnisse zu beschaffen. Den Jahren nach konnten die Lehrherren gar nicht mehr am Leben sein und bei dem regelmäßigen Mangel an Gremialordnungen und Registern in den Ghettos der Provinz war das Zeugniss unmöglich zu beschaffen.

Doch handelte es sich nicht um diese alten Herren allein. Es war ja auch selbstverständlich, daß im Verlaufe der langen Zeit in diesen unter "Schut" arbeitenden Geschäften durch diese bloß geschütten Chefs eine große Angahl von Angestellten herangebildet wurden. Alle strebten jest die wirkliche Selbständigkeit, keinen "Schut;" mehr an. Ihre Lehrherren jedoch, die ja selbst eine außergesetliche Eristenz gehabt hatten, konnten ihnen die notwendigen legalen Zeugnisse gar nicht ausstellen. Vielfach befanden sich die Söhne der Chefs selbst in dieser peinlichen Lage. Weiter war gerade damals häusig der Fall eingetreten, daß fähige junge Leute mit Vorstudien, aber ohne "Lehre", angelockt vom Aufschwunge des Wiener Zwischenhandels, sich dieser Laufbahn gewidmet hatten, aber es war dies erst in einem Allter geschehen, welches die orthodoge Lehrlingsform nicht mehr zugelassen hätte. Sie waren beispielsweise sofort als "Buchhalter", also weder als "Lehrling" noch als "Kommis" eingetreten, waren — überall tätig, überall mit zugreifend, alles lernend — tüchtige Raufleute geworden, und jett bor der Etablierung standen sie ungeachtet der wirklichen Befähigung ohne, - wie man es heute nennt -"Befähigungsnachweis". Diese Verhältnisse wurden durch die der Revolution nachfolgende geschäftliche Entwicklung, wie ich sie weiter unten schildern werde, unhaltbar. Was trat da nun ein? Das, was eintreten mußte, was unter gleichen Verhältnissen wieder eintreten würde.

Ich möchte erzählen, wie es mir, dem Verfasser, ergangen ist. Ich hatte Jura absolviert. Ein Augenübel, das mich plötlich überfiel und nie mehr gang verließ, zwang mich, meine Studien aufzugeben. Mir blieb keine andere Wahl, ich wurde Geschäfts= mann. Nach einigen Jahren erfolgreicher Verwendung in einem Tertilhause - ich hatte zulett eine Abteilung gang selbständig geleitet — schritt ich zum Behufe meiner felbständigen Stablierung um die "Rurrentwarenhandlungsbefugnis" ein. Ich konnte wohl cine Gervier=, aber keine Lehrzeit belegen, suchte bemnach um den Dispens von dem Nachweise der letzteren an. Es ist mir in lebhafter Erinnerung, daß mich der alte Magistratgrat bei der Vernehmung anfuhr: "Sie haben ja nichts gelernt." "Vergeben Sie, Herr Rat", erwiderte ich, "acht Gymnasialklassen — Matura - vier Universitätsjahre werden vielleicht so viel wert sein, wie zwei Jahre mit dem Kehrbesen in der Hand." "Nein, das ver= stehen Sie nicht, das muß beim Raufmann auch fein! Ich werde Sie abweisen." Ich erwiderte sehr gleichmütig: "Ich bitte mein Gesuch mit Ihrer Ablehnung der niederösterreichischen Landes= regierung vorzulegen." Speziell das Schickfal meines Rekurses fonnte ich ruhig der Ginficht der niederöfterreichischen Landes= regierung, eventuell jener des Ministeriums überlassen. Ich wußte, daß dort oben der Horreur des Magistratsrates vor der Universität nicht geteilt wurde. Indessen selbst bei weniger günstiger Lage hatte ich nicht verzweifeln müffen.

Ich berühre hier ein heikles Thema; aber es ist vielleicht gut, wenn einmal jene "gute alte Zeit" nach dieser Nichtung bloßgelegt wird. Von alters her, nämlich seit dem jähen Falle vom aufsgeklärten, dem Fortschritte enthusiastisch zugeneigten Regime Raiser Joses zum Francisceischen System, war auf dem wirtschaftlichen Gebiete, als klassisches Gegenstück zum "Naderer" (Polizeispion) auf politischem Gebiete ein anderer merkwürdiger Veruf entstanden. Dieser setzte es sich zur Aufgabe, für solche Vesugnisse, Ronzessissionierungen, Etablierungen, die innerlich ganz berechtigt, ja dringend waren, aber sormaler Mängel wegen ohne liberale Interpretation der bestehenden Gesehe nicht zu erlangen waren, diese Liberalität durchzusehen. Das war kein Geheimnis; der Veruf nährte seinen Mann oder vielmehr seine Männer. Die Herren waren gekannt. Ich widerstehe nur schwer der Versuchung, diese Schattenseite der damaligen Zustände durch das große Detail von

Namen und Fällen, welche mir zur Verfügung stünden, in ein unangenehmes helles Licht zu setzen. Genug — dieser Vermittler waren sehr viele und je nachdem, vornehme und gewöhnliche. Den vornehmsten unter ihnen habe ich selbst noch sehr gut gestannt. Er war ein getauster Jude, vormals Rausmann gewesen, besaß aber ganz merkwürdige Verbindungen. Sein Genosse in diesem Veruf und zu diesem Geschäft war ein jüngerer Veamter, der später zu einer führenden Stellung im Staate gelangte. Der eine seinen Söhne hatte einen Platz in einem Ministerium und starb als Sektionsches. Siner seiner Enkel, der vor noch nicht langer Zeit starb, war Universitätsprosessor in Wien.

Diese Zustände waren natürlich ein offenes Geheimnis, auch für die Regierung und drückten auf sie; sie schämte sich derselben und machte ihnen schließlich dadurch ein Ende, daß sie 1859 die ganze Gremial= und Zunftverfassung aushob, dem Handel und Gewerbe volle Freiheit gab.

Was ich hier geschildert: den Wechsel in der Stellung der Regierung zu den Juden, sowie die freiere Stellung der letteren durch Ausscheng der Judengesetze und schließlich die merkwürdigen Umwege, welche sie durch die aufrecht gebliebenen alten Gremialund Zunstverordnungen noch immer einzuschlagen gezwungen waren, sind Momente aus dem äußeren Rahmen, in welchem sich die wirtschaftliche Tätigkeit der Juden in diesem vorliegenden Zeitabschnitte von 1848—1860 bewegte; sie geden aber nicht den lebendigen Inhalt dieser Tätigkeit, ihr Geschäftsleben wieder. Und das ist denn doch immer das wesentlichere, welches eine Wiedergabe verlangt. Diese will ich im nächsten Rapitel versuchen.

## 2. Rapitel

## Der Handel der Wiener Juden in den Jahren 1849—1866

Die Märgrevolution und die ihr folgende, nahezu das gange Jahr anhaltende Bewegung hatte für Wien eine fast vollständige Geschäftsstille berbeigeführt. Man fann ruhig sagen, nur in Lebensmitteln und den sonstigen Artikeln des täglichen, nie ruben= ben Bedarfes fand ein Verkehr statt, in allen anderen stagnierte er. Das war nur sehr natürlich und entspricht einer alten Erfahrung; in unruhigen Zeiten ift der Besitzende, der große wie ber kleine, geängstigt; er benkt nicht baran, sich einen Ungug, seiner Frau einen neuen Sut zu kaufen, den Rindern ein Ge= schenk zu machen, die Fassabe seines Geschäftes anzustreichen, Die seines hauses zu erneuern; man hat, um mich vulgar auß= zudrücken, "den Ropf nicht für solche Dinge". In Wien machten nur Gaft= und Raffeewirte, Zeitungsdruckereien, Uniformichneider, Czako-Erzenger für die Nationalgarden, für die akademische Legion usw. ein singuläres Geschäft, die übrigen, d. h. die Masse der Bürgerschaft hatte keinen Erwerb. Noch stiller, völlig stille wurde es im Engrosgeschäft, speziell in dem Bienenkorbe des judischen Handelsviertels. Ich erinnere mich noch deutlich der völligen Öbe, welche sich über dasselbe verbreitet hatte; durch lange Monate sah man keinen Provingkunden; die Quelle jedes Engrosverkehrs ist aber der tägliche Detailkonsum und diesem erging es außerhalb Wiens nicht beffer. Der Bauer wurde schen, er vergrub seine Silberzwanziger, statt sie auszugeben; der gandwerker in den fleinen Städten hatte feine Beschäftigung, der Rrämer und fleine Raufmann keine Gingange. Das war die geschäftliche Signatur des ganzen Jahres 1848 und der darauf folgenden Zeit bis zur Unterdrückung der Revolution nicht bloß in Österreich, sondern auch in Ungarn. Für eine solche Depression konnten die Geschäfte einzelner Lieferanten sowohl an die k. k. Armee, als auch an die ungarischen Insurgenten keinen Ersatz bieten. Mit der Ratastrophe von Villagos kam eine allgemeine Wendung. In Wien konnte man zwar noch nicht lebensfroh werden; man lebte wie in einer eroberten Stadt: auf den Basteien wurden vier Forts erbaut, aus benen die Ranonen drohend auf die Vorstädte blickten; auf bem Glacis und im Prater hörte man den ganzen Sag nichts als Trommelwirbel und Rommando Rufe, überall wurde ererziert. In der inneren Stadt begegnete man auf jedem Schritt Vatrouillen, eine Avantgarde mit gefälltem Bajonett voraus, welche durch Die harmlosen Straken marschierten: vor allen größeren Wachen, auf dem Hof, dem Burgplat standen geladene Ranonen; aber allmählich forderte das Leben wieder sein Recht. Der Detail= verbrauch hatte sich allmählich wieder eingestellt, der ganze Ver= kehr sich gehoben. Nach und nach zeigte auch das Engrosgeschäft einiges Leben. In der österreichischen Proving selbst war - etwa mit Ausnahme von Brag - in den Städten die revolutionare Bewegung nicht tief gewesen, die Störung rasch vergangen; ber Bedarf erwachte und die Raufleute von dort machten wieder am Wiener Plate ihre regelmäßigen Ginkaufe. Draftischer war die Veränderung in Ungarn und deren Wirkung auf den Wiener Handel. Die Aufhebung des gefürchteten "Judenamtes" und der nicht weniger gescheuten "Dreißigstämter" ließ die kleineren judi= schen Raufleute, welche bisher die Runden der jüdischen Engrofsisten in den verschiedenen Gemeinden gewesen waren, nun den direkten Einkauf am Wiener Plate aufsuchen. Diese geschäftliche Ubwanderung sette sich durch einige Jahre ständig und durch gang Ungarn fort; einzelne früher bedeutende Bläte in Tertilartikeln, wie beispielsweise Pregburg, verloren im Verlaufe vollständig ihre Bedeutung; dazu hatten insbesonders die Erleichterungen burch die entstehenden Gisenbahnen mitgewirkt. Unterstütt wurde dieser Prozeß auch durch ein stark wirkendes imponderables Moment; die ungarische Bevölkerung betrachtete damals die Unterwerfung des Landes und die Einfügung in die von Wien ausgehende zentrale Verwaltung als eine definitive; unwillfürlich

richtete die Geschäftswelt ben Blid nach Wien, gravitierte auch geschäftlich dahin. Rurg, jeder Sag führte Scharen von neuen Räufern in die Gaffen des judischen Geschäftsviertels und diese jo ftark vermehrten Räufer brauchten und verlangten eine Bermehrung ber Verkäufer. Das Streben nach geschäftlicher Selbst= ständigkeit ist unter den Juden gang unverhaltnismäßig stärker als unter den Christen. Ich erinnere mich des Wortes eines mir sehr befreundeten, driftlichen, vornehmen und durchaus freisinnigen Raufmannes, den ich um die Aufnahme eines judischen Prakti= fanten anging. Er meinte lachend: "Mir sind, wie Sie ja aus unserem langjährigen Verkehr wissen, Juden und Christen gang gleich. Aber der Jude ist kein Diener. Beim Gintritt denkt er schon an den Austritt; sein ganzes Sinnen geht vom ersten Sag an auf die Gewinnung einer eigenen Erifteng. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber die Satsache besteht und läßt mich gerade hier diesen Unterschied machen." Aun, die psychologische Quelle gerade dieses Strebens ist ja leicht zu finden; durch 2000 Jahre hatte ber Jude keine andere Zukunft als geschäftliche Gelbständigkeit. Das gilt vielfach noch für heute, trat aber in jenen Nahren am Wiener Plate gang besonders hervor. Die Ungestellten verließen ihre Baufer, die Stablierungen, für welche nicht immer eine Berechtigung vorlag, überstürzten sich. Alle diese Neuen strengten sich an, ihren Plat innerhalb des alten Gaffengewirres zwischen Hohem Markt und Salggries zu finden; die Mietzinse für Läden und Wohnungen, welche zu Geschäften adaptiert wurden, stiegen dadurch enorm, man bezahlte bedeutende Ablösungen an die bisherigen Mieter. Man glaubte das wagen und leisten zu können, benn die Räufer drängten sich, die Umfätze waren von einer gang anderen Ausdehnung als in der patriarchalischen Zeit des Vormarg. Die Geschäftssteigerung hielt an, ber Verkehr war durch einige Jahre lebhaft und hatte ben Schein der ausgesprochensten Prosperität. Die Entwicklung stieß allerdings bald auf ein großes Hindernis. Die Revolution hatte manches Rapital zerstört, kein neues geschaffen. Ich erinnere hier die Leser an all das, was ich in der Schilderung des Vormärz, sowohl über die allgemeinen Geldverhältnisse, wie speziell über jene gesagt habe, in deren beengendem Rahmen sich das jüdische Textilgeschäft hat bewegen

müssen. Und diese finanziellen Zustände des Vormärz hatten sich in dem ihm unmittelbar folgenden Dezennium nicht geändert, ja diese Knappheit des Geldes mußte durch die große Vermehrung der Geldsuchenden noch stärker und fühlbarer werden. Man spürte das mit jedem Tage mehr und suchte nach Abhilse. Die Kaussmannswelt brauchte ein Institut, welches sich speziell ihren Vezdwirsissen widmete, und schuf 1853 die "niederösterreichische Eszkomptegesellschaft" — in Wien und Niederösterreich die erste kaussmännische Vank.

Die Idee des geistvollen Warrens, daß nicht die Aktionäre, son= dern die Rreditteilnehmer selbst die Eskomptierung zu besorgen und das Risiko zu tragen hatten, führten der Unstalt das Vertrauen und die Einlagen des Publikums zu und in ihrem bescheibenen Hause in der Schwertgasse begann sie sofort und kulant ihre Tätig= feit. Das erschien also tatsächlich als eine Hilfe. War sie wirklich ausreichend? Sie war es nicht und konnte es auch nicht sein; das eigene Rapital war zu bescheiden und bei den verhältnismäßig ge= ringen Ersparnissen unserer Bevölkerung mußten sich auch die Ein= lagen bei ihr in einem bescheidenen Umfange halten. Der Eskompte, welchen sie bei der Nationalbank genoß, war ein limitierter, und selbstverständlich mußte auch sie in der Ginräumung der von ihr gewährten Rredite ein knappes Maß einhalten. Raufleute mit einem Geschäfte von bedeutendem Umfange erhielten nicht mehr als 30-40 000 Fl., mittlere nur 5-20 000 Fl. Man fühlte diese Enge allgemein, erkannte sie auch in den oberften Rreisen und aina weiter.

In Paris hatten die Brüder Pereire, ehemalige und dann bekehrte Sozialisten, den Crédit mobilier gegründet. Das Institut sollte die Massen des kleinen Rapitals zusammensassen, gegen die haute finance ins Feld führen, Frankreich von ihr unabhängig machen. Man folgte nun in Wien diesem Beispiele, schuf die "k. k. priv. Rreditanstalt für Handel und Gewerbe". Die Regierung protegierte sehr entschieden ihre Schassung; sie forderte selbst den hohen Abel auf, sich an ihr zu beteiligen, ihr erster Präsident war das Haupt der Schwarzenbergs, Fürst Adolf Schwarzenberg. Aur verwechselte man die ungeheure Zahl der kleinen Rapitalisten in Frankreich mit der relativen Kleinheit dieser Schichte in Öster-

reich. Schon mit der Zeichnung der Aktien dieser neuen Bank begann eine wilde und blinde Börsenepoche. Sie wurden mit 200 Fl. eingezahlt, hatten ichon während der Substription ein starkes Ugio und wurden bis an 400 getrieben. Zang in seiner "Presse" lud damals eine schwere Verantwortung auf sich; er hatte für dieses Treiben eine eigene Rubrik eröffnet, in welcher er den Rurs von 400 als den normalen hinstellte. Er tat dies noch zu einer Zeit, ale, für die Scharffichtigeren schon ersichtlich, die Abendschatten bereits hereinzubrechen drohten. Die "Großen" folgen nie blind der Hausse bis zu ihrem Ende, sie seten sich für das Papier einen Rurs fest, bei dem sie ihren Besith zu verkaufen beginnen. Das darf nämlich nicht mit einer plöglichen Wendung geschehen, das Papier würde ja sonst sofort zurückgehen und den Verkauf unmöglich machen; der Rurs muß steigend bleiben und je mehr er steigt, desto willkommener die Gelegenheit, zu immer höheren Rurfen und über den Besith hinaus zu verkaufen. Haben bie großen Spekulanten bies zu ihrer Genüge getan, so haben sie kein Interesse mehr die Hausse zu unterhalten, der Rurs wird schwankend, geht nach rückwärts; von der Menge, welche sich hat verleiten lassen, der Spekulation der Großen ihre Ware abzunehmen, wollen jett wieder alle zu ein und derfelben Türe hinaus, und in dem Gedränge fällt das Papier bis auf den Boden. Gine Gruppe von jungen Leuten war damals während dieser Epoche anscheinend zu Millionenvermögen gekommen. "Wie schade," sagte noch mitten im Saumel der farkastische I. R., einer der Großen der Börse, "daß diese jungen Leute gar solche Verschwender sind; was sie da ausgegeben haben werden, können wir nicht mehr von ihnen friegen." Das wizige Wort kennzeichnet das ganze Spiel. Rnapp vor dem erträumten Rurs von 400 brach die Speku= lation zusammen, der Rurd sank unaufhaltsam bis tief unter den Nominalwert, ungefähr auf 150, wo dann wieder die Großen als Räufer auftraten.

Wird eine kommerzielle Bank Gegenstand eines solchen Börsensspiels, so wird sie selbst, d. h. deren Leitung unwillkürlich von der kaufmännischen Tendenz, von der Aufgabe, dem realen Geschäftsleben kräftigend und unterstützend zu dienen, abgezogen. Das traf auch hier zu.

Erst nach einem Dezennium schlimmer Erfahrungen hat sich die Rreditanstalt tatfächlich dieser ihrer Bestimmung zugewandt.

Ich werde auf dieses Thema, wie auf den Stand der Geld= verhältniffe, unter denen die Geschäftswelt in dieser zehnjährigen Veriode arbeiten mußte, guruckkommen, wenn ich die geschäft= lichen Resultate berfelben resumieren und zu erklären mich bemühen werde. Ammerhin bewegte sich das Geschäft anhaltend nach vorwärts und aufwärts, es dehnte fich in die Breite, stieg in die Höhe. Alle die neuen Leute begannen sofort größer, als die Tradition des Vormärg gestattet hätte, mit größeren Lokalitäten, größerem Warenlager, größeren Rrediten, die sie nahmen, und - was jett das Hereinströmen ausländischer, namentlich ena= lischer Tertilartikel sehr förderte - solchen, die sie gaben. Rurg, unfer kommerzielles Judenviertel nahm einen entschiedenen Auf= schwung. War es durchaus und gang gesunde Wirklichkeit? Diese Situation hatte sich durch ungefähr sieben Jahre erhalten, als sich innerhalb dieses gangen Rreises eine unbehagliche Stimmung bemerkbar machte. Das vorhandene Geld reichte augenscheinlich immer weniger aus, denn es wurde von Tag zu Tag dringender gesucht und immer teurer bezahlt. Um 10. Oktober 1857 wurde bie Geschäftswelt von einem Falliment, jenem der Firma Josef Q. Boskowit & Co. mehr als überrascht, ja in die höchste Be= stürzung versett; Bostowik war seinerzeit das größte Warenhaus Ungarns gewesen, auch jett noch ein sehr großes geblieben. Un= gefähr 20 Jahre vorher hatte sich das haus, welches bis dahin ein behördlich bewilligtes "Einkaufsmagazin" betrieben hatte, als f. f. priv. Großhandlung auch in Wien etabliert, hier aber keinen Warenhandel, sondern nur ein Bankgeschäft betrieben. Durch die Ronkurreng jungerer und kräftigerer Elemente war sein Warenhandel und mit ihm der effektive Vermögensstand schon seit Nahren ftark gurudgegangen. Das Bankgeschäft der Wiener Großhandlung wurde ein schwindelhaftes, man akzeptierte den Bankklienten gegen ihr Portefeuille, welches man dann wieder begab. Das mußte ja zu dem schlimmen Ende führen. Ich erinnere mich nicht, daß seit dieser Zeit irgend ein Falliment in der Handelswelt je wieder eine ähnliche Deroute hervorgerufen hätte wie dieses. Der Schreden ward allgemein, die notwendig gewordene Einlösung der

Alfzepte des Falliten brachte die Betroffenen in die größte Verstegenheit. Das war sofort so allgemein bekannt — man nannte die Namen — daß die Rreditanstalt intervenieren zu müssen glaubte. Sie berief eine Versammlung aller Gläubiger der notsleidenden Firma ein und erklärte, die Akzepte der Firma Voskowih mit 50% zu belehnen! Das war ein Vorgang, für den wohl dis dahin in der ganzen Handelsgeschichte kein Präzedenzfall zu sinden war. Noch bezeichnender für die damaligen Geldverhältnisse und die sinanzielle Situation der Rausmannswelt war die Tatsache, daß der ganze Passisisstand des falliten Hanses, welches ein noch immer bedeutendes Waren= und ein Vankgeschäft bestrieb, nicht mehr als rund eine Million Gulden betrug. Und diese sehlgegangene Million bedeutete für den Plat eine solche Gesahr.

Von den ersten Firmen waren nur sehr wenige mit Bostowik in direktem Verkehr gestanden, die zweiten Firmen machten mit wenigen Ausnahmen von dem Angebote der Rreditanstalt Ge= brauch. Ausnahmslos wurden von ihnen, bevor noch der Fallite einen Ansgleich zustande gebracht hatte, deffen Wechsel wieder zurückgelöst. Aber der Vorfall hatte in geradezu beklemmender Weise die Schwäche dieser Raufmannschaft bloggelegt. Und noch mehr als der Fall des Hauses Boskowik an sich, das, was ihm nachfolgte. Die Raufmannswelt ist immer ehrlich, war es immer. Wer anders spricht, hat eine Meinung, aber kein Urteil. Gie erkannte damals, daß sie sich übernommen hatte, sie wollte "einziehen". Nun ist das viel schwerer und verlangt mehr gesunde Rraft als das Ausdehnen. Letteres besteht darin, daß man mehr fauft und mehr verborgt. Ein Geschäft reduzieren, heißt den Einkauf einstellen und zahlen; aus dem Lager verkauft sich zu= vörderst immer das Beste, das Flotteste; von den Ausständen gehen natürlich zuerst die besten ein; von beiden Aktiven bleibt immer mehr und mehr der Bodensatz zurück; der reduzierende Raufmann wird allerdings nach und nach weniger schuldig, aber bas wenigere zu zahlen, wird ihm immer schwieriger, zuletzt unmöglich; und die Schwachen nuffen gerade bei diesem Rückzug fallen.

Das spielte sich bamals noch einige Monate hindurch am Plate

ab und erregte immer von neuem Beunruhigung. Die Bilanzen hatten in all diesen Fällen deutlich gemacht, daß der Aufschwung in diesem Dezennium tatsächlich mehr Schein als Wirklichkeit gewesen war, daß ihm die einzige gesunde Grundlage, nämlich die Bildung neuen Rapitals, die Schaffung wirklichen Vermögens durch fortlaufenden, außreichenden Geschäftsgewinn gefehlt hatte. Was hatte sie verhindert? In welchen Ursachen waren diese un= gunstigen Resultate zu suchen? In mehreren: sie bildeten eine eng zusammenhängende und einander bedingende Gruppe. Die erste berselben war die damalige Handelsverfassung an sich. Ofter= reich war durch nahezu zwei Jahrhunderte prohibitiv abgesperrt, ohne industriellen Import und Export; der Handel kannte nur das beschränkte einheimische Gebiet und die Rundschaft in dem= selben. Rein Raufmann, jung oder alt, sah oder dachte über die Grenze, sondern nur an das Geschäft seines Nachbars. Alle die Hunderte von jungen Leuten, welche sich in dieser Beriode all= jährlich nen etablierten, hatten nichts anderes gelernt, als bem Geschäfte, welches sie soeben verlassen hatten, in derselben Ware und bei derselben Rundschaft sofort die schärfste Ronkurrenz zu machen. Wenn nun ausnahmslos alle an eine und dieselbe Rund= schaft verkaufen wollen, wenn nicht wenigstens ein Teil andere Wege einzuschlagen imstande ist, so wird und kann dies immer nur auf Rosten eines genügenden Autens geschehen. Diese Ten= beng des Unterbietens in den Preisen wie im Respiro wurde noch außerordentlich verstärft und verschärft durch die Urt, wie sich damals auf dem Wiener Plate der Absat vollzog.

Heute wird das Hauptgeschäft durch Reisende gemacht, die man in die Provinz dis in die kleinsten Orte und zur kleinsten Kundschaft aussendet. Da vollzieht sich Kauf und Verkauf mit der nötigen Ruhe. Die Kollektion wird gelassen durchgesehen und das, was sie Interessantes und Preiswertes bietet, wird gekauft. Um dem Reisenden ein Geschäft möglich zu machen, werden vernünftigerweise auf die Waren die reellsten und billigsten Preise deklariert, es kommt nur selten zum Schachern. In dieser Weise aber betried zu jener Zeit nur ein einziger Mann sein Geschäft: Eduard Josef Drasche. Es verlohnt sich, ihm einige Worte zu widmen.

Er stammte aus Brunn, hatte dann in Wien, obwohl er nur wenig Geld befessen, damit begonnen, daß er auf jedes Platgeschäft verzichtete und sofort nach ausländischem Muster Reisende ausschickte. Er fand bald großen Absat; seine Reisenden wurden immer zahlreicher; das ganze Land wurde einbezogen, der Geschäftsumsat war für die damaligen Verhältnisse sehr groß und der Chef galt ohne Widerspruch als der erste Raufmann Ofter-Er war der erste Präsident der niederösterreichischen Handelskammer. Sein Fleiß war sprüchwörtlich, er stand um 5 Uhr früh an seinem Bult, empfing seine gurudgekehrten oder außzusendenden Reisenden nicht anders als um 6 Uhr morgens und war für andere Menschen, als Runden oder Fabrikanten, erst von 9 Uhr abends an zu sprechen. Unfangs der sechziger Nahre übergab er Firma und Geschäft seinen drei ersten Ungestellten. Mit dem Vermögen, welches er ausbezahlt erhielt, ging er an die Börse, war zu seinem Unglud dort ebenso fleißig wie in seinem früheren Geschäfte und verspielte es daher um so rascher bis auf Heller und Pfennig. Er ftarb als ein armer Mann: seine Frau und Rinder erhielten von seinem Coufin Beinrich Drafche - dem Neffen und Erben Migbachs, des Gründers der Wienerberger Ziegelfabrik - ihren Lebensunterhalt.

Merkwürdigerweise war er mit seiner Joee, Reisende auszussenden, allein geblieben. Niemand war seinem Beispiele gesolgt. Die ganze Geschäftsweise des Wiener Plates bestand darin, daß man den Provinzkausseuten, welche damals alle in der Saison, aber zumeist nur für einen oder zwei Tage nach Wien kamen, scharf nachging und sie zur Eingehung eines Geschäftes engagierte. Das war natürlich kein nobler Modus, denn man mußte um diese Leute während der Mittagspause in den Kaffeehäusern förmlich rausen; nicht bloß um die unausgesett auf dem Plate neu Erscheinenden, sondern auch um die alten, schon Akquirierten, wenn man sie sich erhalten wollte.

Hatte man sie während dieses kurzen Aufenthaltes nicht gewonnen, so waren sie für ein halbes oder ganzes Jahr verloren.

Das kleine von mir geschilberte Café Friedrich am Hohen Markt war zu einem stillen Winkel für einige alte Chefs geworden; als Schauplat für diese Hetziagd hatte sich ein sehr großes, das

Brunnersche Raffechaus an der Ecke des Hohen Marktes und Bauernmarktes etabliert und die peinliche Szenerie desselben ist mir lebhaft in Erinnerung. Hatte man den Runden glücklich im Magazin, so durfte man ihn, wie der technische Ausdruck lautete, nicht "auslassen"; ringsum lauerten andere Ronkurrenten auf ihn. Das alles nahm den Mut, einen anständigen Auhen zu verslangen und an demselben festzuhalten.

Diese ungünstige Situation unserer Wiener Textil=Engrossisten ben Räufern gegenüber wurde noch weiters einschneidend durch den Charafter der Mehrzahl der Wiener Artikel verschäft, die sie und mehr oder weniger alle zu verkausen hatten und welche das Geschäft dieses ganzen Kreises überhaupt darstellten. Sie lassen sich sehr bequem in drei Gruppen einteilen; zum Verständnis der ersten und wichtigsten will ich einige aufklärende Worte voraus= schieden:

Im gangen Mittelalter bis in die zweite Balfte des achtzehnten Jahrhunderts war die Franenkleidung für die besseren Schichten durchaus aus Wolle, zumeift ein glattes einfärbiges Gewebe. welches unter der Bezeichnung "Resch" (von Arras in Flandern) noch im 18. Jahrhundert vielfach gewebt wurde. Für die unteren Massen, namentlich für die ganze Bauernschaft war der in der Regel blau gefärbte Leinwandkittel die gewöhnliche Rleidung. Der von England eindringende bedruckte Baumwollstoff, in der Geschäftssprache Rotton, Perkail, Perkalin, Battist, verdrängte aber zum großen Teile Wolle und Leinwand, da er ungleich billiger. bunter und gefälliger war. Das Prohibitivsystem hatte, wie schon bei anderer Gelegenheit erwähnt, gegen Ende des 18. Jahrhun= berts eine Reihe Prager judischer Händler zum Versuch ver= anlaßt, diese bunten Kattune selbst zu erzeugen und zwar im primitiven Handdruck, da man die Walze noch nicht kannte. 28 Fabrikanten dieser Rategorie gählte man zu Anfang des 19. Jahrhunderts am dortigen Plate. Die meisten von ihnen find ebenso zugrunde gegangen, wie schon früher einige Wiener Raufleute, welche das gleiche Experiment gewagt hatten. Alls ich ins Geschäft trat, bestanden für diesen Massenartikel der Tertil= ware in Österreich hauptsächlich fünf Jabriken: die Rosmanoser des Loitonberger, die Neunkirchner des Du Pasquier, Natton & Co.

erzeugten feinere, die anderen drei: Dormiter, Pribram und Vorges gewöhnliche Ware. Dann kamen noch zwei oder drei kleinere. Und dieser Handvoll Fabrikanten in den bedeutendsten Urtikeln der Manufakturware standen die unzähligen Händler Dieser Branche in Ofterreich=Ungarn, Die großen wie die kleinen, die Engroffisten wie die Detaillisten gegenüber! Was aus diesem Migverhältnis resultieren mußte, ist flar. Die ausländische Ware war prohibiert, die ganze Raufmannschaft in diesen Artikeln jenen Nabrikanten nahezu ausgeliefert. Natürlich nütten diese ihre Macht außerordentlich aus. Rosmanos und Neunkirchen standen mit ihrer feinen Ware jeder für sich allein und konnten den Preis ohne Einschränkung und ohne Rücksicht auf die Ronkurrenz dekretieren. Die anderen Nabriken setten jedesmal vor Beginn der Saison untereinander die Preise fest und zwar, da jede Fabrik eine andere, bessere oder geringere Qualität erzeugte, für jede besonders. Diese also festgesetzten Preise waren genau so kalkuliert, daß sie den Engroß=Zwischenhändlern keinen nennenswerten Ge= winn mehr übrig ließen. Die Zwischenhändler aber in ihrer un= geheuren Angahl mußten sich die boseste Ronkurrenz machen, da die Ware der wenigen Fabriken eine sogenannte "deklarierte" werden mußte, d. h. von jedem Raufenden, jedem kleinen Bändler genau gekannt wurde. Dieselben Verhältnisse walteten auch beim Absatz jener Ware bor, die bon einer anderen Gerie großer Fabri= fanten für Frauenkleibung erzeugt wurde, nämlich in Reichenberg, Böhmisch= Licha, usw. welche Orleans, Luster, Caschemire und bergleichen erzeugten. Auch dieser Artikel war in der Hand von nicht mehr als fünf Nabrikanten: Die beiden Liebiegs, R. Schmitt, Blaschke & Co., Franz Hiller. Als nicht uninteressant möchte ich hier hervorheben, daß die zwei ältesten und bedeutendsten und zugleich die Gründer der gangen hier genannten Industrie, die beiden Licbiegs, von Hause ans weder Nabrikanten, noch auch Weber, sondern Manufakturwarenhändler waren, welche als Nebenbetrieb ihres Warenhandels Garne kauften, sie an die da= mals zahlreich vorhandenen kleinen Erzeuger austeilten und durch sind die englischen Artikel Orleans, Lüster, Paramattas, Tibettins usw. nachahmen ließen. Ing biefen kleinen Unfängen entstanden die Großindustriellen dieser Branche. Sämtlich miteinander verwandt oder verschwägert, waren sie alle von Beginn an in engster Berbindung, hatten alle für ihre Waren den gleichen Preis, den sie im Kartellwege feststellten und zwar, ohne daß sie aus dieser Kartellierung ein Geheimnis machten.

Und sie taten noch ein übriges, um den Engrossisten die Möglichkeit eines richtigen Verdienstes abzuschneiden; sie waren zugleich prinzipiell die Konkurrenten derselben, indem sie sich nicht wie die Kottonfabriken, auf sie beschränkten, sondern zu gleicher Zeit an deren Kunden, die kleineren Händler in der Prodinz, ständig zu demselben Preistarise kreditierten und in dem statutarischen Kabatt nur eine kleine Anderung walten ließen. Von den Engrossisten war demnach jene Kategorie, welche ihr Geschäft einzig oder größtenteils in diesen deklarierten Artikeln machte, am ungünstigsten gestellt.

Vielfach besser war die Lage jener Raufleute, welche nicht den Absat der von den großen Fabrifanten erzeugten Ware zu ihrem Geschäfte machten, sondern die Artikel der zwei anderen Saupt= gruppen fauften und verkauften. Die eine berfelben umfaßte bas ganze Gebiet der Leinwandware und das noch ungleich größere ber Erzeugung alles beffen, was als billiger Erfat für Leinen in Halb= und Ganzbaumwolle auf dem Markte erschien. Schon hier stand der Engrossist nicht mehr wie in der ersten Gruppe einer Handvoll großer Fabriken, sondern Hunderten und Hunderten von Webern gegenüber, die nicht wie die Großen stets in gelaffener Ruhe verharrten, sondern sich zum Verkaufe drängten, zwischen benen man wählen und hierdurch auch die Chancen des Einkaufes, die eigene Waren= und Platkenntnis ausnützen konnte. Auch wenn diese Erzeugnisse solche des Massenverbrauches waren, konnten sie dennoch bei der Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit ber Berftellung, wie fie unter diesen mittleren und kleineren Erzeugern herrschte, nicht jenen deklarierten Charakter, wie die gedruckten Rottone der Prager Fabriken oder die Orleans Liebieg und Schmitt haben; fie gewährten die Möglichkeit, beim Verkauf an die kleineren handler einen besseren Augen zu erzielen.

In noch stärkerem Maße traten diese günstigen Momente in der dritten Gruppe, der Modeware, hervor. Ihre Erzeugung lag

damals hauptsächlich in den Händen der vielen, vielen mittleren und kleineren Fabrikanten der Wiener Vorstadt. Jeder derselben fabrizierte, wenn auch nicht immer andere Artikel, so doch innershalb eines jeden die verschiedensten Genres und die verschiedensten Dessins. Ein und dieselbe Ware wurde in den verschiedensten Nuancen der Qualität und des Geschmackes erzeugt. Genre und Dessin wechselten rasch, von einem allgemeinen, auch den kleinen Händlern bekannten Preise konnte hier keine Rede sein. Darum war der Handel speziell in diesen Waren auf dem Wiener Platze der verhältnismäßig noch günstigste, nährte noch am ehesten seinen Mann, schuf noch am ehesten Vermögen.

Diese vergleichende Gegenüberstellung der verschiedenen Branchen ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß im allgemeinen der Wiener Textishandel jener Zeit kein sinanziell befriedigender war und nicht sein konnte. Im allgemeinen galten zehn Perzent für einen Wiener Grossisten jener Zeit als ein angemessener Gewinn. Im Durchschnitt des Gesamtumsates wurde er nicht erreicht. Bei den Massenartikeln, auf welche es hier hauptsächlich ankommt, blied er unter demselben. Bei sämtlichen Kottonen löste man über den Einkaußpreis brutto nicht mehr als 1-11/2 Kreuzer per Elle, d. h. nicht mehr als 6-7%. Nicht viel mehr bei dem Hauptseil, jenen ordinärsten Baumwollwaren, welche die besseren Leinwandartikel ersehen mußten.

Und dieses ungünstige Verhältnis wurde keinesfalls durch das bessere ausgehoben, welches bei dem ungleich kleineren Absat in Mode= und besseren Waren überhaupt stattsand. Der Einzel=Rausmann hat es stets in der Hand, durch eine rationelle korrekte Buchführung den Bruttogewinn des Jahres auf Heller und Psennig zu ersahren. Er belastet sein Warenkonto mit dem gesamten Einkause und erkennt es für den Gesamtverkaus. Die Disserenz zwischen Soll und Haben läßt nicht die geringste Käusschung über den Gewinn zu. Für die Gesamtwirtschaft des Raussmannstandes oder auch nur einer Rategorie desselben ist ein solcher Nachweis natürlich nicht möglich. Hier konnte ich mir eine Anslicht einzig nach seinerzeitiger eigener Anschauung und Erfahrung bilden. Doch selbst, wenn ich bei meiner Rückschau zu grau gessehen und gezeichnet hätte, und sich für alle Waren im Durchs

schnitt gerechnet, ein zehnprozentiger Gewinn herausgestellt hätte, so wäre er unmöglich genügend gewesen. Dafür waren einerseits die Umsätze in dem Wiener Geschäfte, welches keinen großen Zug hatte und sich immer nur auf den Provinzbedars beschränkte, nicht groß genug; andererseits die Regie zu hoch und das ständige Verlustkonto viel zu stark.

Ich werde keinem Widerspruch begegnen, wenn ich diese Vosten mit zumindest 5% des Umsates veranschlage. Wohl wird der Leser einwenden: es blieben ja dann noch immer 5% als das Nettoerträgnis, um den Raufmann "zu erhalten und weiter zu fördern". Nicht viel, auch wenn sie geblieben wären; das taten fie aber nicht, denn diefer Muken wurde noch durch ein Saupt= moment, und zwar sehr empfindlich reduziert. Die Rapitalsmenge, welche dem Textilhandel Wiens zur Verfügung stand, hatte sich, wie vorher außeinandergesett, keineswegs im Verhältnis zu der unbestreitbaren Ausdehnung desselben vergrößert, konnte also noch weniger als im Vormärz genügen. Ungenügendes Geld bedingte aber naturgemäß notwendig teures Geld, einen allgemein hohen Ringfuß. Für jene Rategorie von Geschäftsleuten, welche ich da hauptfächlich im Auge habe, hatte dieses eine empfindliche Böhe. Un die Nationalbank konnten sie nicht herantreten, deren 5%iger Binsfuß eristierte für sie nicht; das Geld der neu geschaffenen Rreditanstalt kostete schon viel mehr, durch eine Bankverbindung in der Regel 7-8%; aber bei dem im allgemeinen hohen Zin&= fuß fand sie, insoweit sie überhaupt auf die eigentliche Raufmann8= welt Wert legte, Geschäftsleute genug, welche die Verbindung mit ihr suchten und deren Material ihr vornehmer und besser dünkte, als die Domizile der ungarischen, böhmischen und polnischen Rund= schaft, die unsere Sextishändler ihr hätten liefern können.

Die junge niederösterreichische Eskomptegesellschaft, das damals noch einzige kaufmännische Kreditinstitut, rechnete für sechsmonatzliche Domizile nicht weniger als 7%. Dieser Sat war entscheidend für jenen, welchen der Raufmann bei dem Privateskompteur zahlen mußte, sobald er an ihn herantrat; er betrug normal 9—10% und bei den nur beschränkten Krediten, welche die Eskomptegesellzschaft gewähren konnte und mußte, waren nur sehr wenige Raufzleute imstande, diese Quelle zu entbehren. Wehrte sich ein Heiklerer

gegen eine solche Quelle, suchte und fand er eine Verbindung mit einem der damals noch eine Rolle spielenden Privatbankiers, so erreichte er ein sozusagen anständigeres, aber selten billigeres Geld. Unbedeckte Kredite waren auch jeht sast nie und nur unter besonderen Umständen zu erlangen; der Kausmann gab seine Porteseuillewechsel dem Bankier und trassierte dann dagegen 3 Monate auf denselben gegen eine jedesmasige Ukzeptationsprodision don 1/2%, zumeist aber 2/3%. Er selbst konnte das Papier nicht in der Nationalbank einreichen, er mußte mit demselben wieder in die Hand eines Privateskompteurs, wenn auch anderer Kategorie, sallen, durch welchen es erst den Weg in die Bank fand; auch wenn es allererstes Papier war, nahm letzterer dasselbe nicht anders als zu einem Plus von 1—1½% über den Bankzinskuß.

Diese verschiedenen Provisionen erhöhten also den Zinssat bis zu 8% und wenn der Bezogene nicht allererster Klasse war, noch zu einem um  $1-1^{1/2}\%$  höheren. Dazu trug der Trassant noch ein Impegno, welches sich wiederholt, wie in dem Falle von Josef  $\mathfrak L$ . Boskowit, Ernesto Walzel,  $\mathfrak M$ . H. Weikersheim und selbst dei einem so hoch angesehenen Haus wie J. G. Schuller & Co. als sehr verhängnisvoll erwiesen hat.

Daß dieses teure Geld, zu Zeiten wenn es knapper, auch noch teurer wurde, namentlich bei dem Privateskompteur ungebührlich stärker anzog, war ja nur natürlich und entspricht dem Geschäftse laufe aller Zeiten.

Jedoch charakterisiert die damalige Geschäftslage eben die Tatsfache, daß diese speziellen Geldklemmen viel häusiger eintraten, als ein gesunder Rommerz es verträgt. Dazu kommt noch eines, und zwar sehr Wichtiges: Der Wiener Rausmann jener Spoche nahm den Rredit, welcher verzinst werden mußte, in einem viel größeren Maße in Unspruch als der heutige. Die Neuetablierungen ersolgten in der Regel mit verhältnismäßig kleinem Rapital und mit dem Wunsche und dem Bestreben, rasch zu wachsen. Die Forcierung des Einkauses auf Zeit führte notwendig zu einer allzu reichlichen Rreditgewährung beim Verkauf, und so gelangte der Rausmann sehr bald zu einem Stand, welchen die vorhandenen Vetriedsmittel nicht rechtsertigten; sie mußten darum durch die ständige Inauspruchnahme des Geldkredits erset, d. h. das ganze

Portefeuille mußte begeben werden. Der ganze Absat bis auf jenen verhältnismäßig kleinen Teil, welcher im Buche offen stehen blieb, passierte diese Straße. Von den 10%, welche ich als durchsichnittlichen Außen theoretisch angenommen, verschwand also die Hälfte, welche den Raufmann "erhalten und fördern" hätte sollen, größtenteils durch die Notwendigkeit, das Rad im Rollen zu erhalten.

Natürlich zeigten sich im Betriebe des Tertilhandels nicht immer und überall diese unerfreulichen Erscheinungen. Es entstanden neue bessere Zweige, so schuf die Umbildung des einfachen Strumpfes zu einer bedeutenden Wirkwarenindustrie ein neues großes Gebiet, es entstehen eine Angahl von in der Textilbranche neuen Betriebsarten, so die "Manipulation", auf welche ich noch später werde ausführlich zurücktommen mussen usw. Und die neuen Zweige gewähren in der Regel gunftigere Ergebniffe. Selbst in dem von mir gezeichneten engen Rreise des im allgemeinen unbefriedigenden Handels mit den gewöhnlichen Manufakturwaren erwarben sich Leute mitunter nicht unansehnliche Vermögen. Nun, nach dem Sprichworte bestätigt jede Ausnahme die Regel, es ware auch schlimm, wenn nicht auch Ausnahmen zu verzeichnen gewesen wären. Aber als charakteristisch muß ich hervorheben, daß diese Erfolge zumeist von jenen erreicht wurden, welche durch die Urt ihres Geschäftes nicht in die Lage gekommen waren, den Betrieb desfelben an Bank- und Privateskompte irgendwie zu binden. Sie hatten einen sehr großen Rreis kleiner und kleinster Runden, welche fortwährende, aber immer kleine Ginkaufe machten, Rredit weder beanspruchten, noch erhielten, sondern bar bezahlten und von welchen jeder einzelne im Laufe des Jahres eine statt= liche Summe Waren dem Raufmann abgenommen hatte. Alls Inpe führe ich hier die schon einmal genannten Faak Friedlander und Bermann, später S. Wärndorfer an.

Das Interesse, welches mir die Innengeschichte des damaligen Geschäftslebens heute noch einflößt, hat mich vielleicht veranlaßt, zu weit in sie einzugehen. Reinesfalls will ich sie noch weiter ausführen; ich glaube, das Visherige genügt, um dem Leser die Visanzen verständlich zu machen, mit denen die Raufleute damals ihre Geschäfte abschlossen und die Zustände, die auf das Falliment

Boskowit folgten, zu erklären. Schließlich waren auch diese überwunden worden; was faul gewesen, lag zu Boden, was stehen geblieben war, erholte sich. Man hatte auch gelernt und die Quelle des Übels erkannt; vielsach wurden die deklariertesten Urtikel gewechselt, mit erträgnisreicheren vertauscht. Das Jahr 1858 war im allgemeinen ein günstigeres, schloß bei den Rausleuten besser ab, es trat Beruhigung und Erholung ein. Diese letztere wurde jedoch auf verhängnisvolle Weise unterbrochen.

In den nun folgenden Jahren hatten sich die Verluste am Wiener Plate gang außerordentlich vermehrt und merkwürdiger= weise durch eine Satsache, welche mit dem eigentlichen Rommerz nichts zu tun hatte. Urnstein & Esteles, zu jener Zeit das erste Bankhaus Wiens, standen mit dem Hause Fould in Paris in Geschäftsverbindung, deffen Chef, Achille, Louis Napoleons Finangminister war, aber von diesem über sein Bundnis mit Italien und seinen Vorsat, Österreich den Krieg zu erklären, in vollständiger Unkenntnis belaffen worden war. Fould wiegte Baron Esteles in Sicherheit, beffen Firma ging in die Bauffe, und als im Januar 1859 Louis Napoleon durch seine berühmte Neujahrsansprache an den öfterreichischen Gefandten Hübner den Entschluß enthüllte, in Verbindung mit Sardinien über Ofterreich herzufallen, fielen die Papiere bis auf den Boden. Urnstein & Eskeles wurden insolvent. Der eigentliche Handel und die Industrie wurden von diesem Falliment nur schwach berührt, aber im ersten Schrecken schuf man, um diefes Haus nicht in Ronkurs gehen zu laffen, fast über Nacht das sogenannte Vergleichs= verfahren, das erst nach einer Reihe von Jahren durch das heutige Ronkursgesch erseht wurde. Das Vergleichsverfahren schuf, und zwar ohne jede Beschränkung, für alle protokollierten Firmen im Falle ihrer Insolvenz den Zwangsausgleich, welcher durch feine Leichtigkeit und einen für die Gläubiger fehr ungunftigen Modus alle schwachen Leute in Versuchung führte, sie zur Protofollierung veranlagte. Die Groffisten suchten jeden Tag in den Zeitungen vor allem nach den Protofollierungen, die plötlich eine ausgebreitete Rubrik bildeten, und saben allzu häufig in einer solchen Neuprotokollierung eines Runden mit Sicherheit einen Verluft voraus. Das Fallissement nahm einen epidemischen Charakter an, das neue Gesetz schuf eine Urt geschäftlicher Schreckensherrschaft.

Bu dieser eigentümlichen Folge der Politik Louis Napoleons, welche die Rundschaft förmlich demoralisierte, trat aber eine zweite, welche einen sehr ansehnlichen Teil der Textil-Engrossisten direkt traf und den Sturz vieler derselben herbeiführte.

Wir waren seit dem Jahre 1848 in Österreich an ein Disagio unserer Valuta gewöhnt, mit ihm vertraut geworden. Es hatte wohl, wie schon früher bei der Schilderung Rönigswarters er= wähnt, 1850 während des drohenden Rrieges mit Preußen eine furze Zeit hindurch eine ungewöhnliche Höhe erreicht. Das ging vorüber, ebenso das hohe Ugio, als wir während des Rrimfrieges Die Walachei besetzten. Es hielt sich dann durch Jahre in ge= wissen, wenn auch schwankenden Grenzen. Man war aber all= gemein von der Schädlichkeit desfelben überzeugt. Die Möglichkeit, unsere Valuta wieder herzustellen, war der Gegenstand unaufhörlicher Diskuffion und bildete eine Hauptforge des Finangministers Bruck. Er hatte auf dieses Ziel hingearbeitet und das Algio war auch stetig gesunken. Im Jahre 1858 hatte es nur noch eine mäßige Höhe und schließlich war ce ihm zur allgemeinen Beruhigung gelungen, die Bank ihre Bargahlungen wieder aufnehmen zu laffen. Nun hatten seit Ginführung des neuen Bolltarifes die englischen Erzeugniffe, namentlich jene aus Bradford, Manchester usw. bei und vielfach schon Eingang gefunden und burch den Rückgang des Agio waren gerade im Jahre 1858 sehr viele unserer Raufleute veranlagt worden, sich speziell dem Ver= faufe solcher Waren zuzuwenden. Einzelne hatten sich zu diesem Zwede eigens etabliert. Bevor noch der Krieg ausgebrochen war, hatten wir nicht nur wieder ein Agio, sondern co schnellte in unwiderstehlicher Weise fort und fort in die Bobe; die Tratten, mit denen man die englische Ware beglichen hatte, waren, weil man ein weiteres Rallen dieser fremden Valuten erhofft hatte, in biesen ausgestellt worden; jett, wo sie bezahlt werden sollten, repräsentierten sie eine um 20-25% höhere Summe, als zur Zeit ber Ausstellung. Die Differenz überftieg bei Vielen, namentlich bei jenen, welche das Jahr vorher erft angefangen und durch den von den Engländern gewährten unbeschränften Rredit ein be=

deutendes Geschäft gemacht hatten, das in der Regel nicht große Rapital, mit welchem die Stablierung geschehen war. Einzig aus diesem Grunde erfolgte eine Anzahl von Fallissements; doch war die durch den Rrieg eingetretene Beunruhigung in der Geschäfts= welt eine ganz allgemeine. Der Absat in die Proving stockte, die Depression verbreitete sich wie eine schwüle Atmosphäre über die ganze Handelswelt, der Friede von Villafranca befriedigte nicht, cr war more austriaco — das war das allgemeine Gefühl eine Halbheit; wir waren die italienische Fessel am Juge nicht los geworden; jeder Einsichtige hatte die Empfindung, daß der Besitz Benetiens zu einem neuen Rriege führen muffe. Aus bieser Erwartung entsprang in Ungarn plötslich die Hoffnung auf eine Anderung und es entstand die oppositionelle Bewegung. Das Jahr 1859 schloß für den Tegtilhandel wieder schlecht ab, ein Abschluß entsprechend dem Charakter des ganzen Dezenniums, das ich hier schildern wollte.

Nicht so ungünstig war der Verlauf innerhalb der beiden anderen Geschäftszweige, welche sich neben dem Textilhandel auch im Vormärz herausgebildet hatten, nämlich des Handels mit Gestreide und dem der weiteren Landesprodukte.

Das lag vielfach daran, daß er sich gewerberechtlich in einem anderen, freieren Rahmen bewegte, dadurch weniger Bemmniffen begegnete. Vor allem aber stand sein Ergebnis nicht in solcher Abhängigkeit vom Geldmarkte und vom Preis des Geldes wie im Textilhandel. Getreide, Sandelsprodukte überhaupt find wesentlich Romptantgeschäfte. Jedes menschliche Tun hat seine Psychologie, also auch der Rommerz. Der Bauer, der Großgrundbesitzer und auch der Wollproduzent arbeiten das ganze Nahr und erhalten nur einmal in demselben die Frucht ihrer Arbeit. Mit diesem Ertrage muffen sie bis zur nächsten Ernte ober Schur Haus halten. Da liegt ihnen der Gedanke, erft noch ein halbes Sahr auf das Geld zu warten, sehr ferne. Bezahlung ist die Regel und sie sett sich im Handel weiter fort. Der Bandler, welcher für Geld gekauft, will basfelbe, wenn er verkauft, wieder feben. Der Nuten, welchen er erzielt hat, wird zumindest durch einen Zinsen= verluft nicht geschmälert.

Im allgemeinen ist das für die Branche richtig und trifft für die bei weitem größere Hälfte, wie Getreide usw. vollständig zu. Für die andere Hälfte hat die Zeit allmählich andere Verhältnisse geschaffen. Der Industrielle braucht zum Färben und Spinnen, Weben und Appretieren Monate, verkauft dann die fertige Ware auf weitere Zeit, braucht und verlangt darum einen nach Umfang und Zeit ausgedehnten Rredit. Vom Urproduzenten kann er ihn nicht erhalten; ihn zu ermöglichen und zu gewähren, ist der Beruf eines Teiles der Händler in den verschiedenen Artikeln — der wichtigste ift Wolle - geworden. Dieser Händler steht also, da er gegen Wechsel verkauft, allerdings mit dem Geldmarkt in Relation, aber hier wird jedes einzelne Geschäft fix abgewickelt und wenn ber Verkauf auf Zeit, d. h. gegen fire Tratte erfolgt, die Zinsen= differenz genau so im Preise hinzukalkuliert, wie jeder Gulden, ben man für die Ware selbst gegeben hat. Der Wollhandler täuscht sich nicht selbst, wie es so häufig bei Scher' und Elle geschieht. Im gangen Produktenhandel aber, gleichviel ob von der ersten oder zweiten Rategorie, ist für dessen bessere Ertrag= fähigkeit noch ein Moment sehr wichtig: die ständige und immer verhältnismäßig große Regie, welche den Textilhändler belaftet, fällt hier fort und selbst die kleine, welche nicht zu vermeiden ift, kann er, so oft ein Stillstand ihn dazu veranlakt, unterbrechen oder gang aufheben.

Alle diese und noch manche andere Ursachen haben den Handel dieser ganzen Branche prinzipiell von je zu einem freieren, gesünderen und entsprechend gewinnstreicheren gemacht. Wenden wir uns aber dem geschichtlichen Berlaufe in den einzelnen dieser Zweige während dieser Periode zu.

Der Getreidehandel hatte ohne jede Unterstützung von seiten der Behörde, vielleicht gegen ihre Abssicht, auß sich selbst herauß die Getreidebörse geschaffen, welche vorzüglich funktionierte, trotzem sie nur eine private Vereinigung bildete und jeder öffentlichzechtlichen Stellung entbehrte. Sicherlich wäre sie auch spontan in freier Entwicklung zu einer solchen gelangt, um so eher und sicherer, als für die Getreidehändler jene Erschwerungen, welche die aufrecht gebliebenen Gremialversassungen mit sich gebracht hatten und die ich in einem früheren Kapitel geschildert habe, nicht

bestanden. Der Handel mit Getreide war frei, es konnte sich ihm jeder widmen, die Börse war für Müller und Bäcker und eine Reihe anderer Geschäftsleute unentbehrlich; sie war eine der allerwichtigsten kommerziellen Institutionen geworden; die betreffende Rompetenz entschloß sich also endlich, ihr eine Verfassung zu geben. Unglücklicherweise entschied man sich für die veraltete, durch die Tatsachen längst überholte antiquierte Auffassung, sie als blokes Lokalinstitut für die Wiener Approvisionierung zu schaffen, und sie wurde daher der Gemeinde unterstellt, sie sollte nicht nur vom Magistrat, resp. dem Marktdirektor überwacht und geleitet, sie sollte ein kommunales Anstitut werden. Sie erhielt erst jett den bis dahin fehlenden legitimen Charafter und den Titel "Wiener Frucht= und Mehlbörse". Sie erkaufte ihn mit einer starken Behinderung ihrer Entwicklung. Lettere war durchaus abhängig von bem Maße an Luft und Freiheit, welches man dieser rein kaufmännischen Vereinigung zu gewähren bereit war; diese Bereit= willigkeit, ja auch nur das Verständnis für deren Notwendigkeit, fehlte dem Magistrate und auch noch der ihm vorgesetten Behörde, der Statthalterei. Der Handel innerhalb ihrer Räume, zu dieser Zeit in dem aufgelassenen Zeughause in der Renngasse, konnte sich nicht bewegen, er stieß überall auf Widerstände, die ihm von oben her bereitet wurden. Das ward um so deutlicher, wenn man diese Zustände an der Wiener Börse mit jenen in Best verglich. Die dortige Börse war vollständig autonom, hatte ihr Schied&gericht; der Handel in ihr war unbeschränkt und ihm stand Die wichtigste Boraussekung zur Seite: ausreichende Lagerhäuser und andere Depots. In Wien fehlten beide fast vollständig. Das Getreide, welches Wien zu seiner Approvisionierung brauchte, mußte, wie im Vormarg, auch jest noch immer erst aus ben Lagern in der Ferne geholt werden. Die Tendeng der Raufleute an der Börse stand mit der patriarchalischen Auffassung Magistrats im vollen Widerspruch, denn sie ging über das lokale Interesse auf die Schaffung eines internationalen Getreidehandels hinaus. Diese beiden sich bekämpfenden Richtungen kamen fort= während zum Ausdruck. Vom Zeughause war die Borse zuerft in das Bürgerspital übersiedelt und von da, wo die Borfe in einer Flucht von fleinen Zimmern abgehalten werden mußte, hatte man sie in die etwas größeren Räume der Gartenbaugesellschaft am Stubenring verwiesen; aber der Verkehr war nur Mittwoch und Samstag während der zwei Börsenstunden gestattet, während doch der tägliche Verkehr schon längst zur unabweisbaren Notwendigkeit geworden war. Dieser, der sich schon eingesebt hatte, vollzog sich darum auch weiter im Casé Stierböck.

In für das Gewicht des täglichen Marktes bezeichnender Weise mußten sämtliche Büros und Amtslokalitäten in dasselbe Stier=böcksche Haus verlegt werden, während sie mit der Hauptbörse in der Gartenbaugesellschaft eine Verbindung weder hatten, noch ihrer auch bedurften.

Trot dieser miflichen Verhältnisse, trot dieses förmlichen Rriegszustand zwischen dem Vorstand der Börse und gistrat und Statthalterei ging die innere Entwicklung weiter fort; sie dehnte sich über die bloße Approvisionierung Wiens weit hinaus, ward schon in dieser Zeit eine interurbane und internationale und der Marktpreis der Wiener Börse immer mehr und mehr mitbestimmend für die kontinentale Breisbewegung über= haupt. Auch das Leben innerhalb dieses Geschäftszweiges war ein gesundes, d. h. die Resultate für die Mitglieder befriedigend. Die Konkurrenz auf diesem Gebiete besteht nur zwischen den einzelnen Ländern, die Getreidehandler felbst sind sich keine eigent= lichen Ronkurrenten, keine Acbenbuhler, ihre Ware verkauft sich, wenn sie gebraucht und gesucht wird, von selbst und zu ein und demselben Preise. Das Unterbieten von seiten eines stärker Ver= faufsluftigen bewegt sich darum nur in den minimalsten Bruch= teilen; das Angebot wird sofort aufgesogen und das Nivcau wieder hergestellt. Es wird der Rundschaft, nicht wie in der Manufaktur= branche, scharf nachgegangen, es ist unnötig und unmöglich, sie durch irgendwelche Rünfte zum Rauf zu bewegen, wenn der Bedarf fehlt. Es gibt hier keine andere Runst als jene, die normale Ware zu kaufen und genau und ehrlich gemäß dem ver= kauften Muster zu liefern; der Auten besteht, abgesehen von Spekulation und Ronjunktur, in dem regulären und legitimen Handelsgewinn, welcher sich in der Differenz zwischen den Breisen am Produktionsorte und denen des Ronfumplates ergibt, und er

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

bleibt jedem. Das zeigte sich in der ökonomischen Situation der Mehrzahl der Mitglieder, wie in dem Aufblühen der Börse selbst.

Das Dezennium schloß für diese Branche damit, daß sie über einen zahlreichen und angesehenen Kaufmannskreis von Bermögen und sozialem Gewichte innerhalb des jüdischen Geschäftes und der jüdischen Gemeinde verfügte.

Nicht weniger hatte der Wollhandel und jener in den anderen Landesprodukten Fortschritte gemacht; die Leopoldstadt war ein Wollplatz geworden. Seit Wien frei zugänglich, hatten jene Woll= händler, welche schon vor dem Sahre 1848 zwar hier nicht wohnten, aber das gange Sahr hindurch ein reguläres Geschäft betrieben, hier stabilen Wohnsitz genommen. Sie hatten sich zu anerkannten Firmen, zu bedeutenden, immer wachsenden Produktenhäusern herausgebildet. Das zog die größeren Fabrifanten Brünns, Reichenbergs, Bielits, Jägerndorfs usw. nach Wien und sie teilten ihren Einkauf zwischen den heimischen und den Wiener Woll= händlern. Der verstärkte Absatz führte aus der Proving die kleineren Wollhändler, welche gewohnt gewesen, ihre Zwei-Schuren und sonstigen geringen Wollen nach Best zu führen, gleichfalls nach Wien; das war wieder ein Beweggrund für die gahlreichen Wollhändler auf den Fabrikspläken auch nicht erst auf den Vester Markt zu warten, sondern in der Zwischenzeit dieser Quelle ihre Aufmerksamkeit zu schenken. In allen Wollgattungen, von der ordinärsten Bauernwolle bis zur hochseinen Ginschur entwickelte sich ein sebhaftes Geschäft mit neuen Rommissionshäusern, neuen Spediteuren und gahlreichen, mitunter gang angesehenen Woll= sensalen als natürliche Begleiterscheinungen. In den anderen Landesprodukten, wie sie schon im Vormarg nach meiner Schilde= rung ein Gegenstand des Verkehrs in der Leopoldstadt gewesen, war die Entwicklung nicht weniger, vielleicht dadurch noch schneller fortschreitend, daß für viele dieser Artikel Wiens Industrie selbst Räuferin geworden war, denn diese lettere hatte gerade in diesem Dezennium einen bemerkenswerten Aufschwung genommen.

Ich glaube in die Zeichnung des Geschäftes der Wiener Juden zwischen 1849—1860 nicht detaillierter eingehen zu sollen. Das bisher Gesagte hat ja wohl genügt, um dem Leser die Entwicklung des vormärzlichen Handels der Wiener Juden in den ersten

🗆 2. Rapitel. Der handel der Wiener Juden in den Jahren 1849-1866 🚥

Dezennien des Aachmärz und die zwischen beiden obwaltenden Unterschiede klar zu machen.

Der Handel ist jedoch nicht das ganze Leben, er schafft nur die Mittel für das Dasein in seinem ganzen Umfange, auch für jenes außerhalb des Erwerbs, und wie sich dieses innere Leben für die Juden Wiens in der gleichen Periode gestaltet hat, will ich, wieder anknüpsend an den Inhalt des ersten Kapitels, im folgenden vor dem Leser aus meiner Erinnerung zu entsalten versuchen.

## 3. Rapitel

## Inneres Leben

In dem ersten Kapitel dieses Buches habe ich jene Veränderungen zu zeichnen versucht, welche die Revolution des Jahres 1848 den Juden in ihrem Verhältnis zu Staat, Regierung und Gesamtheit gebracht hat und welche auch durch die Konterrevolution, Militärherrschaft und das Konkordat nicht mehr ganz ausgelöscht werden konnten. In dem zweiten habe ich die Entwicklung ihres Geschäftes aus dem engen Rahmen der vormärzlichen Verhältznisse in dem weiteren des Nachmärz charakterisiert. Zur Vervollzständigung des Vildes ist, wie auch für den Vormärz geschehen, für dieses Dezennium kurz sestzustellen und zu untersuchen, ob und inwieweit sich innerhalb der Judenschaft, auch abseits vom Geschäft, Umstände und Zustände geändert haben.

Ich möchte hier eine kurze, allgemeine Bemerkung voraus= schicken: Die Juden sind von ihrem ersten Auftreten in Europa an — ich erinnere hier an das über die Geschichte der Ruden schon in der Schilderung des Ghetto Gesagte — eine wesentlich städtische Erscheinung, eine bürgerliche Rlasse, mit einem durchaus bürgerlichen Erwerb — dem Handel. Diesen ihren Charafter eines, wenn auch judischen Bürgertums, haben ihnen selbst die Mauern des Ghetto, wo sie tatsächlich sich erhoben, und noch weniger dort nehmen können, wo sie, wie in dem Wien des Vormärz, nur in Verordnungen bestanden. Und als lettere schon durch die Freizügigkeit und die sonstige Gleichheit vor dem Gesetze verschwunden waren, mußte diese Gleichartigkeit stärker hervortreten, geradezu in die Augen fallen, gründlicher wirken. Das ist auch tatsächlich eingetreten. Hatten schon die Juden im Vormärz für den Wert ihres Handels durchgreifende Unerkennung gefunden, hatte sich hierdurch eine gewisse freundliche Ausgleichung auch im privaten Verkehr entwickelt, so machten jeht beide Momente, Anerkennung und Annäherung, weitere Fortschritte, der Abstand ward viel kleiner, man trat sich näher. Der christliche Bürger war durch das Jahr 1848, durch die gemeinsam gehegten Hoffnungen und erlittenen Enttäuschungen unbefangener, anserkennender, der jüdische denn doch selbstbewußter geworden. Das Judenamt, dieser polizeiliche gelbe Fleck war verschwunden, der Jude fühlte sich frei und gleich, er brauchte sich und seine Familie nicht mehr in die Sche zu drücken, oder gar "zu verstecken".

Im öffentlichen Verkehr konnte man diese, wenn auch leise Wendung allseitig bemerken, mußte sie, wenn man Sinn und Blick hatte zu solchen Beobachtungen zu gelangen, konstatieren. Das Leben des Sinzelnen innerhalb des jüdischen Kreises erfuhr allerdings durch die hereingebrochene neue Zeit vorläusig in Charakter und Farbe keine oder nur sehr geringe Veränderungen. Die Arbeit füllt ihn weiter aus, sein Haus bleibt weiter patriarchaslisch, die Kinder werden in bestimmten Schranken gehalten, übershaupt jede Überschreitung im Haushalt und sonstiger Führung noch immer gerne vermieden. Das trifft auch für den gesellschaftslichen Verkehr zu; die engen Grenzen, in denen er sich unter den Familien des Ghetto bewegt hatte, wurden trot der größeren Freiheit, deren man sich bewußt erfreute, nur sehr langsam weiter gesteckt.

In den mittleren Schichten trug hierzu wesentlich der Umstand bei, daß im Verlaufe der zunächst solgenden Jahre jene überaus zahlreichen Geschäftsleute, welche nach meiner Schilderung sast daß ganze Jahr sich in Wien aufgehalten, aber ihre Wohnsite notgedrungen in der Provinz behalten hatten, mit ihren Familien nach Wien übersiedelten und die letzteren vorläufig die sozial konservative Haltung des Ghetto auch in ihrer neuen Heimat bewahrten. Im Verhältnis zu der Gesamtzahl der hier schon Unsässigen war dieser Zuwachs so bedeutend, daß er das Vild beeinflußte. Die oberen Schichten hingegen nahmen ihr altes gesellschaftliches Leben unverändert wieder auf. Die jüdischen Salons erstanden nicht nur wieder, ihre kleine Zahl hatte sich durch die immerhin bessere politische Stellung, welche die Juden

III. Buch. Die Wiener Juden von der Nevolution 1848 bis zur Gegenwart

jeht einnahmen, ein wenig vermehrt und ihr Charakter war derfelbe; sie waren eine Stätte feinster Rultur und Geselligkeit und in ihrem sozialen und geistigen Range geblieben.

Die Aristokratie war nach der Besiegung der Revolution noch exklusiver, der "Salon des Olymps" noch unzugänglicher geworden. Der hohe Abel entschädigte sich für die Zurückbrängung in seinen politischen Rechten durch noch strengere Abschließung. In den vornehmsten Salons dieses Kreises verkehrten Erzherzoge, Diplomaten, Generäle, Minister — aber Grillparzer und Lenau, Waldmüller und Danhauser, Rokitansky und Skoda haben sie nie betreten. Noch 1861 schreibt der amerikanische Gesandte Motley: "er kenne keine berühmten Namen aus Kunst und Wissenschaft in dieser vornehmen Gesellschaft"; ihre Träger wollten eben nicht als Eindringlinge gelten.

Unterhalb bes hohen Abels begann zwar durch den steigenden Wohlstand sich ein bürgerliches Patriziat herauszubilden, aber im ganzen trug dasselbe denn doch den Charakter des Alt-Wiener-tums, welches mit der geistigen Entwicklung, wie sie sich jenseits der schwarzgelben Pfähle entwicklte, nur sehr geringe Fühlung hatte. Die Atmosphäre für geistigen Verkehr in diesen Salons, eine wirkliche Konkurrenz sür die jüdischen durch christliche bürger-liche sehlte. Hauptsächlich glaube ich aus ein em Grunde: Das Jahr 1848 hatte ja gezeigt, daß es auch in der besseren Vürgerklasse nicht an Männern von geistiger Distinktion mangelte. Über ihre Frauen, diese reichen Vürgerinnen, standen geistig unter ihren Männern und hatten zur Schaffung von solchen Stätten geistig höherer Geselligkeit nicht die Eignung und noch weniger die Neigung. So mußte denn den jüdischen Salons ihre Stellung verbleiben.

Die Szenerie und im allgemeinen auch die Tendenz war in allen von gleichem Charakter. Politik konnte man zwar in den Jahren zwischen 1850 und 1860 nicht treiben, die Diskussion mußte sich also denjenigen Stoffen zuwenden, die sich aus dem Interesse an den Ereignissen in Wissenschaft, Literatur und Runst ergaben. Die Gesellschaft in diesen Salons war demnach eine ästhetisierende, doch teilte sie sich nach Richtungen. In dem einen Teile, dem geistig distinguierteren, wurde die Ausmerksamkeit fast

ausschließlich der Literatur, namentlich den neuen Erscheinungen der Popularwissenschaft, der bildenden Kunst zugewendet. Als, und mit Recht, an der Spize dieser literarischen Salons stehend, galt jener der Josefine v. Wertheimstein, Gattin des Leopold v. Wertheimstein. Sie war die zweite Tochter von Philipp Gom = perz in Brünn, des Gründers und Chefs des Jauses, welches dort in der ungeteilten, christlichen wie jüdischen Gesellschaft einen allerersten Rang einnahm, die Schwester von Max, Julius und des Gelehrten von europäischem Rus, Hofrat Theodor Gom = perz. Eine jüngere Schwester ward die Gattin Eduard Todeskos.

Die ältere, Fosefine, war sicherlich ebensowohl durch ihre eigene Person, wie durch die Männer und Frauen, die sie um sich verssammelte, eine der besten Erscheinungen der Wiener Gesellschaft jener Zeit.

In der zweiten Gruppe herrschte ein nahezu ausschließliches oder zumindest weitaus überwiegendes Interesse für die Bühnen-welt, für alles, was mit ihr zusammenhing, nicht nur für die neuen Erzeugnisse innerhalb der dramatischen Literatur, sondern und insbesonders für Darstellung und Darstellende — für Schauspieler und Schauspielerinnen, für Sänger und Sängerinnen. Das war allerdings in jener Periode beim Publikum überhaupt der Fall und zwar in einem Maße, daß bei demselben das stoffliche Interesse — keineswegs zum Auhen seiner Fortbildung — gegen das persönliche für die Bühnenkünstler selbst zurücktrat.

Das Interesse am Theater wurde speziell bei den Juden in Wien noch wesentlich dadurch gestärkt, daß jeht Juden und Jüdinnen: Dawison, Adolf Sonnenthal, Zerline Würzburg an der Burg, Rosa Czissag (Stern), Raroline Bettelheim (die spätere Gattin von Julius Gomperz), Rosa und Therese Schwarz, als erster Stern Pauline Lucca an der Hospoper; an anderen Theatern Rathi Frank, Siegwart Friedmann, Emerich Robert, Asher, Regine Desia (später die Gattin Max Friedländers) mit Ersolg und Anerkennung wirkten, daß am Himmel der Musik Juden wie Halevy, Meyerbeer, Mendelssohn, Brüll, Goldmark, Offenbach, Joachim, Rubinstein und noch viele andere glänzten.

Es war unter den Juden eine gewisse Schwärmerei für "die Bretter, welche die Welt bedeuten", entstanden; sie hatte ihren

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

Ausdruck auch durch das perfonliche Verhältnis gefunden, in welches erste Finang= zu ersten Bühnengrößen getreten waren. Mar Springer war intim befreundet mit La Roche und Unschüt, der junge aufstrebende Sonnenthal, welcher in so glücklicher Weise den gurucktretenden Nichtner ersetzte, wurde von allen in Ber= kehr gezogen und gehätschelt, ebenso Ascher, die Delia usw.

Wieder sind andere, deren soziales Niveau nach Provenienz nicht so hoch hinaufreichen, wie reich gewordene Börsenmänner, joviale gang zu Wienern gewordene Lebemänner, Freunde sonstiger

Theater= und Bühnenkünstler.

Uls und zwar gleichfalls erster gesellschaftlicher Kreis, in welchem das Theaterinteresse seine Vertretung und Pflege fand, galt das Baus des Friedrich, später Baron Schen. Er war in wahrer herzlicher Freundschaft mit Laube vereint, und als dieser vom Burgtheater schied, war Schen bei der Gründung des Stadt= theaters sein praktischer Helfer, sein opferfähiger Berater, sein Finanzmann, interessierte sich mit Sachkenntnis und Teilnahme für die Erfolge jedes neu aufgeführten Studes. Sein Salon ward gleichsam der gesellschaftliche Mittelpunkt für die Bestrebungen um die dramatische Produktion und Runst, um die Pflege und Fortbildung beider.

über Josefine v. Wertheimstein und ihr haus hat eine vor= nehme driftliche Dame, M. v. E., die Gattin eines unserer ersten Wiener Gelehrten, wenn auch etwas überschwenglich, so boch immerhin mit Geist und Gemüt, ein Büchlein geschrieben 1).

1) Josefine v. Wertheimstein und ihre Tochter Franzi (zwei Frauen-

bildniffe von Felicie Ewarts, als Manuftript gedruckt): "Die Frau besaß alle Eigenschaften, um die geistige und soziale Elite Wiens um sich zu versammeln, und sie taten diese Wirkung von selbst, fast möchte ich sagen, ohne Absicht von seiten der Besitzerin. Vor allem Die eine, welche nun einmal auf uns Menschenkinder Die erste, Die sofortige Anzichung ausübt. Sie hatte von der Natur das Feengeschenk einer ungewöhnlichen, durch madchenhaften Ausdruck in den Zügen noch erhöhten Schönheit erhalten, die felbst dem Alter widerstand. Mit dieser Schönheit verband sich ein reicher Geist, höchste Bildung, Warme bes Gefühle, die es ihr möglich machte, sich ben verschiedensten Geistesrich= tungen berer, Die fich um fie versammelten, in geradegu genialer Weise anzupaffen. hierdurch wurde ihr haus gleichsam ein Resonangboden für jedes Salent, gleichviel welchen Gebietes, und es bilbete fich um fie herum ein gesellschaftlicher Rreis, ben fie ungeachtet seiner mannigfachsten Ber-

Ich benke, diese Schilderung des gesellschaftlichen Zustandes unter den Wiener Juden nicht weiter fortseten zu sollen. Was ich gegeben, zeigt ja schon deutlich das, was ihnen die Signatur gibt, nämlich, daß nicht nur in der Mittelklasse, sondern auch in den obersten Schichten Anblick und Inhalt der gleiche geblieben waren wie im Vormärz; zum Unterschiede von jenen Versänderungen, welche das Jahr 1848 für die Juden in ihrer Stellung zum Staat und zum öffentlichen Leben überhaupt brachte.

Alber daneben bewegten sich — bewegen sich ja auch heute noch — diese Juden in dem kleinen und engen Kreise jener öffentlichen Interessen, wie er nun einmal sich durch die zweitausendjährige

schiedenheiten durch die ihr zur zweiten Natur gewordene höhere Gesellschaftskunst sestzuhalten wußte. Die Nichtung und Tendenz tritt deutlich in den Männern hervor, welche die Näume in der Arthaber=Villa in Döbling füllten. Das Shepaar Wilbrandt=Baudius, Ferdinand v. Saar, Freiherr v. Littrow=Vischoff, Vauernfeld, Josef Unger, Adolf Exner, E. v. Fleischl. Ventano, Dessow, Vaumanu, Schwind, Lendach, Hartmann, Vulwer (der Sohn des berühmten englischen Nomanciers) Taillandier."

Friedrich Schen stammte aus einer ungarischen Familie, ben Schens aus Guns, war ber Gohn des jungften bon ben brei Brudern Mar, Philipp und Josef, welche schon lange vor dem Jahre 1848 in gang Ungarn als große Geschäftsmänner gekannt waren. Josef war in dieser Rompagnie ber Repräsentant und Diplomat, welcher die Verhandlungen mit hohen Berfonlichkeiten einleitete, sowie die Geschäfte durchführte, zu welchen Dingen er burch seine guten Manieren, sein chevalerestes Auftreten ungleich besser taugte als die beiden anderen. Die ungarischen Ravaliere hatten tatfächlich auf ihn abgefärbt. Mit diefen außerlichen Vorzügen hereditär ausgestattet kommt der junge Friedrich nach Wien, wird hier Gesellschafter und Schwiegersohn eines geachteten, wenn auch kleineren Bantiers, eines Reichsbeutschen, namens Landauer. In ber Wiener Luft gesellt sich zu dem ungarischen Kavalierwesen, welches er nie gang ablegte, die freundliche Wiener Urt und eine Liebenswürdigkeit, von welcher bie Geschichte seines Chelebens ein gang merkwürdiges Beugnis gibt. Er hatte die erfte Frau bald verloren, dann deren jungere Schwester geheiratet und sich auch dieser nur wenige Jahre erfreuen können. Er verlangt die britte und jungste Schwester zur Gattin, der Vater hat Angst und verweigert seine Einwilligung; aber das junge Madchen fampft selbst um ihn, lehnt jede andere Berbindung ab und wird seine Frau, die mit ihm in gludlichster Che lebte und ihn lange überlebt hat.

Da der Sohn, welchem die Fortführung des Geschäftes obgelegen ware, ihm im Sode vorangegangen — der zweite war Professor an der Wiener juridischen Fakultät geworden und wirkt noch heute an derselben — wurde das Bankhaus liquidiert. Die Familie nimmt in der Sozietät Wiens

noch heute eine der oberften Stellen ein.

Abgeschlossenheit gebildet und für welchen der Sprachgebrauch den Ausdruck "Rultusgemeinde" geschaffen hat. Nach außen hin zeigt sich diese Besonderheit darin, daß diese Rultusgemeinde ungeachtet ber dadurch entstandenen schweren Belastung ihres Budgets frei= willig und ohne gesetliche Verpflichtung für ihre Gemeindegenoffen eine Reihe wichtigfter sozialer Aufgaben, wie Armenpflege, Spital, Friedhof usw. vollführt, die zu dem statutarischen Zweck des Rultus nicht gehören und welche nach dem Gesetze durchaus Pflicht der Großkommune find, während beispielsweise die katholische Bfarr= gemeinde Wiens entgegen dem Gesetze noch gar nicht einmal konstituiert ist. Doch handelt es sich hier nicht um diese charitative Seite der jüdischen Gemeindeverwaltung. In jeder solchen großen Gemeinschaft entstehen notwendig Regungen und Bewegungen, welche — ohne das zu sein, was man gemeinhin unter "Bolitik" versteht - für die Interessen dieses Rreises und in demselben einen Charafter innerer Politik tragen. Ift es nun auf Diesem fingulären Gebicte innerhalb des judischen Gemeinwesens durch= aus bei den Zuständen des Vormarg geblieben? Nein. Gerade hier haben nicht unwesentliche Veränderungen begonnen. Aller= bings, die im Vormärz maßgebenden Männer und Schichten haben an den Richtlinien, in denen sich ihre Tendenzen und Beftrebungen bewegt hatten, fcftgehalten, fie fortgefest. Den Baupt= zug habe ich im vorigen, dem zweiten Rapitel gezeigt, er war die Uffimilation.

Alber — und hier trat nach den ersten Jahren dieses Dezenniums allmählich ein für Wien sehr entscheidendes Moment ein — diese Kreise hatten gerade durch die freiere Bewegung, die den Juden nach dem Jahre 1848 gestattet war, aufgehört, allein maßzgebend zu sein; nicht alle wollten sich jeht ihrer früher als selbstwerständlich angesehenen Leitung und Führung fügen und viele traten jeht mit Wünschen, welche sie unter den früheren Verhältznissen nicht hatten gestend machen können, hervor.

Das zeigte sich sofort an dem empfindlichsten Punkte, nämlich nach der religiösen Seite hin und zwar durch den Wunsch nach einer Rückbildung im Gottesdienste; die alten Herren nämlich, aus Nikolsburg, Preßburg und den Ghettos anderer Städte stammend, sowie die nen Zuströmenden wollten jeht für sich, ihre

Angehörigen und ihren Anhang nach den Traditionen ihrer Jugend leben und beten 1).

<sup>1)</sup> Es wirft sich mir hier die Frage auf - sie zu beantworten, mute ich mir nicht bie Rompeteng gu - ob man in biefer Regulierung bes Gottesbienstes nicht unnötig weit gegangen ist und ob die vielfachen gerade durch sie entstandenen Spaltungen nicht hätten vermieden werden können. Ich habe für den heftigen Widerstand, welchen die Orthodogen gerade dieser Reform entgegengesett haben, perfonlich volles Verftandnis. Der moderne Chorgefang im Tempel ift eben feine Regulierung des Gefanges, sondern eine Ersetzung burch ein anderes. Ich habe, feit ich Pregburg verlaffen, also seit mehr als 70 Jahren, feine Synagoge mehr betreten; nichtsdefto= weniger sind mir diese alten Nignnim, eigentlich Arien wie Rezitative, derart im Ohr haften geblieben, daß ich mich manchmal selbst dabei über= rasche, einzelne derselben, wie jene der Meiroves, des Jigdal oder Rolnidre hinzusummen. Als ich vor nun mehr als einem halben Jahrhundert nach Kairo kam und dort zum ersten Mal die Araber singen hörte, wie die Nachtwächter auf ihren Standplätzen, die arabischen Diener, welche zumeist vor den Gaffenladen schliefen, oder auch professionelle Sanger bei ihren fleinen Produktionen, murbe ich im hohen Grade frappiert; das war ja Note für Note genan dasselbe, was ich als Rind in der Brüllschen Shuagoge der Judengasse von dem alten Chasen (Rantor) jeden Sabbat gehört habe. Der Eindruck wurde auf das höchste noch dadurch bestärkt, daß die Wortwurzeln im Arabischen und Hebräischen die gleichen find, so zählt der Araber eins bis neun: wachat, etnen, talata, arba, chamsa, sitte, saba, tamania, tissa.

| Vater          | heißt im | Urabischen | abu,            | im | Sebräischen | ab,              |
|----------------|----------|------------|-----------------|----|-------------|------------------|
| Sohn           | ,,       | ,,         | ibn,            |    | "           | ben,             |
| Erde           | ,,       | "          | ard.            |    | 11          | erez,            |
| Simmel         | "        | "          | sama,           |    | "           | schomajim,       |
| Wasser         | "        | ,,         | moi <b>je</b> , |    | "           | majim,           |
| Efel           | "        | "          | hummar,         |    | ,,          | chamor,          |
| Sund           | "        | ,,         | kelb,           |    | "           | Kelew,           |
| Pferd          | "        | "          | hussan,         |    |             | ssus,            |
| Schule         | ,,       | "          | medresse,       |    | "           | beth hamidrasch, |
| Feuer, Licht   | ,,       | ,,         | nar,            |    | "           | ner,             |
| gut            |          | "          | taib,           |    | "           | tob,             |
| effen          | , "      | "          | akul,           |    | "           | ochal,           |
| Sand           | "        | "          | id,             |    | "           | jad,             |
| Fuß            | "        | ,,         | rigl,           |    | ,,          | regel,           |
| Uuge           | "        | ,,         | ain,            |    | "           | ajin,            |
| Saus           | "        | "          | bêt,            |    | "           | bajith,          |
| mehr           | "        | "          | jam,            |    | "           | jam,             |
| Tag            | "        | ,,         | jom,            |    | "           | jom,             |
| Sommer         | "        | ,,         | schemesch       | ١. | "           | schemesch,       |
| Bunge, Sprache |          |            | lissan,         | -, |             | luschon,         |
| alles          | "        | "          | kullu,          |    | "           | kol,             |
| Friede         | ,,       | "          | salaam.         |    | <b>N</b>    | schalom.         |

Die polnischen Juden besaßen von altersher ein Bethaus nach altem Ritus. Nun waren diese von den Wienern jener Zeit als Outsiders, als eine fremde Rolonie, als nicht zu ihnen gehörig angesehen, und darum war dieses ihr Bethaus im alten Lazzenshof, wo nach Ghettoart gebetet und gepredigt wurde, nicht weiter beachtet worden. Jest errichteten diese gewesenen Ghettoleute für ihr Gewissen zwei Bethäuser, eines in der Schönlaterngasse, das zweite in der Schöffgasse. Diese Bethäuser bildeten nun einen Sammelpunkt für viele andere, die bis dahin sich willig dem reformierten Modus gefügt hatten; der Bethausvorstand in der Schöffgasse wurde eine agitatorische Zentrale. Bald verlangten die Besißer dieser Gotteshäuser, daß die Rultusverwaltung aus ihrem Budget ihnen einen orthodogen Rabbiner steinalten Stils

Dieses unästhetische Geschrei könnte vielleicht in weniger radikaler Weise eine gewisse Ordnung und Umgrenzung erhalten, ohne den Orthodoxen durch einen Gesang, der ihn zur Stille und Auhe verweist, in seinem Gesühle zu verlehen. Ich lasse mich übrigens sehr gerne eines Besseren belehren.

Die Gleichheit ber Wortregeln wird übrigens von mancher ganz merkwürdigen Ahnlichkeit in den religiösen Gebräuchen begleitet. So fand ich in den Straßen Rairos unsere Chuppa tachas harchomajim wie in der Preßburger Judengasse genau so, bis auf die Gassenjungen, welche die vier Stangen halten. Ebenso der Spektakel bei dem Brithmile, wenn der breizehnjährige Junge zur Beschneidung in die Mosche geführt wird.

Diefe Sangweisen mußten also - bachte ich, bente ich noch - aus jener wirklich hinter aller Geschichte liegenden Zeit datieren, in welcher ber große semitische Stamm sich noch nicht in Zweige gespalten hatte. Als dann die Juben ben Opferdienst gang allgemein mit ben Gebeten in ber Spnagoge vertauschten, war es nur natürlich, sie durch diese ihnen altgewohnten Melodien zu vertonen. Hieraus wurde sich auch erklaren, daß in der gangen Welt in ben Spnagogen burchaus die gleichen Gefänge gehört werden. Diefe find also uralte, nationale Melodien, in beren Tonen ber Jube feit ungegählten Sahrtaufenden gewohnt war, zu seinem Gotte zu sprechen und auch heute noch selbst sprechen will. In der Meffe hat nur ber zelebrierende Priefter bas Wort, nur er fpricht zu Gott, als beffen Stellvertreter er bor dem Sochaltar steht; die Gemeinde hort eben nur die Messe, betet allenfalls in ihrem Gebetbuche nur leise mit. Das will ber Jude nicht: mehr oder weniger fühlt sich jeder als Individualität, er will selbst zu seinem Gotte reden, und zwar laut, er hat sonst nicht die Empfindung, daß er ihn hört; ber Chasen hat keine Weihen empfangen, spendet kein Saframent, er ift in ber Shnagoge eben nur ber Borfanger, und barum fällt, sobald diefer das erfte Wort des Verfes begonnen hat, die gange Gemeinde schreiend ein. Das ift allerdings nach unseren heutigen, euro= paischen Begriffen nicht afthetisch, aber Beten ift ja überhaupt nur ethisch.

mit Drosche, d. h. Predigt im Jargon und gang im Gedankengange bes Talmud, bestelle. Gie drohten im Weigerungsfalle mit einer Sezeffion. Die Gemeinde wählte den Ausweg, den Mann, welchen diese Separatisten der Schiffgasse als Rabbiner schon eingesett und bisher aus ihren eigenen Mitteln bezahlt hatten, in ihren Dienst und Gehalt einzuseten. Damit war der Friede vorläufig wieder hergestellt. Als dann aber später der Rultusvorstand in seinem Tempel — nicht in den Synagogen der Orthodogen im Ritual Veränderungen vornahm, namentlich das Rolnidre= Gebet - von dem ich schon in der Schilderung des Ghetto Veranlassung hatte zu sprechen — und ebenso das Gebet um die Rückfehr nach Valäftina strich, protestierten diese Frommen gegen die getroffene Magregel und gingen tatfächlich an die Bildung einer separaten orthodoren Gemeinde; sie wurden aber mit ihrem Wunsche von der Regierung, die wohl meinte, sie hätte an einer Nudengemeinde in Wien genug, abgewiesen. Die Orthodoren der Schiffgaffe mußten sich damit begnügen, daß ihr Rabbiner aus dem Dienste der Gemeinde trat und als Privatangestellter der Mitglieder seines Bethauses von seiner Verwaltung bezahlt wurde.

Diese fromme Bewegung hatte übrigens eine Art politischen Charakters. Nach dem Albschlusse des Konkordats der österreichischen Regierung mit dem päpstlichen Stuhle waren die orthodoren Rabbiner österreich=Ungarns zu einer Konkorenz in Wien zusammengetreten und hatten den Entwurf zu einem jüdischen Konkordat unterbreitet, welches den Gemeinderabbinern eine ähn=liche Macht über die Juden geben sollte, wie die katholische Kirche sie über die Katholische besaß.

Der Impresario dieser Bewegung war ein merkwürdiges Individium: Ignaz Deutsch. In seiner Jugend war er ein kleiner Händler mit Fischbein und nichts weniger als fromm gewesen. Später errichtete er eine Wechselstube, und als er den Titel eines "Hoswechslers" erreicht hatte, klappte er plötslich um, erward sich den Titel eines Gemeindevorstandes der heiligen Stadt — man nannte ihn dann immer spottweise den "Herzog von Ferusalem" — und wollte die Tradition früherer Jahrhunderte, den "Hospiden" hoher Herren zu neuem Leben erwecken. Er suchte und fand Eingang hauptsächlich bei hohen katholischen Würdenträgern,

benen er eindringlich die Solidarität der Klerikalen aller Konfessionen vordemonstrierte. Er erwarb sich dadurch die Protektion Leo Thunz, aber diese Kirchenoberen hatten nicht die geringste Lust, den jüdischen Kabbinern eine ähnliche Bedeutung zuzuswenden, sich für diese Wünsche bei der Regierung einzuseken, und letztere ließ das ihr gestellte Unsinnen, mit den jüdischen Kabbinern einen Staatsvertrag zu schließen, ganz und gar unbeachtet. Das hinderte den Herrn Hoswechster nicht, der sinanzielle Vertrauensmann hoher geistlicher Kreise zu werden; die gläubigen Christen wurden seine christlichen Gläubiger, sehr zu ihrem Schaden; der fromme Hoswechster sagte Konkurs an, und sie unterließen es sogar, ihre Forderungen anzumelden.

Die Rührerschaft des Deutsch hatte ihr Ende gefunden, aber nicht die Bewegung felbst, zu deren Führer er sich aufgeworfen hatte und welcher er bis zu seinem Untergang geblieben war. Die Bewegung bestand nicht nur weiter, sie mußte wachsen. Die Frei= zügigkeit brachte jest fort und fort Ruden nach Wien, die vielfach schon von vornherein zu den Orthodoren zählten und sich hier ihren Gefinnungsgenoffen anschloffen. Die zwei Tendenzen gingen nun nebeneinander. Die Moderne lebte vorläufig noch fräftig fort und fand sogar den prägnanten Ausdruck in der Errichtung eines zweiten großen Tempels, jenes in der Leopoldstadt mit einem bedeutenden Prediger modernsten Geistes, Adolf Rellinek, welcher sich bald der allgemeinsten Anerkennung erfreute. Die neuerstandene alte Richtung griff im stillen um sich, und ihre Unhänger erbauten an Stelle des kleinen Saufes in der Schiffgasse, in welchem sie ihren Gottesdienst eingemietet hatten, eine eigene größere Synagoge. Es entstand ein Gegensat, welcher für das Gemeindeleben verschiedene Wirkungen haben sollte. Bisher hatte der Vorstand der Rultusgemeinde mit den Wahlen für die Verwaltung seine liebe Not gehabt. Die von ihm veranstalteten Wählerversammlungen wurden von den Wählern nicht besucht und bei der Wahl selbst kounte, trotdem sie immer am Sonntag stattfand, die statutarisch festgesetzte Zahl von Wählern zumeist nicht erreicht werden, so daß eine Wiederholung, zu welcher dann jede Wählerzahl genügte, stattfinden mußte. Jett brachten die frommen Opponenten Leben in diese Wählerversammlungen und

in das Wahlgeschäft. Früher waren die vom Vorstand vor= geschlagenen Randidaten einstimmig gewählt worden, jest gab es Aluseinandersetzungen in der Wählerversammlung, und am Wahl= tag Gegenkandidaturen. Der Gegensatz griff aber auch bald über den Rultus hinaus. Bei den Juden standen von jeher die Religion und die Tendeng des gangen Lebens in einem engen Zusammen= hang, in einem innigeren als bei den Christen; die Ghettoleute, die Orthodoren überhaupt waren notgedrungene soziale Separa= tisten gewesen; da konnte wohl auch hier bei dieser Partei von einem Uffimilationsbestreben keine Rede fein. Das zeigte sich am draftischesten in einem ihrer Schritte, welcher, wenn er auch nicht gerade offensiv gemeint war, so doch durchaus und gang deutlich der bisherigen Tendenz, welche in der Gemeindeverwaltung geherrscht hatte, widersprach. Die Rinder der Juden waren bis dahin, abgesehen von den wenigen, welche eine Privatschule be= suchten, ausnahmslos gemeinsam mit den Christenkindern in die öffentliche Volksschule gegangen. Jeht errichteten diese Frommen aus ihren Mitteln die sogenannte Salmud=Thoraschule, d. h. eine judisch=konfessionelle Volksschule mit dem Charakter der Ghetto= schulen, wie ich sie im ersten Teil geschildert und besprochen und welche zwar zur Zeit noch von der übergroßen Mehrheit mit scheelen Augen angesehen, aber nichtsdestoweniger von der Rultusgemeinde subventioniert wurde. In Parenthese möchte ich als Beweiß für die nicht unfreundliche Stimmung gegen die Juden, welche damals in Wien herrschte, anführen, daß diese Schule auch von der Großkommune eine jährliche Subvention von 500 Fl. erhielt.

Bu einem Kampfe führten diese differenten Anschauungen nicht; der Vorstand war voll aufrichtigen Wohlwollens gegen alle Schichten innerhalb der Gemeinde, nach Art der Liberalen auch tolerant gegen religiöß-konservative Anschauungen; anderseits anerkannten die Opponenten den Wert der distinguierten Männer, welche an der Spize der Gemeinde standen; auch war die Stellung der Juden in Wien — dies Gefühl hatten alle — noch keine solche, welche ihnen den Luxus von inneren Zerwürsnissen hätte gestatten dürsen. Auf der christlichen Bevölkerung lastete nur der allgemeine Druck des Absolutismus, auf den Juden auch jener

24\*

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

zweite, daß sie, wenn auch schon freier als im Vormärz, noch nicht "frei" waren, also ein erheblicher, fühlbarer Unterschied noch immer bestand. Dazu hatten sie gar bald noch andere Sorgen. Die von mir im vorigen Rapitel geschilderten Krisen der Jahre 1857—1859, dann jene, welche daß finanzielle, militärische und politische Debacke der Regierung begleiteten, griffen denn doch in die Existenz jedes einzelnen ganz anders ein als die Frage der Talmud-Thoraschule und der orthodogen Synagoge in der Schiffgasse. Diese Dinge traten noch mehr in den Hintergrund, als der Bankerott des Absolutismus die Wendung zu den verfassungsmäßigen Zuständen herbeisührte. Die Juden fühlten instinktmäßig die Bedeutung dersselben für sie, und das erfüllte sie mit Hoffnungen und Erwartungen, eröffneten sich doch für sie neue Ausssichten.

3weite Periode: Vom Beginn der Verfaffung bis 1880

## 4. Rapitel

## Soziale und politische Stellung der Juden

Wien und natürlich auch die Wiener Juden hatten trot der Aushebung der Märzverfassung von 1849 und trothem jedes öffentliche Leben fehlte, nicht aufgehört, zu politisieren, die Berbei= rufung der Ruffen gegen Ungarn, den Konflikt mit Breußen im Nahre 1850, den unglücklichen Krieg des Jahres 1859 mit dem Frieden von Villafranca scharf zu fritisieren. Machte doch die Entwertung des Papiergeldes um 20, 30, 40% notwendig jeden zum Politiker und verursachte nie aufhörende Diskussionen. Mit der Februarverfassung hatten diese lebendiger, öffentlicher Sätigfeit Platz gemacht. Es kamen Wahlen, sowohl in den Landtag wie in den Gemeinderat. Wie standen nun die Juden zu und in dem neuen politischen Leben? Vor allem kann als charakteristisch auch für jene nun gekommene neue Zeit konstatiert werden, daß politisch ein Unterschied zwischen Ruden und Christen nirgends, weder in den Unsichten, noch in der Empfindung der Bevölkerung hervortrat; er schien tatfächlich verschwunden und vergeffen. Bei den ersten Wahlen in den niederösterreichischen Landtag — der Reichsrat ging damals aus den Landtagen hervor — wurde Ruran= da in denselben von seinen Wählern, Simon Winterstein von der Handelskammer entsendet; weder weil, noch tropdem sie Juden waren, sondern einfach ihrer Versönlichkeiten und ihrer bisherigen Tätigkeit wegen. Und in diesem Geleise beharrten Juden und Christen auch weiter. Die ersteren fühlten sich als endlich gleich= berechtigt, aber es fiel keinem von ihnen ein, an has Vorhanden= sein spezieller judischer Interessen zu denken; hatten sie doch politisch und wirtschaftlich nie und nirgends etwas anderes bedurft und verlangt als das, was genau so für die Gesamtbevölkerung und deren Interessen verlangt worden war, verlangt werden mußte:

gleiches Recht für alle, politischer Fortschritt, Freiheit des Vertehrs und der Arbeit, Rulturförderung. Sie bewegten sich jett hier in den Gedankengängen des Jahres 1848; die wenigen Juden, welche eine politische Stellung einnahmen, hielten sich genau und aus fester Aberzeugung in dieser Richtung. Dr. Janag Ruranda zählte nicht nur zu den bedeutenosten der neuen Barlamentarier, sondern er genoß durch seine Ruhe und Lonalität, Objektivität und seinen unbezweifelten öfterreichischen Vatriotismus das Ver= trauen aller Parteien und der Regierung; es fiel ihm zwar nicht ein, seine Provenienz etwa zu ignorieren; aber ihm, dem seiner= zeitigen Gründer der "Grenzboten", denen auch nur die leiseste Fühlung mit Juden und Judentum gefehlt hatte, mußte es nach seinem ganzen Wesen vollständig ferne liegen, politisch etwas anderes zu vertreten, als den Liberalismus für alle. Nacques, der trot mancher Schwächen unbestreitbares großes Talent besaß, aber allerdings erft viel später in den Reichsrat trat, nuancierte sogar bewußt und mit Absicht dieses Moment ber Allgemeinheit - selbst seinen judischen Wählern gegenüber - ziemlich scharf.

Diese Tendenz war in allen Juden, welche mit dem öffentlichen Leben in Berührung traten, gleichviel ob sie zu den Großen oder zu den Kleinen in demselben zählten, sebendig; ob sie im Reichstrat, Landtag oder im Gemeinderat saßen. Vor der Verfassungsära war setzterer die einzige und zwar sehr wichtige öffentliche Tribüne gewesen; in ihm saß zuerst nur ein Jude, Wilhelm Boschan, Chef der Firma Josef Voschan & Söhne, den nicht die Juden, sondern die Wiener Kausseuter Kuranda binzugetreten, weil man in kommunalen Kreisen Wert darauf legte, daß neben Mühlfeld und Verger noch ein Mann wie Kuranda dort Psat nehme.

Die Wahlen in den Gemeinderat, welche nach Eintritt der Verfassungsära erfolgten, zeigten in bezug auf die Juden das gleiche Vild. 1863 wird ein dritter Jude, Wilhelm Frankl, gewählt. Dieser verdankte seine Wahl vielleicht keiner einzigen jüdischen Stimme. Er trat in einem der äußeren Vezirke und zwar vor einem Wahlkörper auf, dem bisher er, und der ihm

ganz fremd gewesen; aber er hielt dort eine schöne Rede — das genügte damals. Erst 1868 kam ein Vierter dazu. Karl Schlesinger aus der Leopoldstadt.

Diesen im Laufe von 20 Kahren — 1848—1868 — ganz ver= einzelten Fällen der Wahl von vier Juden folgte dann der Gin= tritt von dreien: je eines judischen Raufmannes im II. und VII. Bezirk und eines bekannt gewordenen Verteidigers im IV. Bezirk des Dr. Edmund Lewinger, der den Juden gerade so ferne stand wie den Chinesen. 1871 gelangte Dr. Julius Birfch in den Ratfaal, ein ausgezeichneter ökonomischer Jour= nalist und ebenso ausgezeichneter wikiger Redner, welcher einen scharfen Rampf gegen die englische Gasgefellschaft führte und von den Gegnern derfelben zu diesem Eintritt bewogen worden war. Seine judische Provenienz hatte er selbst schon lange ver= gessen, seine Wähler hatten sich derselben gar nicht erinnert. 1872 sandte die Raufmannschaft Moriz v. Borkenau, den späteren langjährigen Finangreferenten in das Nathaus, 1873 der zweite Wahlkörper der inneren Stadt einen Schriftsteller von größtem Ruf, Dr. Leopold Rompert, jener des IX. Bezirks einen jungen Abvokaten und schließlich jener des III. Bezirks den Dr. Ignag Mandl, den Vertreter einer Partei, der sogenannten Schotter= partei, welcher damals sicherlich sonst kein einziger Jude an= gehörte und die später alle Juden in Wien zu ihren Gegnern hatte. Dann wieder erft 1876 Wilhelm Bächer, einen Mann von Distinktion, aber ohne alle Verbindung mit Juden, zwei Jahre später ben Architekten Wilhelm Stiagnn, 1879 einem Ingenieur Theodor R. v. Goldschmidt, 1880 Sigmund Maner.

Die Kandidierung Stiaßings war von den verschiedenen zahlereichen, doch zumeist christlichen Bauhandwerkern der Leopoldsstadt außgegangen, welche neben den Architekten im Gemeinderat auß den anderen Bezirken einen solchen auß dem II. Bezirk verlangten; für Goldschmidt setzen sich alle technischen Korporationen ein, wie der Ingenieurs und Architektenverein. Was meine Wenigkeit betrifft, so hatte ich, offen gestanden, damalskeinen Zusammenhang mit irgend welchen Vorgängen innershalb der Judenschaft. Ich wurde gewählt, weil ich mich einige

Jahre vorher in einer wichtigen lokalen Angelegenheit — einem Streite des Bezirkes gegen die Nordbahn — publizistisch und zwar nicht ganz ohne Erfolg bemüht hatte; denn die einzige Ronzessson, welche die Nordbahn den Interessen der Leopoldstadt gemacht hatte, war durch die Agitation erreicht worden, welche sich an meine Schrift "Die Donaubrückenfrage und der Gemeinderat" geknüpft hatte.

Der Übersicht wegen füge ich noch über das Jahr 1880 hinaus weitere Gemeinderatswahlen hinzu; 1881 Gustav Simon, ein Mann, der vom Spenglergehilsen zum Metallwarensabrikanten aufgestiegen war, in den Kreisen des Kleingewerdes große Sympathien besaß und vom Verein der Fortschrittsfreunde der inneren Stadt — sicherlich kein jüdischer Verein, denn er war von einem Urchristen, dem Buchbinder Vaumgartner gegründet und lange Jahre geseitet worden — kandidiert war; erst nach fünf Jahren solgte wieder die Wahl eines Juden, des Dr. Alfred Stern, eines Advokaten von Ruf in seinem Fache, aber damals nicht in den jüdischen Kreisen; dann 1888 zur Vertretung der Interessen speziell des Kleingewerdes ein Schlossermeister Tagleicht, ein Mann, ganz Handwerker und so wenig exklusiv, daß er ein eifriges Mitglied jenes Komitees war, in welchem, als die Leopoldstadt eine Kirche erbaute, ein hoher geistlicher Würdenträger präsidierte.

Während eines Zeitraumes also von vierzig Jahren, innerhalb welchem nach der damaligen Wahlordnung alljährlich Wahlen stattfanden, haben nur neunzehn Juden — kaum ein halbes Perzent pro Jahr — und kein einziger von ihnen mit Rücksicht auf seine konfessionelle Zugehörigkeit, das Mandat in die kommunale Vertretung gesucht und erhalten.

In den Bezirksausschüssen und Ortsschulräten saßen damals überhaupt keine Juden, mit einziger Ausnahme der Leopoldstadt, wo ich auf Wunsch dieser beiden Korporationen selbst, in diese eingetreten war. Es lag also zu jener Zeit nicht in der Tendenz der Juden, Mandate zu suchen; sie standen nicht nur mit vollem Eiser für jeden liberalen Kandidaten ein, sie zogen solche christlicher Konsession sogar vor; die Kandidaten fanden Unhänger oder Gegner je nach ihrer politischen Parteizugehörigsteit, aber das konsessionelle Element fand im Kampse keinen

Plat. Wurden Juden gewählt, so begegneten sie in den Ror= porationen selbst, im Verkehr und ihrer Tätigkeit, nicht dem ge= ringsten Symptom, welches sich als eine Unterscheidung hätte beuten laffen; das Gefühl, daß diefe Juden auch nur in der ge= ringsten hinsicht etwas anderes repräsentierten als die katholischen, protestantischen oder griechischen Mitglieder der Versammlung fehlte damals durchaus, genau so auf der rechten wie auf der linken Seite eines jeden Beratungsfaales. Die Juden Wiens hatten demnach im öffentlichen Leben wohl Platz gefunden; aber die Stellung, welche fie einnahmen, war, wenn man ihre Zahl, ihre wirtschaftliche und geistige Bedeutung erwägt, gewiß keine unberechtigte, sondern im Gegenteil eine außerordentlich magvolle. Von 1880-1890, die Zeit, während welcher ich dem Gemeinde= rate angehörte, sagen in demselben die von mir angeführten sieben Ruben, d. h. von den 120 Mitgliedern nicht gang 6%, während die Juden von der Gesamtbevölkerung 10% betrugen. Dr. Agnag Mandl wurde ja, wie schon oben erwähnt, durch seine gang be= sondere Richtung und Parteistellung von keiner Seite zu den Ruden gezählt. Er faß noch im Gemeinderate und zahlte in ben antisemitischen Wahlfond, als die Majorität antiliberal ge= worden war, blieb auch, nachdem Lucger ihn auf Andrängen der Antisemiten aus dem Saale gedrängt hatte, nichtsdestoweniger sein politischer Berater und nahm, 70 Jahre alt, noch kurg vor seinem Ende die Saufe. In den politischen Rorporationen war die Zahl der Juden und demnach auch ihr Einfluß nichts weniger als vordrängend, In der Beamtenschaft fehlten sie fast gang. Sie waren weder richterliche, noch politische, noch Verwaltungsbeamte; nur hie und da eine Ausnahme, welche die Ausschließung als Regel um so deutlicher hervortreten ließ. Gelbst von der Advofatur waren sie zwar durch fein eigentliches Geset, aber bis zur Aufhebung des numerus clausus durch die Abung bei den Ernennungen ausgeschloffen. Rurg, allen diesen Zweigen des öffent= lichen Lebens waren sie fremd. Will man also resumierend den politischen Gewinn festlegen, welchen die Juden aus der neuen Ura gezogen haben, so muß man sagen, sie haben zwar prinzipiell das gleiche Recht erworben, aber nur im allergeringsten Make direkt für sich selbst ausgenütt. Die im öffentlichen Leben er= III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart reichte Stellung stand tief unter ihrer unbestrittenen ökonomischen Bedeutung.

Hatten sie eine stärkere oder sogar eine starke Bedeutung auf anderen Gebieten des öffentlichen Lebens, als jene, die ich hier aufgezählt? Ich kann auch bei genauer Um= und Rückschau nur einen Zweig der öffentlichen Tätigkeit nennen, auf welchem sie sich bezeichnend und bedeutend geltend gemacht haben: die Zeitungspresse. Den Anteil der Juden an der Journalistik auch in diesem Zeitraume festzustellen, dürfte um so mehr am Platze sein, als ja ihr Gewicht und Einfluß in dieser Periode gewaltig zuzgenommen hatte.

Das kann jedoch nicht gut geschehen, ohne deren Entwicklung überhaupt zuerst darzulegen, was hinwieder ohne eine kurze Skizzierung der entstandenen und das öffentliche Leben besherrschenden Parteien nicht gut möglich wäre.

Als nach dem Débacle des Absolutismus im Jahre 1859 die Finangnot des Staates die Rückfehr gum Verfassungsleben erzwang, waren in der Bevölkerung eigentliche Varteien noch gar nicht bemerkbar. Es herrschte damals ungeteilt und ununterschieden die liberale Gesamt= und Grundstimmung. Geführt wurde das politische Leben durch die prominenten Männer der Bürgerschaft, welche in dem abgelaufenen Dezennium trot des Druckes, auf der Tribune des Gemeinderates, der Handelskammer oder bei aktuellen Angelegenheiten usw. hervorgetreten waren und die all= gemeine Aufmerksamkeit erregt hatten. Sagen doch auf den Banken des Gemeinderates, wie schon erwähnt, Perfönlichkeiten wie Mühlfeld, Berger, Ruranda, Männer, welche bedeutende, zumindest in Ofterreich nicht häufige, politische Renntnisse besaßen, in der Bewegung des Jahres 1848 Erfahrungen ge= fammelt, die große politische Schule des konstituierenden Reichstages in Rremfier durchgemacht hatten, furz reife Politiker. Den obersten Schichten der Intelligenz schlossen sich die besten und intelligentesten Mitglieder der erwerbenden Stände, Industrielle, Raufleute, Versonen des höheren Lehrstandes usw. an; es bildete sich eine Leitung der liberalen Sache heraus. Sie war von zweifel= los freisinniger Tendenz, magvoll in ihren Zielen, mit den tat= fächlichen Verhältnissen und Möglichkeiten rechnend und was sie

ja als Vertreterin des Reichszentrums nicht anders sein konnte - deutsch. Die liberale Sache war damals gleichsam selbstver= ständlich und die hier gezeichneten Prinzipien fanden eine ae= raume Zeit hindurch keine Opposition. Diese politischen Flitter= wochen mußten ein Ende nehmen. Weiterhin nämlich fam, was noch immer eingetreten ist und eintreten wird. Wenn und wo einmal eine politische Bewegung vorhanden, finden sich immer Männer, welche durch ihre Meinungen und Neigungen, vielfach gerade durch die Unklarheit in ihren Ideen und Unschauungen, sowie durch persönliches Temperament über den durch die Rührung gezogenen Rahmen hinausgehen wollen, gegen ihn anstürmen. Diese Einzelnen werden zu kleinen Gruppen und sobald von einer Seite ein Unftof bagu geschieht, werden sie zu einer "Bartei" zusammengefaßt. In den hier geschilderten Jahren trat die noch frische Erinnerung an das Jahr 1848 hinzu; viele, welche die Freiheitsbewegung mitgemacht hatten, wollten jest unmittelbar wieder dort anknüpfen, wo sie abgebrochen hatten. Ihnen war die liberale Bartei gegen das Nahr 1848 rückständig; sie griffen nach einer politischen Idee aus dem Wort= und Gedankenschate bes Revolutionsjahres, nach einem "Schlager"; er fand sich in der Konstituierung einer dem liberalen Bürgertum weit voraus= eilenden demokratischen Partei Wiens. Die Männer, welche sie gründeten, Oftwald, ein vormärzlicher Zensor Umlauft, ein Realschulprofessor Rletinsty und andere mehr gehörten keines= wegs zu den irgend durch Befähigung, Leistung oder Stellung Hervorragenden. Blog einem von ihnen, einem vormaligen Offizier, zur Zeit ebenfalls Realschulprofessor, Czedik, wird später durch Rähigkeit und politische Rindigkeit eine große politische Laufbahn beschieden. Die den Gründern fehlende perfönliche Bedeutung verhinderte nicht die weitere Entfaltung der Partei. Sie bestrebte sich natürlich in erster Linie, auf die Wahlen Ginfluß zu gewinnen. Was sich aber sehr bald offenbarte, war, daß sich in der Be= völkerung Wiens für eine wirklich, d. h. rein demokratische Partei fein Boden fand.

Ich meine nämlich für eine solche, welche unter Ignorierung der speziellen wirtschaftlichen oder überhaupt materiellen Interessen der einzelnen Rlassen, Schichten und Berufe einzig und allein

den idealen Prinzipien einer reinen Demokratie im Sinne des Jahres 1848 zum Siege verhelfen will. Für die Betätigung eines solchen Programms waren die Schichten, aus welchen diese Gründer allein ihre Unhänger werben und finden konnten, in Wirklichkeit nicht zu gewinnen. Sie sehten sich aus der Masse der Rleinbürger zusammen, welche ein Wahlrecht besaßen. Und diese waren keine Demokraten, überhaupt keine Staatspolitiker, für nationale und Versassungsfragen, für Ausbildung der freisheitlichen Grundlagen, für Staat und Verwaltung, für Fragen der Reichs= und inneren Politik waren sie nicht zu gewinnen.

Für Materien, denen die liberale Partei mit größerem ober geringerem Glud und Geschid, aber immer unausgesett ihre Aufmerksamkeit zuwendete, hatten die Ungeworbenen, dieses seltsame Rorps der Wiener Demokratie weder Verständnis noch Interesse. Was sie kümmerte, ihren Groll erregte, war einzig die Satsache, daß nicht sie, doch die numerische Mehrzahl, nicht der dritte, sondern der erste und zweite Wahlförper, nämlich die bessere, oder besser gesagt, die durch Vermögen, Erzichung, Stellung distinguiertere Bürgerschaft die Stadt regierte und verwaltete, daß durch das Gemeindestatut in der Einrichtung der Wahlkörper biesem Stand der Dinge eine weitreichende Garantie geschaffen wurde. Die übergroße Masse dieser der "dem ofratischen Bartei" Angehörenden ersehnte nur den Sturg der patrigischen Regierung im Rathaus, für den wollten sie kämpfen. Ihr ganzes Interesse erschöpfte sich auch daher tatsächlich in dem Rampfe um die Aufnahme der kleinsten Steuerträger, der sogenannten 10 und 5 Guldenmänner und womöglich um die Aufhebung der Wahl= förper selbst. Wirkliche Demokraten zählte diese Partei sehr wenige.

Ihr politischer Faiseur Dr. Ferdinand Schrank war sicherlich ein tüchtiger Agitator, aber ein Demokrat "ganz eigener Art", d. h. mir erschien er durch die Entschlossenheit, mit der er in seder seiner Reden sosort auf das tiefste Aiveau seiner Zuhörer hinunterfiel, als ein Demagog. Demagogen haben nur Absichten, keine Grundsähe. Und Dr. Schrank hatte, kaum, daß er im Gemeinderate seine Wahl zum Vizebürgermeister durchgeseht, keine andere Sorge als die, seine Erhebung in den Adelsstand zu ersbetteln.

Der einzige Mann von innerer Bedeutung und wirklich demofratischer Gesinnung, welcher sich etwas später der demokratischen Partei anschloß, Ferdinand Kronswetter, ein Streiter von Wissen, Salent und Semperament, blieb "ein General ohne Armee". Er verdankte seine späteren Mandate nicht der Partei, der er nominell angehörte, sondern den Liberalen, welche er bekämpst hatte.

Diesem Stand der Dinge entsprechend, mußte die Führung der Partei bald in ganz andere Hände übergehen. Ihre Häupter wurden der Rupferschmied Franz Löblich und Johann Steudel, ein Gastwirt vor der Favoritenlinie. Beide waren reich geworden, der erste durch sein Gewerbe, der zweite durch die Verbauung der zu dem Wirtshaus gehörenden weiten Felder, aber der eine wie der andere waren in ihren Anschauungen und sozialen Gestühlen Rleinbürger geblieben. In diesem Sinne und in dieser Tendenz sührten sie, namentlich Steudel, den Ramps für die Zehnzund Fünsguldenmänner, erreichten deren Aufnahme, ohne im geringsten Demokraten zu sein oder zu werden. Steudel war ein jovialer Wiener, welcher eigentlich die ganze öffentliche Sache nicht tragisch nahm; Löblich aber ein verbissener sozialer Reaktionär. Beide Herren hatten es entschieden abgelehnt, mit Gehilfen zussammen am grünen Sisch zu beraten.

Auch diese beiden mußten bald verschwinden. Sie waren dem Heerhaufen der "kleinen Leute" noch viel zu groß und genossen darum nicht lange ihr Vertrauen. Der erste Gebrauch, welchen die 10 Fl.=Männer von ihrem Wahlrecht machten, war, daß sie Steudel bei einer Reichsratswahl durchfallen ließen. Löblich ge= wann eine andere öffentliche Richtung, die ihm viel sympathischer war als die ganze Politik. Allgemach hatte die 1859 gewährte Gewerbefreiheit, trohdem sie vorher von allen Seiten verlangt worden war, die Unzufriedenheit der Rleingewerbetreibenden erzegt; es hatte sich eine Gewerbepartei mit dem Programme der Aushebung der Gewerbefreiheit und Wiedereinsührung der Zunstgebildet und als Repräsentanten der Bewegung einen Gewerbetag geschafsen; Löblich wurde der Obmann und entwickelte sür dieses Programm die größte Tätigkeit. Durch die Bewegung sür Wiederherstellung der alten Zunstverhältnisse gewann der Haupt-

teil der Massen, welche nominell Anhänger der demokratischen Partei waren, aber für demokratische Prinzipien gar kein Verständnis und keinen Sinn hatten, ein ganz anderes konkretes, an ihre materielle Existenz rührendes Interesse und wendeten sich der gewerblichen Agitation zu. Ich kann dem weiteren Detail dieser Parteigeschichte hier keinen Raum geben; ich fasse den Verlauf auf diesem Gebiete durch ungefähr drei Dezennien zussammen:

Die demokratische Partei wurde allgemach zu einem Hause ohne Bewohner, sie existierte nur dem Namen nach. Auß den Massen, welche sie verlassen hatten und den immer neu Hinzustretenden bildete sich nach einigen Wendungen und Wandlungen allgemach eine große neue Partei, im Wesen die des politischen Kleinbürgertums, heraus. Und diese neue Partei hat eine Entwicklung genommen, welche nicht nur für die politischen und sozialen Zustände Wiens, sondern weit über Wien hinaus für das Reich von der stärksten Bedeutung wurde.

Denn aus ihr ist die christlich-soziale Partei geworden, die Wien beherrscht und durch diese ihre Herrschaft dann weiters den Anstoß zu einer gleichen Parteibildung für das ganze Reich gegeben hat. Dieses Stück aus der inneren Geschichte Wiens hier, wo es sich nur um eine Schilderung der Presseusstände handelt, zu versolgen, würde den Fluß der Erzählung aushalten, den Zusammenhang stören. Daher süge ich für jene Leser, welche sich über diese jüngste politische Vergangenheit unserer Reichschauptstadt eingehender zu informieren wünschen, in der unten solgenden Vote eine kurze Skizze dieser Bewegungen und ihrer sozial-geschichtlichen Charakteristik hinzu.).

<sup>1)</sup> Diese Borgänge in der politischen Geschichte des heutigen Wien werden in ihrem Charakter ganz klar, wenn man sie mit denen im mittelalterlichen Wien zusammenhält, durch die geradezu drastische Parallelität wird die Wurzel beider bloßgelegt. Der Kampf zwischen den römischen Patriziern und Plebejern, ursprünglich gleichfalls kein anderer als ein solcher rein lokaler innerhalb der Mauern einer Stadt hatte in dem absolutistischen römischen Kaiserstaat sein volles Ende gesunden. Er ruhte vollsständig viel länger als ein Jahrtausend; aber er brach dann mit der gleichen Hestigkeit, mit auch nicht einer einzigen Ausnahme, in allen neu entstandenen Städten des Mittelalters aus, sobald sich neben den, aus den ursprünglichen Grundbesitzern erwachsenen Bürgergeschlechtern welche das

Die beiden Parteien des großen und kleinen Bestikes, Groß= bürgertum und Kleinbürgertum, blieben aber nicht allein, neben ihnen entstand eine dritte. Alles nämlich, was da vom Klein= bürger abwärts sich bewegte und strebte, Gehilfen, Fabriks= und

Regiment der Stadt in ihren Sanden hielten, die Rleinburger in den

Bunften organisiert hatten.

Am mittelalterlichen Wien waren biese Rämpse mehr als drei Jahrhunderte hindurch nicht weniger, sondern sogar heftiger gewesen als in anderen Städten. Gie hatten diese besondere Scharfe dadurch gewonnen, daß die "Landherren", wie man damals die ständische Partei Niederöfterreichs nannte, in ihrem Rampfe gegen die Landesberren die Bunfte gegen bie besitende Burgerichaft unterstütten, welche stets auf Geite des Landesherrn stand. Die Kleinbürger — und wer nicht einer Zunft angehörte, war kein Burger und hatte überhaupt kein politisches Recht — wollten dem aus städtischen Patrigiern, d. h. aus Mitgliedern der Burgerichaft zusammengesetten Rat die Berrichaft über die Stadt, über ihr Bermogen, bie Steuern, Rechtsprechung, Berwaltung usw. entreißen und in ihre Bande nehmen. Diefe Rampfe beginnen in Wien ichon fehr fruh. Es fonnen hier nur die wichtigften angeführt werben. Schon 1296 rebellieren bie Innungen und der gesamte, ihnen folgende Unhang gegen ben Stadtrat und die Burgergeschlechter und muffen mit Waffengewalt zur Ruhe gebracht werden. Sie halt gar nicht lange an. 1309 wiederholt sich ber Aufruhr ber Innungen, geführt von Berthold bem Schützenmeister, Otto Beirog Copn und hanns von Stadelau und muß vom Landesherren unterbrudt werden. Nach mehrfachen kleineren Rämpfen im Laufe bes nächsten Sahrhunderts gibt 1406 der Erbfolgestreit die Gelegenheit zu einem neuen, überaus heftigen Rampfe. Auf der einen Seite stehen der Prätendent, Bergog Leopold und die Sichechen, auf ber anderen famtliche Burgergeschlechter mit bem Stadtrat an der Spike, welche zu bem rechtmäßigen Erben Bergog Ernft halten. Der Sieg wechfelt, 1408 lagt ber Burgermeifter Ronrad Borlauf funf aufrührerische Meister hinrichten, Bergog Leopold vergilt Gleiches mit Gleichem, schickt Vorlauf mit fünf Ratsherren auf bas Schaffott, lagt beren Bermogen fonfiszieren. Ginige Dezennien herrichte verhältnismäßiger Friede zwischen beiden Parteien, aber 1462 entbricht ein völliger Rrieg zwischen ihnen, die unteren Stande, geführt vom Bader= meifter Wolfgang Bolger, bem Urgte Johann Rirchheim, bem Juriften Ebenborfer, bem gewesenen Babetnecht Ondenader und anderen, fonstituieren gewaltsam einen neuen Stadtrat mit Bolger als Burgermeifter. Der Raifer taffiert die Wahl, ernennt einen anderen Burgermeifter, bod die Bunfte halten an Solger fest, belagern den Raifer in feiner Burg. Der Raiser wird befreit, aber schließlich geht er mit den streitenden Parteien auf einen Frieden ein, bei welchem die zwei miteinander verbundeten Landherren und Bunfte gegen die Ratspartei im Vorteil bleiben. Der lette ber größeren, zu erwähnenden Rampfe in der Bürgerschaft ent= brannte 1519 nach dem Tode des Raifers Mag. Nach wiederholtem gewaltsamen Wechsel des Stadtrates endete er mit der Unterdrückung der aufständischen Bürgerschaft, der hinrichtung nicht nur der Abeligen v. Buch=

sonstige Arbeiter, die kleinsten Angestellten usw. standen diesen "bürgerlichen priviligierten Demokraten" gang ferne. Namentlich Die Arbeiter fühlten instinktiv, daß in diesen Meistervereinigungen ihre Interessen keine Förderung finden könnten, und so hatte sich

beim und Giging, sondern auch mit der des Burgermeifters Siebenburger, bes Gärbers Riener und der anderen Meister Prasch, Schlagintweit, Schwarz und Flaschner.

Schon diese wenigen Nachrichten geben ein deutliches Bild von dem ausgesprochenen Gegensate zwischen der oberen und unteren Burgerschaft Wiens im Mittelalter. In meinen verschiedenen Unblikationen gur Gewerbefrage bin ich auf diese innerstädtischen sozialen Berwürfnisse wieder= holt und ausführlich zu sprechen gekommen; hier genügt es, weiter nur barauf hinzuweisen, daß diese, wie bekannt, mit dem allmählichen Erstarken der absoluten Landesmacht und der Unterwerfung der Städte unter die Gewalt bes Landesherrn im 16. Sahrhundert ein Ende gefunden haben. Auch hier in Wien vollzog sich bas Gleiche. Der Rat der Bürgerschaft blieb wohl bestehen, aber seine Bedeutung verschwand. Die Verwaltung ber Stadt hatte der Magistrat, welcher ein Wertzeug der Regierung mar; eine Geftaltung, die noch gulett durch das von Josef II. erlassene neue Organisationsstatut einen erneuerten und scharfen Ausdruck gefunden hat. Der erzwungene Friede war auch durch das Jahr 1848 nicht unterbrochen worden. Denn die Bewegung desselben war eine allgemein freiheitliche, feine innerstädtische. Dann hatte durch das weitere Dezennium bes Ab= solutismus wieder die frühere Stille geherrscht. Da zeigt sich nun in bem Momente, als mit der Februarverfassung ein politisches, anscheinend gesundes Leben entstand, die mertwürdige Satsache, daß sich sofort, wie oben ergählt, ber untere, breite Teil ber Bürgerichaft, Gewerbetreibende, Rlein= händler, die nicht aufgählbaren, vielfachen Berufstätigen, inklufive der in Wien überaus gahlreichen kleinen Beamten aller Rategorien, kurg nach dem heutigen Ausdrud die "kleinen Leute" im vollen Bewußtsein eines Gegenfates zu ben oberen Schichten die erfte ihr burch bie Gründung eines demofratischen Vereins gebotene Gelegenheit benützten, um sich, wenn auch unter falscher Flagge, eine ihren speziellen Interessen gewidmete Organisation gu geben; daß sie in weiterer Folge dieses theoretisch aufgerichtete, der gangen Bevölkerung gewidmete Gebäude verlaffen und fich bestreben, eine agita= torische Bertretung zu finden, welche einzig und allein die Durchsetzung ihrer politischen, sozialen und materiellen Wünsche zur Unfgabe hat.

Jede aus der Bevölkerung hervorgehende Bewegung, gleichviel ob ihr Biel richtig ober unrichtig, schafft fich ben ihr entsprechenden führenden Mann, hat sich ihn auch zu allen Beiten geschaffen. Für die hier gezeichnete heißt er Queger. Er stammte aus charakteristisch kleiner Provenieng; als der Sohn eines Magistratsdieners - in seinem ganzen Wesen, Denken und Rühlen ein Wiener dieser Schichte. Begonnen hatte er seine politische Rarriere allerdings als Schützling und Günftling bes konservativsten Mit= gliedes der im Rathause regierenden Partei, des Vizeburgermeisters von Rhun und als Gefretar des starren Burgertlubs auf der Landstraße. Aber durch die Unterstützung Rhuns in den Gemeinderat gelangt, verläßt er die

zu gleicher Zeit aus der Masse die Arbeitergruppe herausgehoben, welche, trotzem sie anfänglich in politisch unfähigen und nicht immer saubern Händen sich befand, zu einer vom Ursprung an bedeutsamen, der sozialdemokratischen Partei wurde.

Partei, tritt in die Linke bes Saales. Doch ist auch diese zu jener Beit gleichfalls noch eine liberale Partei, sie dient nicht seinen politischen und schon wachen persönlichen Zielen. Durch Salent und Semperament, burch Geschidlichfeit und Satigfeit gelangt er bald zu großem Ginfluß. Er findet bort einen Arbeitsgenoffen, den icon früher einmal flüchtig erwähnten med. Dr. Janag Manbl. Alls charafteristische, wenn auch nicht fehr erfreuliche Erscheinung verdient er ichon als psychologisch merkwürdig einige Worte. Einer Familie angehörend, beren Mitglieber nur nach Reichtum strebten, zumeist ihn auch erreichten, war er allein zum grim= migen Saffer ber gangen reichen Bourgeoifie, getauft oder ungetauft, geworden. Er vertauschte ben medizinischen Beruf mit dem politischen, sammelte in feinem Begirke, dem dritten, um sich eine Partei, die gleich= falls icon erwähnte Schotterpartei, der man diefen Namen gab, weil er feine Agitation mit einer Berdächtigung ber Vorgange bei ben Schotter= lieferungen begonnen hatte. Er fette Diefe Sattif fort, verdächtigte Die Rommunalverwaltung überhaupt, fand immer nicht Zuhörer und Unhänger und gelangte schließlich in den Gemeinderat, in welchem er fofort als ein Gegner seiner Majorität, der liberalen Bartei und des obern Burger= tums überhaupt auftrat. Der Mann hatte Ideen und Energie, erinnerte uber in seinem gangen Wefen und Gehaben burchaus an die Manner des Konvents von 1793. Die beiden, Lueger und Mandl, verbünden sich und schaffen die "Linke" zu einer neuen Partei, der sogenannten "liberalen Wirtschaftspartei der vereinigten Linken", um, in die fie auch Die sogenannte "äußerste Linke" einzutreten zwingen. Die neue Partei hat noch nicht die numerische Majorität, aber sie ist hauptsächlich burch Lueger gegen die Mittelpartei die ungleich rührigere, geschicktere und regiert barum im Saale. Lueger ist noch nicht ber nominelle Obmann, doch er führt sie, er beherrscht sie, und unter dieser seiner Herrschaft andert sie ihren Charafter, sie vertritt das Rleinbürgertum; bei ben Wahlen forgt er bafür, daß in allen Begirten womöglich nur Manner diefer Richtung neu gewählt werden, so daß seine Partei ein kompaktes Werkzeug in feiner Sand wird. Der Gegenfat zwischen ben beiben Geiten bes Saales ist kein politischer, die Gegnerschaft der Partei Luegers gegen die Mittel= partei, wie sich die Rechte nannte, ist durchans ein sozialer, wie jener bon mir soeben geschilderte in Wien vom 13.—16. Jahrhundert. Er trat fo lebendig hervor, daß man blind fein mußte, um ihn nicht zu sehen. Schon 1882, ba Lueger noch am Beginne seiner Laufbahn ftand, ich nur zwei Jahre Gelegenheit gehabt hatte, ihn zu beobachten, habe ich in einem meiner Gewerbeartikel, in denen ich die Gewerbefreiheit gegen den Unfturm der neuen Gewerbepartei verteidigte, gur Charatterisierung ben soeben ergählten Rrieg zwischen den handwerkern und Burgern Wiens geschilbert, und diese Auseinandersetzung folgendermaßen geschlossen: "Es führt die handwerker heute zwar kein Bäcker wie Wolfgang Holzer,

Es bestanden also schon in der ersten Hälfte der sechziger Jahre drei politische Parteien: die pseudo-demokratische der Klein-bürger, die sozialdemokratische der Arbeiter und selbstverständlich die liberale Partei, welche damals, kann man wohl sagen, die ganze bessere Bürgerschaft umfaßte, d. h. den ersten Wahlkörper sast ausschließlich, den zweiten größtenteils und von dem dritten

sondern ein achtbarer Aupferschmied; aber als wollte die Geschichte die innere Gleichartigkeit der heutigen Bewegung mit der mittelalterlichen geradezu drastisch erweisen, als wollte sie zeigen, daß derselbe Boden unter gleichen Bedingungen dieselben Früchte zeitigt, ist auch heute dersienige Inspirator, welcher seit Jahrzehnten in sanatischer Weise mit Schrift und Wort sich abmüht, die unteren Schichten des Bürgertums gegen die oberen in Bewegung zu setzen, ein Arzt (Dr. Ignaz Mand), wie Johann Kirchhann anno 1462 und ist gleichfalls wie Shomas Schendorser der Redner dieser ganzen Richtung ein Mann (Dr. Lueger), welcher trot seines Voktorbutes und Aldvokatenstandes die soziale und geistige Zusammengehörigkeit mit den kleinsten Schichten des Bürgertums weder verleugnen kann noch will."

Aus dieser seiner haut konnte er nie heraus - er wollte es auch nie, im Gegenteil, mit jedem Sage wurde sein entschiedener Wille einzig

der Führer dieser Partei zu sein, deutlicher.

Darin lag ber innere Grund, daß durch langer als ein Dezennium alle seine Versuche, durch die Wahlen seiner Vartei die wirkliche Majorität im Gemeinderat zu verschaffen, vergeblich waren. Der erste Wahlkörper stand ihr gang, der zweite zum größten Seil gegnerisch gegenüber, der gangen Schar ber Intellettuellen war die Richtung Lueger = Mandl anti= pathisch. Seine Absicht erreichte er erst burch ben Ginbruch ber antisemi= tischen Bewegung. Nach furgem Schwanten wurde er beren Saupt, proflamierte, nachdem bas Schlagwort der "bereinigten Chriften" seine Wirkung nicht recht tun wollte, bie "driftlich-foziale Partei". Diefer soziale Ginichlag, wenn auch ohne Aufrichtigkeit und ohne ehrliche Absicht in bas Programm eingefügt, brachte ihm vollen Erfolg. Er zog auch alle jene Rreife an, welche burch bie bloge Judenhete nicht zu gewinnen gewesen, und brachte ihm jene Berrichaft über Wien, Die für Die Partei noch heute besteht. Sicherlich hat sie nicht das geringste getan, um den Namen einer sozialen Partei zu verdienen, nicht das geringste ift von ihr für jenes kleine Burgertum geschaffen worden, welches ihr zur Herrschaft verholfen hat. Dies zeugt jedoch in keiner Weise gegen die von mir gegebene Entstehungsgeschichte biefer Partei, fondern fur bie Urteilslosigfeit und Leichtgläubigkeit biefer Maffen. Wer mit "fehenden Augen" burch die Beit von 1860-1880 hindurchgegangen, wird mir rudwärts blidend, beiftimmen muffen, daß das Material, aus welchem die antisemitische Partei gebildet hat, mit jener Schichte Rleinburger, aus welcher Die Gründer des demokratischen Bereines versucht hatten, Demokraten gu machen, genau bas gleiche war. Der Rleinburger ift und war zu allen Reiten der aleiche.

einen nicht unbeträchtlichen Teil, speziell des I. und II. Bezirkes, durch die in demselben befindlichen Juden.

Welche Vertretung hatten nun diese Parteien durch die Zeitungspresse gefunden? Die zweitgenannte, die sozialdemokratische, in der ersten Zeit eigentlich keine, zumindest nicht in den Tageszeitungen. Von den letzteren hatte nur eine einzige, die inzwischen entstandene "Ronstitutionelle Vorstadtzeitung" des vormaligen Buchhändlers und Gemeinderates Hügel der Arbeitersfrage ihre Spalten überhaupt geöffnet; allwöchentlich gab sie auf der letzten Seite des Vlattes eine "Arbeiterzeitung" von nur sachlicher, nicht parteimäßiger Haltung herans; der kollektivistischen Idee opponierte sie, als ein Organ der sozialdemokratischen Partei konnte sie nicht gelten.

Die Partei gelangte zu einem solchen erst viel später, nachdem sie die vielsach vorhandenen anarchistischen Clemente abgeschüttelt hatte, durch ihre "Arbeiterzeitung". Diese hatte in der ersten Zeit sehr hart um ihre Existenz zu kämpsen, befindet sich aber schon seit einer Neihe von Jahren in einer guten und gesicherten Position, und diese war ihr nur dadurch geworden, daß, wie die sozialdemokratische Partei aller Länder ihre Siege häusig nur daburch erreicht, daß sich ihr bei den Wahlen alle unzufriedenen bürgerlichen Clemente anschließen, so sind die Abonnenten der Arbeiterzeitung zu einem wesentlichen Teile jene, welche, ohne Sozialdemokraten zu sein, aus den verschiedensten Motiven mit der Bourgeoiß=Presse nicht zufrieden sind.

Diese Entwicklung der sozialdemokratischen Presse gehört erst den letzten Dezennien an, in jener Zeit konnte sie nicht bedeutend sein; die Partei selbst stand in ihren Anfängen, hatte keine Organissation und war darum von keinem großen Umfange. Wie stand es dagegen um die journalistische Vertretung des Rleinbürgerstums, der oben explizierten pseudosdemokratischen Partei? Ich erinnere an die Provenienz und Tendenz der Morgenpost des Dr. Landsteiner; die alte Blindheit, die Verwechslung des gesamten "Volks" mit dem Rleinbürgertum verschwand auch jetzt nicht für sie und in dieser Blindheit ergriff sie gleichsam mechanisch sieh Partei des letzteren und vertrat seine vermeinsslichen Interessen mit aller Schärfe. Das zeigte sich namentlich darin,

daß ihre Leiter für das, was sich auf dem Gebiet der Sozialdemokratie regte und bewegte, kein Auge und kein Ohr hatten
und als später die Bewegung für die Herstellung der alten Zünste
einsetzte und sich in den Gewerbetagen ein mächtiges Zentrum
schuf, die Morgenpost, trothem Eigentümer und Herausgeber
wiederholt gewechselt hatten, diese Bestrebungen sofort als ihr Hauptprogramm aufnahm und direkt das offizielle Organ des Gewerbetages wurde. Die reine politische Demokratie hingegen
und noch mehr die Sozialdemokratie blieben ihr vollständig fremd.

Die Entwicklung der Verkassungsära nach dem Sturze Belcredis brachten ihr jedoch eine Konkurrenz, welcher sie allmählich unter-liegen sollte. Es geschah Landsteiner, was er Zang angetan hatte; der gewonnene Reichtum hatte ihn träge gemacht und die Leitung war an einen Mann gesallen — Moriz Szeps — welcher ihn in den zur Führung eines Volksblattes nötigen Begabungen noch weitaus überragte.

Belcredi hatte, um die Wiener Wählerkreise für seine Sistierungspolitik zu gewinnen, eine offiziöse Zeitung — das Wiener Tagblatt — stempelfrei und zu einem bis dahin unerhört billigen Preise, nämlich zu 1 Kreuzer erscheinen lassen. Nach seinem Sturze wurde auch das Erscheinen dieses Blattes sistiert. Moriz Szeps erwarb in Gesellschaft mit vier Kollegen von der Morgenpost für wenige tausend Gusden das sistierte Organ und begann es von neuem als das "Neue Wiener Tagblatt". Die Entstehung dieser Zeitung bildet in der Geschichte des Wiener Volksblattes wieder eine bemerkenswerte Phase.

Seit Gründung der Morgenpost war die Erkenntnis des sozialen Inhaltes jeder inneren Politik, wie sie ja schon aus der Entstehung der Arbeiterpartei klar werden mußte, außerordentlich gewachsen und Szeps sehlte sie ganz und gar nicht; aber wenn auch nicht im Wesen, so doch in der Taktik folgte er einem neuen Wege. Das "Neue Wiener Tagblatt" war ja keine Parteigründung, sons dern eine journalistische mit dem Zwecke, dem Gründer Stellung und Vermögen zu schaffen. Hierzu sollte das neue Blatt den größtmöglichen Absat gewinnen und darum in seinem Charakter den weitesten Rahmen zur Schau tragen. Der Hauptsache nach sußte auch das Blatt auf dem Kleinbürgertum; aber es akzeptierte

als bestechendes Aushängeschild die von den kleinbürgerlichen Pseudo-Demokraten geführte falsche Flagge und demonstrierte seinerseits durch den gewählten Untertitel: "Demokratisches Organ", ein Appell — jedweden zum Eintritte einladend.

Daß das neue demokratische Organ gang und gar undemokra= tisch war, zeigte sich eklatant barin, daß es genau so wie die Morgenpost die reaktionäre Gewerbepartei mit aller Rraft unter= ftütte. Der Unterschied bestand nur darin, daß in der Morgen= post ein waschechter Reaktionar, der Mechaniker Schneider, offen, im Neuen Wiener Sagblatt der Manchestermann Josef Neuwirth, welcher aus einem Baulus zum Saulus geworden, anonym in einer Reihe von Beilagen, welche das Blatt ihm zu diesem Zwecke eigens zur Verfügung gestellt hatte, für die gleiche Sache kämpften. Neuwirth war in dieser Frage vollständig kenntnislos und das, was er über dieselbe brachte, koum einer Antwort wert. Immerhin verdient der Mann durch die journalistische Stellung, welche er feinerzeit innegehabt, hier eine Erinnerung. Er hatte das Voly= technitum absolviert, aber diese Laufbahn aufgegeben und in der Fichtegasse Aufnahme gefunden. Er war ein unendlich fleißiger Mensch; alles, was er schrieb und sprach, triefte von Schweiß; wirklichen Geift besaß er weniger, aber eine unendliche Einbildung auf jede seiner Leistungen und er gehörte dadurch zu den Un= angenehmen. 2118 Hauptmitarbeiter bes Ekonomisten wurde er natürlich eine gesuchte und umschmeichelte Verson und glaubte fest, für eine große politische Laufbahn prädistiniert zu sein. Er trat aus dem Blatte aus und der Generalsekretar der Oft.=Ung. Bank, Lucam, für beffen Bankpolitik er ein bides Buch "Bankakte und Bankstreit" publiziert hatte, empfahl ihn Brunner Handelskammer für ihr erledigtes Mandat in den Reichs= Diese Rorporation war selbstverständlich eine solche von Schutzöllnern, aber seine Bekehrung ließ ihn das Mandat er= reichen. Er starb jedoch nach wenigen Jahren, ohne im Reichsrat auch nur annähernd jene Bedeutung erreicht zu haben, die er für sich in Anspruch genommen hatte.

Die Taktik Szeps, nämlich sein Festhalten an der Partei des Rleinbürgertums, zeigte sich nicht nur in der Unterstützung derselben in ihrem Kampke um die Aushebung der Gewerbefreiheit

und Wiedereinführung der Zunft; eines der tätigsten Mitglieder seines Büros, Heinrich Reschauer hatte als seine Hauptausgabe speziell die Verbindung des Blattes mit dieser Partei sorgsam und ohne Unterlaß zu pflegen. Und man konnte diesen Mann täglich, ich möchte sagen, stündlich im Verkehr mit deren Häuptern Steudel, Löblich, später mit Lueger und Dr. Ignaz Mandl sehen.

Szeps überflügelte mit seinem Neuen Wiener Tagblatt Landsteiner und sein Blatt weitaus und das war nicht zum Verwundern. Die spezisisch journalistischen Talente, welche Szeps besaß, waren geradezu phänomenale. Mit der gleichen Leichtigkeit und journatistischen Sicherheit verstand er jedem aktuellen politischen Erzeignisse eine geistreiche Seite abzugewinnen, schrieb er ein glänzendes Feuilleton, konnte er seinen Lesern in einer Reihe von Urtikeln das Problem der Valutaregulierung klar und durchssichtig popularisieren und verfaßte während einer Haft, die er aus einem Preßprozeß davongetragen, einen für den größeren Teil seines Publikums anziehenden spiritissischen Roman (letztere beide in seinem späteren, dem Wiener Tagblatt).

Welche Bedeutung man in der Zeitungsphäre selbst dieser Journalistenschöpfung beimaß, geht deutlich daraus hervor, daß sie überall nachgeahmt wurde. Aicht weniger als 179 Blätter, wie aus jedem Zeitungsfatalog zu ersehen, sind in verhältnismäßig kurzer Zeit in Deutschland und Österreich, wenn auch nicht alle mit der gleichen Tendenz, so doch fast alle unter dem gleichen Titel, mit der gleichen Mache und Methode gegründet worden, nicht wenige von ihnen mit gleichem oder annäherndem Ersolge.

Mit diesem großen journalistischen stimmte jener für seine Person ganz und gar nicht. Die Ursachen lagen in seinem Wesen und Charakter. Er war kein wirklicher Politiker. Dazu sehlte ihm jener tiese politische Ernst, welcher auß ganzer Scele kommen muß und auch dem Journalisten, wenn er zur Bedeutung gelangen soll, nicht sehlen darf. Statt einer wirklichen Überzeugung hatte er nur eine Neigung: eine persönliche für die Polen. Und auß diesem Grunde handelte er mehr als einmal, als wäre er wirklich ein Föderalist. Was ihm sehlte, war Stetigkeit und Festigkeit. Ganz ungerechtsertigt verließ er das Neue Wiener Tagblatt und gründete ein Konkurrenzunternehmen, das

Wiener Tagblatt, was ihm von der öffentlichen Meinung sehr verübelt wurde. Das Blatt verschwand, seine Arbeit und sein Leben waren förmlich im Sand verlausen, noch bevor er frühzeitig aus dem Leben ging. Das von ihm verlassene Neue Wiener Tagblatt hat dann unter anderer Leitung an Umfang und Inhalt, Leistung und Bedeutung so gewonnen, daß es sich von einem großen Blatte nur mehr durch das Beibehalten des kleinen Formates unterscheidet. Aber da nach einer alten Erschrung ungestraft kein Blatt seine Entstehung vergessen darf, muß es auch jeht noch vielsach auf jene Schichte der Bevölkerung, für welche es gegründet worden, Rücksicht nehmen.

Bum Schluffe: Durch welche Preffe waren die Intereffen der damals noch wichtigsten Vartei, der oberen Bourgeoisie vertreten? In den ersten Nahren diefer Periode nur durch die zwei im Nahre 1848 entstandenen: "Die Ostdeutsche Post" und die "Presse". Lettere war auch weiterhin der ersteren an Verbreitung und Ginfluß außerordentlich überlegen. Aber auf diesem Gebiete war im Kahre 1864 noch vor der Gründung des Neuen Wiener Tagblatt das haupt= und größte Erzeugnis der Wiener Jour= nalistik die "Nene Freie Presse" von den beiden Redaktions= mitgliedern der alten Presse, Mar Friedländer und Michael Etienne, sowie von dem mitaustretenden Chef=Aldministrator Adolf Werthner ins Leben gerufen worden. Werthner war gleich Friedländer ein Breslauer und beide konvertierte Juden, Stienne Voll-Wiener und Chrift. Friedlander war in seinem politischen Denken und Rühlen vollständig Ofterreicher geworden, aber in seinem Wesen lag eine Stärke und Entschlossenheit des Willens, eine Schärfe und Berbheit, die nicht öfterreichisch anmutete. Das Wiener Publikum war seinem Wesen wohl auch nicht sympathisch, das konnte er im persönlichen Verkehr sogar nicht verbergen; zugänglich, angeregt und mitteilsam war er nur mit Berufsgenoffen und liberalen Berufspolitifern, wenn er fie der Personlichkeit nach schätte. Personen aus dem Bublifum gegen= über, auch wenn sie zu den ersten gehörten, war er von einer fast verletenden Anappheit.

Die Zeitung eroberte sich wie im Sturme die ganze gebildete Lesewelt, einerlei welcher Parteirichtung; denn es hat wohl noch

nic ein Blatt gegeben, welches von den Gegnern so eifrig gelesen wurde und wird, wie die "Neue Freie Presse". Zangs "Presse" war sofort überflüssig geworden. Die Eroberung gelang so rasch und durchschlagend, weil die neue Gründung eine richtige und zeitgemäße war. Die Zeitungen schaffen nicht ihre Zeit, sondern umgekehrt, so war auch für das begonnene Verfassungs= und parlamentarische Leben eine größere Zeitung notwendig geworden, mit einem politisch weiteren Rahmen und geistig tieseren Gehalt als sie Zang bot, auch zu bieten fähig und bereit war.

Über Friedländer will ich nur sagen, daß er als Journalist auf einer vor ihm und — nach der Meinung vieler — auch nach ihm von keinem anderen in österreich erreichten politischen Höhe stand; doch muß ich, um der journalistischen Gegenwart Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, betonen, daß dieser Erfolg nicht allein in seiner Begabung lag, sondern auch in der Höhe und Größe der politischen Fragen, in der Größe des Preises, um den damals bei uns gekämpst wurde.

Welcher war damals dieser Preis? Jede große historische Nation wächst über den ursprünglichen Staat hinaus und begründet neue Staaten und Staatensnsteme. Go ichufen in alter Zeit die griechischen Stadtstaaten den Rüsten des Mittelmeeres entlang in ihren Rolonien staatliche Eristenzen, so später die Uraber neue Reiche; so grundeten Spanier Die sudamerikanischen Staaten, ging aus Neu-England das nordamerikanische Staatengebilde hervor. Und so hätte bei normalem Verlauf auch das Reich von den Allpen aufwärts bis zur mittleren Donau ein zweites Deutschland, ein zweites deutsches Reich werden muffen. Das war nur un= vollkommen gelungen. Daß aber dieses Biel, soweit es erreicht worden ift, erhalten bleibe, nicht in sein Gegenteil verkehrt werde, daß den Deutschen durchaus die entsprechende Führung in diesem unscren, wenn auch nach dieser Richtung nicht vollkommen ge= lungenen Staate verbleibe, das war der ungeheure Ginfat, um welchen 1866 gegen Beleredi, 1871 gegen Hohenwarth gekämpft wurde und welcher mehr oder weniger alle die anderen Mit= streitenden auf das damals eingenommene geistige Niveau auf= steigen ließ. Für die Erhaltung des Staates in diesem geschicht= lichen Charakter schlug man sich. Für Friedländer gab es, wenn er an Ofterreich dachte, feine andere Möglichkeit, keinen anderen Gedanken, und als er dieses alte Programm gegen Hohenwarth verteidigte, stieg er auf bis zur publizistischen Rlassizität eines Junius. Der Sieg 1871 war nur ein vorübergehender gewesen. Der Rrieg brach wieder aus und hatte jest einen für die Deutschen unglücklichen Fortgang. Von 1878 an, sieben Jahre nach dem Sturze Bohenwarths und seiner Ziele, wurden Schritt um Schritt die Deutschen auf dem politischen Felde gurudgedrängt, bis von dem alten Unspruche scheinbar nichts übrig geblieben war als jene Unentbehrlichkeit der deutschen Sprache für die zentralistische Verwaltung des Reiches und für die Verhandlungen in der Reichsvertretung, für welche beide fie eines Gesetes gar nicht bedurften. Der von Valach 1848 nach Brag berufene große Slavenkongreß mußte sofort die deutsche als Verhandlungssprache etablieren, weil Sichechen, Bolen, Slovenen, Ruthenen, Rroaten, Serben usw. einander nicht verstanden. Fast sah es aus, als hätten die Deutschen in Ofterreich keine andere Bestimmung mehr, als die, das Material für den weiteren Rulturaufbau all seiner anderen Nationalitäten zu bieten. Es hatte faktisch den Unschein, als gelte ber Rrieg nur dem deutschen Streifen Nordböhmens und der Forderung, innerhalb dieses kleinen Gebietes die Berr= schaft des Deutschtums gegen alle Ungriffe sicherzustellen.

"Es wächst der Mensch mit seinen höhern Zwecken," jawohl, aber ebenso geht er zurück, wenn aus den großen Zielen kleine werden und geworden sind. Der so unendlich kleinere Rampsplatz, die relative Rleinheit der Fragen, um die noch gekämpst wurde, konnten nun auch die kämpsenden Deutschen nicht jene Höhe erreichen lassen, welche sie und allen voran Friedländer in der Neuen Freien Presse 1871 gezeigt hatten.

Nun, wenn nicht alles trügt, stehen wir vor einer großen Wendung. Der Krieg, welchen wir in Gemeinsamkeit mit dem deutschen Reiche gegen die Russen und ihre Verbündeten zu führen gezwungen sind, hat in österreich gegenüber dem nationalen Chauvinismus das Staatsbewußtsein überraschend gestärkt und wird nach dem Frieden den Deutsch=Österreichern gestatten, die fast durch vier Dezennien eingenommene reine Desensivstellung zu verlassen. "Jeder Staat," sagt Sallust (Catilina II.), "kann sich

nur erhalten, wenn er an der Tendenz sesthält, die ihn gegründet." Bei diesem Versuche, für Österreich die alten Fundamente wieder=herzustellen, wird es sich zeigen, welche Dienste ein Organ, wie das von Friedländer geschaffene zu leisten imstande ist.

Trot aller politischen Ungunst hat es an Bedeutung nichts einzgebüßt; noch heute besteht kein Zeitungsorgan, welches für das Land, in dem es erscheint, jene Wichtigkeit besitzt, wie die Neue Freie Presse für österreich.

Erfahrungsgemäß kann in der Journalistik ein solch blendender Erfolg nicht erreicht werden, ohne zur Nachahmung zu reizen. Der Sieg über Hohenwarth hatte die jüngeren Elemente der deutsch-liberalen Bartei — man nannte fie im Gegensat zu Berbst, Gisfra, Sueg usw. die "Jungdeutschen" - fühn gemacht. Die Neue Freie Presse, welche doch gegen Hohenwarth mit einer Verve und einem Glanze ohnegleichen gefämpft hatte, genügte ihnen nicht, sie gründeten die "Deutsche Zeitung". Die Gründung war eine deutschanationale, bewußter, sogar programmatischer Weise, mit Ausschließung zwar nicht judischer Gelder, aber judischer Arbeitskräfte. Ihr erster Leiter war ein junger, deutsch=böhmischer Abgeordneter, Vickert, ein fähiger Mann, aber kein Nournalist; ihm folgten andere, unter ihnen, sogar als Eigentümer und Beraus= geber, Heinrich Reschauer, der schon erwähnte vormalige Mit= arbeiter des Neuen Wiener Tagblattes; er hatte zu diesem Zwecke mit seiner bisherigen Stellung auch alle seine bis dahin vertretenen Grundfäße (ich meine ohne große Uberwindung) aufgegeben, in ber "Deutschen Zeitung" war er Schutzöllner, ber schärfste Partisan ber Großindustriellen, des Groß-Bürgertums überhaupt. Seine Wirksamkeit dort steigerte übrigens weder die Situation des Blattes, noch seine Reputation. Die Zeitung nahm einen kurzen Auf= schwung unter der energischen Leitung eines Ruden, Heinrich Friedjung. Er war kein andauernder. Friedjung hatte es sich zur Aufgabe gestellt, das Blatt zu heben und diefer Aufgabe gu= liebe seine ausgezeichnete "Deutsche Wochenschrift" aufgegeben, die einem wirklichen Bedürfnisse eines bestimmten nicht kleinen Rreises entsprach. Das Opfer war umsonst, er mußte dem linken Flügel seiner eigenen Vartei weichen, welche schon damals, bevor noch eine antisemitische Vartei bestand, allem Nüdischen gegenüber sich

bewußt unfreundlich verhielt. Ich glaube aber, daß auch bei Forts dauer seiner Leitung das Blatt ohne Zukunft, weil ohne jours nalistische Existenzberechtigung gewesen wäre; lettere wird nur durch ein wirklich bestehendes Bedürsnis geschaffen.

Ein foldes bestand hier neben der Neuen Freien Breffe für den beutscheliberalen Leserkreis nicht. Unter der späteren Leitung von Emil Auspiter - ein Mann, der feine großen Fähigkeiten leider zersplitterte — verfiel das Blatt immer mehr und nahm schließlich, nachdem es ein deklariert antisemitisches Organ geworden, ein unrühmliches Ende. Das gleiche Schickfal, wenn auch zum Teile aus anderen Ursachen, nahm später die groß angelegte und von dem genialen Theodor Hertfa - Jude und von Haus aus Medicinae Doktor — geleitete "Wiener Ull= gemeine Zeitung". Hinter ihr ftand die sogenannte Bosnische Linke des Parlaments; Plener, Sueg und andere, welche sich in der Frage der Offupation Bosniens von der deutsch-liberalen Partei getrennt hatten. Da die Neue Freie Presse zu den Gegnern ber Opposition gehörte und sie auch sonst zur Vertretung ihrer Unsichten ein großes Blatt haben mußten, verschafften sie und ihre politischen Freunde aus den Rreisen der Industriellen und Finangmänner, welche sich für ben Erwerb Bogniens interessierten, dem Dr. Herkka die Mittel zur Gründung der Wiener Allgemeinen Zeitung. Herbst und Genossen waren hauptfächlich aus deutschnationalen Gründen sehr entschieden gegen die Okkupation; sie befürchteten von einem Zuwachs an Slaven in Österreich eine neuerliche Schädigung der Deutschen. Das neue Blatt sollte in ber Politik das nationale Moment überhaupt, nicht nur das flavische, sondern auch das deutsche, bekämpfen. Für eine deutsche Zeitung mit diesem Programm war in Osterreich kein Boden. Hauptsächlich an der Verkennung dieses Umstandes scheiterte das Unternehmen Hertfas; es fiel, nachdem es von ihm verlassen worden war, in andere und wieder andere Hände, hat sich zwar bis heute erhalten, aber nur als Sechs=Uhr=Albendblatt, ohne sein altes Programm und in geschäftlicher Jusionierung mit noch drei anderen Blättern.

Die beiden Versuche also, das tatsächlich bestehende Monopol ber Neuen Freien Presse zu brechen, sind demnach vollständig

migglückt, trokdem es den Unternehmern weder an Fähigkeiten noch an Mitteln gefehlt hat. Die Versuche werden auch weiterhin fehlschlagen muffen, so lange die Neue Freie Presse ihren Leser= freis befriedigt und sie nicht gealtert haben wird, oder wenn wie seinerzeit bei Beginn unseres Verfassungslebens - eine neue Zeit ein neues großes Blatt verlangt. Diese ihre sichere Stellung ist um so gewiffer, als ethnographisch ber Raum für ein solches Blatt verhältnismäßig sehr knapp zugemessen ist. Im Deutschen Reiche lesen nahezu an siebzig Millionen, in Deutsch= Österreich nur wenige Millionen Menschen deutsch. Das Publi= fum für unsere deutsch geschriebenen Zeitungen war, wenn man von Wien und den anderen großen Städten absieht, im Ver= hältniffe zu der Bevölkerungsziffer ein fehr eingeschränktes und dieses mußte in demselben Mage noch ungünftiger werden, in welchem sich die Journalistik der nicht deutschen Nationalitäten sichtlich hob. Konnte sich doch das zweite aus dem Jahre 1848 stammende große Blatt, die Ostdeutsche Post neben der Neuen Freien nicht mehr behaupten. Ruranda sah das ein und ließ fie 1866 aufhören. Zang fämpfte vergebens noch einige Jahre gegen die geiftige Abermacht Friedlanders, dann verkaufte er fein Blatt. Es ging burch verschiedene Bande, unter Saaffe war es einige Jahre stilles Eigentum der Regierung, für welche Wilhelm Wiener, mein Rollege im Gemeinderate, als Chefredafteur und Herausgeber fungierte. Der Lette in ber Reihe war Davis, ein vormaliger öfterreichischer Offizier. Dieser, der sich in der "Rronenzeitung" ein finanziell sich glänzend rentierendes Blatt ge= schaffen hatte, ließ die "Preffe" eingehen, als ihm unter Badeni von der "Zeit" vorgeworfen wurde, daß er gegen eine merkwürdig hohe Summe im Golde des Ministerpräsidenten getreten sei.

Dagegen hat sich eine andere, gleichfalls aus dem Jahre 1848 stammende Zeitung, ursprünglich nichts als ein Fremdennachweis, später ein liberal=konservatives Organ, "Das Fremdenblatt", bis heute gesund und wohl erhalten. Sein Gründer und Heraus=geber war gleichfalls Jude, der durch seine Unbedeutendheit merk=würdige, später baronisierte Bruder von Heinrich Heine. Er besah persönliche gute Eigenschaften, aber auch nicht eine einzige des Journalisten. Nichtsdestoweniger hat ihn das Blatt zum reichen

Manne gemacht und ihm eine gesellschaftliche Position verschafft. Der politische Leiter war Jsidor Heller. Dieser gründete dann mit Wilhelm Wiener das "Neue Fremdenblatt", aber trot der guten Leitung erlangte es niemals Bedeutung und verschwand, als Franz Leitenberger, welcher das Blatt sinanziell gehalten hatte, nachdem er endlich Baron geworden, demselben seine Sub-vention entzog.

Uls eine charakteristische Erscheinung und zugleich als ein Beleg, daß eine neue Zeitung nur mit Erfolg gegründet werden fann, wenn dieselbe einem allgemeinen Bedürfnisse der Zeit oder auch nur den Wünschen einer speziellen Schichte entgegenkommt, will ich noch das "Illustrierte Extrablatt" anführen. Seine Unter-nehmer waren zwei: O. F. Berg und F. J. Singer, letzterer ein fehr schlecht getaufter Jude. Berg trat nach furger Zeit gurud, Singer wurde alleiniger Eigentümer. Er hatte als Expeditor bei der Morgenpost begonnen; als solcher arbeitete er sich in die Wünsche eines gewiffen Publikums hinein. Aus dem Expeditor murde der Abministrator, später, und zwar mit großem Gewinn für ihn, der Bächter des ganzen geschäftlichen Teils. Dann verließ er das Blatt und schuf den 10= Rreuzer = Roman. Er war ohne alle Bildung, hatte aber für den Absat der gedruckten Ware in diesen Rreisen gute Ideen, wie der Erfolg der Illustrationen, der "Bildeln", wie er sich auszudrücken pflegte, zeigte, sie machten ihn zum reichen Manne. Und dazu hatte er noch Shrgeiz und das Talent, ihn zu befriedigen; er wurde Bezirksausschuß, Ge= meinderat und ein geschicktes, überaus tätiges Mitglied des politi= schen Rleinbetriebes in seinem Bezirke.

Jur Romplettierung des Vildes der Journalistik dieser Dezennien muß ich noch zweier Zeitungen gedenken. Der vormärzliche Wanderer hatte sich, wenn auch sehr schwächlich und ohne alle Bedeutung bis in diese Zeit erhalten. 1860, als die ungarischen Alltkonservativen den Rampf gegen den Zentralismus begannen, machten sie ihn zu ihrem Organ. Durch die "Debatte", welche die ungarischen Interessen mit noch größerer Schärfe als der Wanderer vertrat, wurde er überflüssig und ging ein. Aus der "Debatte" wurde dann die "Tagespresse", die mit wahrer Wut im deutsch-französischen Kriege gegen Preußen und für Frank-

reich eintrat. Ein großer Teil der Wiener Bevölkerung hatte die Niederlage von 1866 nicht verschmerzt, war französisch gesinnt und gehörte darum zu den Lesern dieser Zeitung. Das Blatt war kein vornehmes, aber lebendig und frisch gemacht; doch mit der Niederlage Frankreichs hatte es Berechtigung und Zukunft verloren und hörte auf.

Ich halte nun das von mir gegebene Bild für vollständig genug, um zu erweisen, daß, wie ich schon früher ausgesprochen, die Nuden auch während dieser Beriode im Zeitungswesen ein überaus wesentliches Element gebildet haben. Es zeigt, daß an der Grün= dung und Führung von nahezu allen Zeitungen Ruden in gan 3 hervorragender Weise beteiligt waren. Ich sage ausdrud= lich "Juden" und nicht "die Juden". Der Unterschied liegt auf ber hand und das unmittelbar folgende wird ihn flar machen. Die Ruden haben nun einmal das Schickfal, daß fie mit allem, was sie tun und unterlassen, die - nicht immer wohlwollende oder auch nur unbefangene - Aufmerksamkeit ihrer driftlichen Mitbürger hervorgerufen; natürlich doppelt, wenn es auf einem Gebiete geschieht, welches, wie das Zeitungswesen, eines der wich= tigsten und einflufreichsten des ganzen öffentlichen Lebens dar= stellt. Und so hat denn auch diese starke Seilnahme der Juden an unserem Zeitungswesen im großen Publikum schon oft eine Rritik hervorgerufen. Ist sie begründet? Was hat, frage ich vor allem, Juden in - zugegeben - perzentuell viel höherem Ausmaße als Chriften dem journalistischen Berufe sich zuwenden laffen? Der Grund ist ein sehr einfacher, und, wenn ich so sagen darf, harmlofer. Der Undrang der judischen Jugend zum Studium und zu den intellektuellen Berufen ist seit mindestens einem Jahr= hundert unverhältnismäßig größer als bei der driftlichen. Diese Verschiedenheit entstammt nebst vielen anderen Momenten schon der einen grundlegenden Tatsache, daß der agrifole Beruf, welcher mehr als die Balfte der driftlichen Bevölferung ausfüllt, für die Juden wegfällt, die Juden also überhaupt und schon von Haus aus den nicht agrikolen Berufen sich perzentuell ungleich ftärker zuwenden müffen, als die Chriften; und mit dieser drängen= den Strömung zu den intellektuellen Berufen steht die Möglich= feit, auf diesem Wege Erwerb und Eristens zu finden, im stärksten

Widerspruch. Sie sind auch heute noch durch die Abung des Staates, ihren gesetzlichen Unspruch auf Unstellung nur in mini= malftem Mage zu befriedigen, durch die Ronsequenz, mit welcher Landes=, Rommunal= und so viele andere Behörden sie von ihren Diensten fernehalten und nicht am wenigsten durch gesellschaft= liches Vorurteil von der Mehrzahl diefer Gelegenheiten auß= geschlossen. Und da bot die Fournalistik von dem Momente, da sie entstand, den Juden von Wissen und Rönnen vielfach einen Alusweg. Ich habe hierauf schon dort, wo ich die judischen Intellektuellen des Vormärz geschildert, darauf hingewiesen, daß die= felben zumeist ohne sichere und regelmäßige Existenz waren. Alle diese Juden, welche ich in der Ausführung über das Zeitungs= weser, des Nahres 1848 nominativ vorgeführt habe, sind mehr oder weniger in dieser Lage gewesen und durch dieses Motiv in die Journalistik eingesprungen. Und auch noch von der Gegenwart gilt, daß der jüdische Journalist entweder noch zu keinem Berufe gelangt war ober ihn, weil er nur eine ungenügende Existeng qe= boten, verlaffen hatte. Das bekannte Wort Bismarcks: "Die Journalisten sind Leute, die ihren Beruf verfehlt haben" - in= soweit es richtig — gilt von den jüdischen Journalisten ungleich mehr als von den driftlichen Zeitungsleuten.

Was also hier vorlag, war eine gewisse soziale Nötigung und keineswegs eine besondere Neigung. Sicherlich stünde der Jude viel lieber im Dienste des Staates als Bezirkshauptmann, Statt-haltereirat oder als Güterdirektor im Dienste eines großen Herrn, als in dem des Redaktionsbüros. Der Zeitungsdienst dietet, wie die Erfahrung lehrt, keine sichere Existenz, selbst nicht ersten Kräften, und keine Altersversorgung. Der Journalist stirbt "mit der Feder in der Hand"; und dabei verlangt diese Arbeit eine geistige Anstrengung, wie vielleicht keine andere. Der Journalist ist permanent in einer stillen Aufregung, er ist gezwungen, hastig zu arbeiten, oft sich in den wichtigsten Fragen sofort zu entscheiden und steht unter dem Drucke, daß jeder Irrtum, ja selbst eine kleine Entzgleisung des anderen Morgens von der öffentlichen Meinung kritisiert wird. Aus Neigung zu diesem Veruse haben ihn wohl die wenigsten erwählt.

Und für ebenso unrichtig halte ich die oft gehörte Ansicht,

daß die Juden eine besondere, d. h. größere Fähigkeit für den journalistischen Beruf besitzen als die Christen. Das ist gewiß nicht richtig. Die englische, französische, italienische Presse kennt jüdische Journalisten fast gar nicht, unsere tschechische und polnische sehr wenig; die großartige Presse Aordamerikas, die ganz vorzügliche Australiens werden nicht von Juden gemacht, und ich denke, die Zeitungen all dieser Nationen können sich neben den österreichischen, deutsch geschriebenen sehen lassen. Die Zeitungspresse dieser Länder können wir also füglich bei dieser Erörterung außer Betracht lassen, ich beschränke diese auf jene österreichs und das zu Sagende gilt auch für Deutschland. Die Begabung des deutsch-österreichischen Journalisten nicht jüdischen Stammes, also des christlichen, ist nach meiner Unsicht prinzipiell und dem Maße nach keine geringere als die des jüdischen.

Die Arbeiten unserer nichtjüdischen Journalisten sind sicherlich nicht minderwertiger als jene der jüdischen. Was die der letzteren von ihren christlichen Rollegen unterscheidet, ist nicht das etwa größere Salent, sondern deren Semperament, die Schärfe in der Ausdrucksweise, überhaupt ein gewisser, unleugbarer Unterschied des Stils.

Die Frage, aber auch die Untwort nach der Quelle dieses Unterschiedes liegt, denke ich, sehr nahe. Im allgemeinen habe ich sie schon in der Einleitung zur Schilderung des Pregburger Ghettos dort gegeben, wo ich sagte, daß die politischen Erscheinungen und Richtungen innerhalb der judischen Bevölkerung nur aus den Bustanden des Ghetto oder vielmehr aus den Verhältnissen, die es geschaffen haben, zu erklären sind. Und diese meine Erklärung findet ihre Allustration vielleicht noch überzeugender durch die Vorführung und von mir gegebene konkrete Charakterisierung der jungen Intellektuellen in dem engen Rreise der Bregburger Juden= gaffe felbst. Die Verfolgung und Unterdrückung, unter welcher die Juden durch nahezu zwei Jahrtausende gelebt, haben zwar in ihrer Masse jene Rraft des Ertragens geweckt, von welcher die Geschichte kein zweites Beispiel aufweist; aber in ihren Intellettuellen mußten sie von dem Momente an, als diesen geistig Stre= benden eine freiere Regung möglich geworden, also seit ungefähr 150 Nahren, alle Eigenschaften der Stimmung und Auflehnung

gegen den bestehenden Zustand des Rampses überhaupt wecken, die sich dann von der einen Generation dieser jüdischen Intellektuellen auf die andere nicht nur sortpflanzten, sondern mit dem freieren Luftzug, welcher allmählich durch die Welt ging, verstärken mußten. Der intellektuelle Jude ward ein geborener Streiter und diese spezielle Besähigung mußte ihm, welcher dis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch die Gesetzgebung von der Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen war, in seinen Ausführungen jene Schärfe geben, zu welcher sein christlicher Rollege keine Veranlassung hatte. Die Unterdrückung hat ausgehört, die erworbene literarische Sigenart ist geblieben.

Wenn nun nach dem bisher Gesagten der Hauptsache nach es eine soziale Nötigung gewesen, welche so viele Juden dem jour= nalistischen Berufe zugeführt hat und nicht die Neigung oder eine spezielle Befähigung zu ihm, war vielleicht — fahre ich in meiner Fragestellung fort - der Gifer für das Judentum, der Wunsch, den sozialen und politischen Interessen der jüdischen Bebolkerung zu dienen, mas fie in die Redaktionsburos unferer Zeitungen geführt hat? Gine solche Unnahme widerspricht durch= aus der Wirklichkeit. Ruranda, Friedlander, Szeps, Landsteiner, Herkka sind Herausgeber und andere wieder Hauptmitarbeiter geworden, weil Verhältniffe und Umstände fie zu diesem Berufe haben greifen laffen und fie unter anderen Fähigkeiten auch die zur journalistischen Arbeit besagen, nicht weil sie Juden waren. Ruranda war Schriftsteller, sogar Verfasser eines Dramas "Die weiße Rose" gewesen, die von ihm begründeten Grenzboten hatten einen publizistischen, keinen journalistischen Sabitus. Die Wiener Märgrevolution mußte kommen, um in ihm die Idee der Oft= beutschen Post zu erwecken. Friedländer war preußischer Ge= richtsbeamter, Szeps und Hertfa Mediziner gewesen, Landsteiner hatte in Paris ohne bestimmten Beruf und Erwerb gelebt, Neuwirth war Techniker usw. Das Judentum, die jüdische Gemein= schaft hatte mit all den Zeitungsgründungen nicht den geringsten Busammenhang; nicht ein einziger all dieser Genannten stand in irgend welcher Verbindung mit jüdischen Interessen; auch Ruranda kam mit solchen erft dadurch in Berührung, daß ihn die Gemeinde ersuchte, ihrem Präsidium den Glang seiner damals schon voll=

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart endeten politischen Laufbahn zu verleihen. Reiner von all diesen Journalisten fühlte sich als ein spezieller Jude.

Und wer mit unbefangenem Blicke durch die jüngste Vergangenheit dis zur Gegenwart geschritten ist, wird zugeben müssen, daß sich dieses Verhältnis zwischen Judentum und Presse nicht geändert hat. Den Rampf gegen die christlich=soziale Partei hat die liberale Presse nicht für die Juden, nicht für deren Interessen geführt, sondern für die deutsche Partei, welche von den Christlich=Sozialen um ihre Mandate bekämpst und bedrängt wurde. Als dann die Deutschen, mehr "dem eigenen Triebe, als der Not gehorchend" sich mit den Christlich=Sozialen verständigten, hat

auch nahezu die ganze Presse den Rampf aufgegeben.

Man wird überhaupt, bin ich sicher, aus dem Inhalte unserer politischen Tageszeitungen während des ganzen Zeitraumes vom Jahre 1848 angefangen, bis zum heutigen Tage auch nicht einen einzigen Fall anführen, daß sie irgend einer Frage eine Behand= lung hätten angebeihen laffen, die auch nur in irgend einem Sinne auf eine Begunftigung speziell ber Juden hatte gedeutet werden können. Das Umgekehrte wäre leichter zu erweisen, und ich möchte statt mancherlei von vielen Beweisen, die mir hier zu Gebote stünden, nur einen sehr draftischen anführen: Der Befähigungsnachweis für das Handwerk welcher im Jahre 1883 eingeführt wurde, war sehr entschieden gegen das Interesse des gesamten Handels und damit sicherlich insbesondere gegen das ber Juden; er schuf nicht nur sofort eine mannigfache Beschränkung bes Handels, sondern es war ja klar, ift von mir vorausgesagt worden und auch eingetroffen, daß er unausbleiblich auch auf den Handel ausgedehnt werden würde. Nun hat während des zwei Jahrzehnte langen Rampfes, welcher der Entscheidung vorangegangen, die Presse dieser Frage gar keine Ausmerksamkeit geschenkt; die Neue Freie Presse stand mit der Opposition, welche sie mir in ihren Spalten zu führen gestattete, allein; hat doch, wie schon erzählt, seinerzeit das Neue Wiener Tagblatt sogar die Partei für diesen Befähigungsnachweis ergriffen, ist die Morgenpost das offizielle Organ des Gewerbetages gewesen. Dieses Verhalten spricht deut= lich. Der Vefähigungsnachweis war gewiß gegen das allgemeine Interesse. Aber auf die Juden, welche nun einmal auf eine ver=

hältnismäßig ungleich geringe Zahl von Erwerbsarten und Berufen beschränkt sind, mußte der neue Zwang ungleich schwerer
drücken, als auf die Christen. Auch nicht eine einzige Zeitung
hat auf dieses Interesse der Juden die geringste Rücksicht genommen.

Auf dem Gebiete der eigentlichen Politik besteht die Frage, ob diese jüdischen Journalisten bei der Abfassung ihrer Leit= artikel, bei der Wiedergabe und Besprechung der Parlaments= verhandlungen, bei der Veröffentlichung von Nachrichten usw. die Wünsche und Bedürfnisse der Juden im Auge gehabt hatten, überhaupt nicht. Ich habe schon wiederholt bei der Besprechung unserer innerpolitischen Verhältnisse Veranlassung gehabt, barauf hinzuweisen, daß die Juden keine anderen öffentlichen Interessen haben können, als die Christen. Diese Rongruenz zeigt sich nirgends klarer als auf dem politischen Gebiete. Nicht ohne Grund haben die Ruden so lange und entschieden an der deutsch-liberalen Vartei festgehalten. Was den Inhalt des deutsch-liberalen Programms ich sage ausdrücklich des Programms — gebildet hat, ist genau das, was die Juden für sich erstreben mußten. Diese Identität besteht natürlich auch in den Fragen der äußeren Politik und es scheint mir nicht überflüffig, darauf hinzuweisen, welchen Ge= brauch diese jüdischen Kournalisten in einem der für Österreich fritischesten Momente von der Macht und dem Einfluß ihrer Feder gemacht haben.

Wer sich der Zeitgeschichte mit Verständnis erinnert, weiß, daß sich diese Wiener Presse 1870, am Beginn des deutsch= französischen Krieges, ein geradezu ungeheures Verdienst um österreich erworben hat. Die Gefahr war eminent, die Neigung dazu vorhanden, daß wir gegen Preußen Partei ergreisen; aber mit der einzigen Außnahme der "Sagespresse" hat sie einmütig mit aller Kraft — und was sehr viel sagen will — gegen die damalige Stimmung mindestens der halben Bevölkerung Wiens, vom Bezinne des Konslitts an diese Meinung bekämpst, die zum Glücke österreichs die wunderbar raschen Siege der deutschen Heere diese Gefahr beseitigt haben, bevor irgend ein gefährlicher Entschluß hätte gefaßt werden können.

Ich meine, man wird die Richtigkeit meiner Unsicht, was den

Hauptteil der Blätter betrifft, nicht bestreiten, aber darauf binweisen, daß es Ruden sind, welche nicht nur den politischen, sondern, und noch viel ausschließlicher, den wirtschaftlichen Teil der Blätter machen. Tun fie dies lettere wirklich für die Interessen ber Judenheit? Können sie ce überhaupt? Wenn alle diese jüdischen Journalisten ausnahmsloß gegen Getreide= und Vieh= zölle geschrieben haben oder schreiben, so tun sie das doch evident im Interesse aller Konsumenten, von denen die Juden nur viel= leicht 4% repräsentieren. Der Perzentsat, den die Ruden in ber Industrie einnehmen, ist ungeachtet ihrer Bemühungen in den letten Dezennien noch immer von keinem ausschlaggebenden Gewichte. Wenn die volkswirtschaftlichen Redakteure der Blätter nicht nur den seinerzeitigen prinzipiellen freihandlerischen Standpunkt, sondern auch den Rampf gegen allzu hohe Bölle aufgaben, so haben sie dies unmöglich wegen dieses Perzentsates judischer Fabrikanten getan, sondern gang einfach, weil der gange uns umgebende europäische Rontinent und ebenso Nord= und Süd= amerika usw. entweder Prohibitiv- oder Hochschutzölle eingeführt haben und Österreich gerade so wie Deutschland auf diese all= gemeinen Erhöhungen nur durch das gleiche Vorgehen antworten konnte. Die Haltung, welche die Zeitungen in diesen beiden Fragen beobachten, hat übrigens im Publikum ungleich weniger zu Er= örterungen Unlaß gegeben, als die von ihnen eingenommene auf dem rein fapitalistischen Gebiete.

In dem wirtschaftlichen Teil der Journale nehmen die Berichte und Diskussionen über Banken, Börse, sowie überhaupt alle Unternehmungen, welche durch den Rurs ihrer Aktien mit letzerer zusammenhängen, einen sehr bedeutenden Platz ein. Unzweiselhaft werden auch diese Spalten der Blätter gleichfalls und sogar vorzugsweise von jüdischen Journalisten gemacht. Und ebenso offenkundig sind Juden auf diesem ganzen Teile unseres Wirtschaftslebens und sicherlich nicht als die letzten tätig. In welchem Zusammenhang stehen die beiden Tatsachen? Vor allem behaupte ich, daß auch dann, wenn an diesem Inhalt der Blätter kein einziger jüdischer Journalist mitarbeiten würde, er im ganzen kein anderer wäre. In Neuhork und London sind die Journalisten nur in verhältnismäßig kleiner Zahl Juden, und die ökonomischen

Seiten der dortigen Blätter bieten doch durchaus dasselbe Bild wie jene Berlins und Wiens. Speziell in Baris find fie befanntermaßen entweder gang und gar Eigentum fapitalistischer Rreise ober von solchen gepachtet und geleitet. Nicht viel anders verhält es sich in London; doch will ich bei Wien verbleiben. In welcher Ausdehnung bestehen hier judische Interessen an dem, was sich auf dem Rapitalsmarkte vollzicht und welche demnach speziell jüdische Fournalisten Grund und Veranlassung haben sollten, zu vertreten? Ich habe 1880 eine Studie "Der Reich= tum der Ruden in Wien" publiziert, deren Material - zumeist mit diskreter Verschweigung der Quelle - viel benütt worden ist. Die Schlüffe, zu benen ich in derfelben gelangt bin, halte ich auch heute noch prinzipiell und dem Wesen nach aufrecht, wenn sich auch die Verhältnisse seither mannigfach geändert haben und dieselbe Studie heute nach 40 Nahren teilweise einen anderen Inhalt haben müßte. Ich glaube, daß, wenn es auch niemandem einfallen wird, die große Bedeutung dieser modernsten Gebilde in unserem Wirtschaftsleben zu leugnen, man dennoch das Maß derselben überschätt. Und ebenso und vielleicht noch mehr das Ausmaß, mit welchem insbesondere der Rern der judischen Arbei= tenden, die judische Geschäftswelt an diesen Schöpfungen und an dem Schalten und Walten in ihnen beteiligt ift. Die judische Geschäftstätigkeit ist jene, wie ich sie für den Vormarz und auch schon für die erste Veriode des Nachmärz gezeichnet habe; es ist immer nur eine sehr kleine Schichte gewesen, welche bei bem fapitalistischen Betriebe interessiert war. Die wenigen hundert berufsmäßigen Börscaner, die allerdings zumeist Juden sind, spielen in dieser Frage gar keine Rolle; die Börse macht nicht die Rurse, diese haben immer ihren Grund in den wirtschaftlichen, namentlich finanziellen Verhältnissen, in den Ereignissen, durch welche sie beeinfluft werden. Das Börsenpalais ift nur das Barometer, durch welches der jeweilige Stand zur Erscheinung kömmt.

Ist es die breite Schichte der jüdischen Geschäftswelt, welche im regelmäßigen und nennenswerten Besitz von Effekten und das durch an dem Stand derselben wesentlich beteiligt ist? Dagegen spricht die Erfahrung. Es sind denn doch immer nur Einzelne, welche diesen gefährlichen Schritt vom Wege versuchen und büßen,

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart aber in der Gesamtheit spielt ihre Zahl nur eine sehr geringe Rolle.

Zweifellos ist mit der allgemeinen Wohlhabenheit auch jene der jüdischen Geschäftskreise, insbesondere durch die Zuwendung der letteren zur Industrie, gestiegen. Nichtsdestoweniger — möchte ich auch heute noch sagen — ist der ruhige Besit an kapitalistischen Unlagewerten viel weniger die Gewohnheit jüdischer, als diezienige großer und zahlreicher anderer Kreise. Das Kapital, welches der Jude besitzt, ist in der Regel durch sein Geschäft voll, eher noch darüber hinaus, in Unspruch genommen. Der Jude ist Kauszmann, Textilz, Getreidez oder Produktenz, Lederz oder Sisenzhändler usw.

Wenn die jüdischen Mitarbeiter der Wiener Blätter sich für das Wirtschaftsleben der Juden und dessen Prosperität tatsächlich mehr interessieren würden, als für jenes der Gesamtheit, so müßte dies doch offenbar durch die Ausmerksamkeit zu erkennen sein, welche sie speziell dem eigentlichen, dem Warenhandel zuwenden. Aber merkwürdigerweise sindet eben dieser Warenhandel in allen Blättern nur die allergeringste Beachtung; aus eigener Initiative beschäftigt sich ein Blatt fast nie mit den Zuständen und Verhältnissen auf diesem Gebiete, es bringt zumeist nur, was es hie und da von Interessenten eingesendet erhält.

Und weiter — was ist über die Haltung dieser Journalisten auf dem kapitalistischen Gebiet zu sagen? Nicht alles, was hier geschrieden worden und wird, konnte und kann gebilligt werden; was in der Welt fände nicht auch, das einemal mit Necht, ein andermal mit Unrecht, seine Tadler? Aber ein spezielles jü-disches Kapitalistentum und seine Interessen hat keine Zeile eines jüdischen Journalisten vertreten. Dem Mitarbeiter eines Blattes, gleichviel, ob er Christ oder Jude, wenn er tatsächlich das Kapital vertreten sollte, ist es sicherlich ganz und gar gleichgültig, ob das-selbe jüdisch oder christlich ist.

Der Handel, dieses Um und Auf der Juden, hat mit der Presse keinen oder nur einen sporadischen Zusammenhang. Diese Handels-welt hat nicht die geringste Macht über sie, übt nicht den geringsten Einfluß auf sie aus, muß ohne denselben auskommen. Das tut sie auch!

Die Prosperität des Handelsstandes oder sein Verfall hängen nicht von den Zeitungen ab, sondern von gelungenen oder miß-lungenen Handelsverträgen, von einer richtigen oder verkehrten Zoll= und Handelspolitik und in allererster Linie von den inneren Zuständen. Diese hatten durch die Rückschr zu den versassungs= mäßigen nach dem finanziellen und politischen Débacle der Jahre 1859 und 1860 eine wesentliche Veränderung ersahren.

Welche Sinwirkungen hat dieser Wechsel auf den Handel, respektive den jüdischen Handel ausgeübt, welches Leben hat er in diesem Zeitraum, vom Beginne der Verfassungsära bis zu dem von mir geschilderten geführt? Dieses soll das nächste Kapitel klarlegen.

## 5. Rapitel

## Der Handel der Wiener Juden in der Periode von 1860—1880

Ich nehme das Resultat der nun folgenden Untersuchung vorweg, wenn ich sage, daß die Entwicklung des Wiener Handels in dieser zweiten Spoche des Nachmärz von 1860—1880 nach sast allen Richtungen hin ein ungleich günstigeres Vild ergibt, als für die Jahre 1850—1860. Die Ursachen dieser wesentlichen Vesserung waren mannigsachster Urt; ich will mich bemühen, sie der heutigen Generation — vielleicht nicht ohne Nuten für sie — klar zu machen.

Von den Wandlungen in Gesetzen und Einrichtungen, welche für vorliegendes Thema in Betracht kommen, ist vor allem die Gewerbefreiheit hervorzuheben, welche am 29. Dezember 1859 als eine Vorfrucht der politischen Freiheit gegeben wurde und durch welche nicht nur für die Gewerbewelt alle zünstigen, sondern sür den Handelsstand alle Gremialbeschränkungen mit einem Schlage ausgehört haben. Sie war durch sast das ganze Dezennium von allen Handelskammern und sonstigen wirtschaftlichen, wie auch kommunalen Korporationen sortgesetzt verlangt worden und wurde namentlich innerhalb des Handels mit Freuden begrüßt. Sie schuf nicht diese oder jene Erleichterung, sondern tatsächlich eine freie Gasse. Von ihren Wirkungen auf die Gesamtwirtschaft kann ich hier absehen und mich auf jene beschränken, welche sie auf die weitere Entwicklung der jüdischen Handelskätigkeit am Wiener Platze ausgeübt hat; die war allerdings stark.

Es liegt ein unsagbarer Unterschied zwischen dem Gebundensein an den guten Willen und das Verständnis einer Behörde, d. h. eines Beamten, und der Möglichkeit, nach freiem Ermessen nicht nur zu beginnen, sondern Beginn und Fortführung nach

Bedarf, Absicht und eigener Konvenienz einzurichten; nicht mehr gerade auf jene Artikel beschränkt zu sein, für welche man einen Gewerbeschein erreicht hatte. Diese nunmehrige Möglichkeit mußte auf die Etablierungen überhaupt einen großen Reiz außüben, sie gewaltig fördern. Doch tat sie noch viel mehr. Sie öffnete den Wiener Juden ein ganzeß Gebiet deß Handelß, daß Octailzgeschäft, dem sie bis dahin, nicht nur im Vorz, sondern auch im Nachmärz vollständig ferngestanden waren. Im ganzen Vereich der inneren Stadt sah man vor und nach dem Jahre 1848 in jüdischen Händen nur zwei Octailzetablissements und zwar beide in solchen Artikeln, in denen der Handel nur daß Akzessorser, der Sohn deß alten Preßburger Antiquitätenhändlers, welcher die Neuschaffung solcher Kunstwerke eingeführt hatte, und den Optiker Waldstein, beide am Kohlmarkt.

Nicht anders verhielt es sich in der Vorstadt, den späteren "Bezirken". Das enge Gremialband des "bürgerlichen Handels= standes", die gesetsliche Lehr= und Servierzeit, namentlich aber der streng vorgeschriebene Fondsausweis von 10000 Fl. Ron= ventionsmünze ließen sich von den kleinen Leuten mit ihren bescheidenen Absichten und Mitteln noch viel weniger beibringen als von den das Engrosgeschäft Anstrebenden; für einen kleinen Detailhändler waren die mannigsachen, von mir geschilderten Seitenwege, durch welche man im Kreise des Engrosgeschäftes dem überlebten Gesetz beizukommen suchte, ganz ungangdar. Das Detailgeschäft stand darum in Wien — man kann sagen — außer= halb des Gedankenkreises der Juden. Langsam und allmählich, aber stetig saßten sie nun auch auf diesem Felde Fuß.

Nach und nach gewannen auch Juden Detailgeschäfte in allen Straßen von lebhaftem Verkehr und keineswegs nur in den gang und gäben Textilwaren, sondern in den verschiedensten Zweigen des städtischen Vedarfes; sicherlich nicht zu ungunsten des konsumierenden Publikums, des Konsums und der Produktion übershaupt, wenn auch zweisellos manche Kreise die frühere behäbige provinzmäßige Führung mit einer energischeren und geistig besweglicheren vertauschten und dadurch unangenehm berührt werden mußten.

Dieser Zuwachs an Detail-Rausseuten war nun keine prinzipielle Anderung im allgemeinen Wirtschaftsbetriebe. Ob Buchhändler, gleichviel ob Sortimenter oder Antiquare, Runst= oder Rlavier= händler, der Besitzer eines eleganten Papiergeschäftes, eines Par= fümeriepavillons, der Inhaber eines glänzenden Aürnberger= warenmagazins, einer Delikatessen= oder Spihenhandlung usw. nach ihrer Geburt einen Tausschein erhalten haben oder nicht, gibt der Gasse kein anderes Bild und noch weniger der inneren Struktur des Handels einen anderen Charakter.

Es hatte allerdings ichon vor Beginn des hier behandelten Zeitraumes geschienen, als ob in der Gestaltung des Detail= handels eine solch durchgreifende Veränderung auf dem Wege ware, und ich will die die fälligen Satsachen anführen, weil die ihnen zugrunde gelegene Tendenz in unserer unmittelbaren Gegen= wart und zwar in weiterem Umfange und in verstärkter Auß= behnung Verwirklichung gesucht und gefunden hat. Ende der fünfziger Jahre hatte ein junger Mann, namens Raftl, in einem bescheidenen Magazine der Praterstraße einen Sandel mit einigen Urtikeln des laufenden Bedarfes: Strobbute, Stode, Gummischuhe usw. begonnen. Tag für Sag pries er seine Ware in Zeitungen und Plakaten an; mit jedem Inserat wurde deren Liste länger und länger, bis sie fast alles, was verkauft werden fonnte, einschloß. Sein Erfolg war ein gang überraschender, seine Magazine wurden immer breiter und voller, sie waren geradezu eine Vorerscheinung des heutigen Warenhauses. Er wurde reich und mit der Demolierung des Hauses gab er sein Geschäft auf. Raftl war ein Bauernsohn, also kein Jude. Aber schon sein nächster Nachfolger und Schüler, einer seiner jungen Angestellten, U. F. eröffnete gleichfalls in der Praterstraße ein Ronkurren3= geschäft; auch er begann sehr klein, führte bas Geschäft noch findiger und schneidiger, gab für Reklame noch ungleich größere. ja für solche zumeist kleine Artikel fast unglaubliche Summen aus und hatte noch rascher als sein Lehrherr Vermögen erworben. Die Beiden hatten ausgiebig Schule gemacht, in gang Wien tauchten solche Bazare, kleine und große, zumeist durch Juden errichtet, auf. Gine Ungahl Jahre erhielten fie fich auch auf der Sohe, dann nahmen ihre Umfate und ihre Bahl felbst wieder ab.

Ein Umschwung jedoch vollzog sich in wenigen Jahren und hatte sich sehr draftisch gerade in dem Schicksal des Zweitgenannten gezeigt. Er hatte sein Geschäft verkauft, dann das in demselben erworbene viele Geld in Spekulationen verloren und nach einer über ihn hereingebrochenen Ratastrophe sein Magazin zurück= gekauft. Er war noch fleißiger und findiger als vordem, aber die Zeit war über diese Geschäfte hinweggegangen. Reine Unstrengung konnte den Geschmack des Publikums an einem solchen Sandel= markt wieder zurückbringen; macht doch auch das heutige große Warenhaus den Eindruck eines plumpen Jahrmarktes ohne jedes individuelle Gepräge, und ich wage die Prophezeiung, daß auch Dieses lange nicht die lette Erscheinung des Detailverkehres ift. Die früheren Bazare mit ihrem hundertfältigen billigen Rram haben nicht aufgehört, aber sie bestehen nur in verhältnismäßig fleiner Bahl und in fleinem Mafftabe, sie stagnieren; es florieren heute bezeichnenderweise nur jene Magazine, welche nicht mehr ein regelloses Sammelfurium enthalten, sondern statt des billigen Quarks, den die alten Besitzer an das Publikum verkaufen wollten, die beste Ware führen und deren Läden zu eleganten Ctablisse= ments. zu Zierden der lebhaftesten und vornehmsten Verkehrs= straken geworden sind.

Der Verlauf in dieser Branche während dieser Periode zeigt sicherlich viel eher eine Rückfehr zu den alten Traditionen eines soliden und guten Stadtgeschäftes, als von neuen Gestaltungen. Dagegen entstanden auch im Detailverkehr charakteristische Ber= änderungen durch die Satsache, daß, erzwungen durch die Ent= wicklung Wiens zur Großstadt, eine Ungahl von wichtigen und bedeutenden Gewerben mehr oder weniger — wie der von Sombart gefundene Ausdruck lautet — "kommerzialifiert" wurden, d. h. aufhörten, in der Sphäre des reinen Handwerks zu verbleiben, daß auch auf sie die kaufmännische Betriebsweise angewendet wurde. Hierdurch erschien in Wirklichkeit eine sachlich neue Rate= gorie von Raufleuten; gleichviel ob sie von Hause aus Händler gewesen oder — was seltener der Fall war — aus dem Hand= werk hervorgegangen waren, der Handel war ihre Tendenz, ihre Absicht; nur zu diesem Zwecke nahmen sie selbst ein Gewerbe in Betrieb und diese neue kaufmännische Spezies bestand, was geleugnet weder werden kann noch soll, zumeist aus Juden, wenn fie auch vielfach weniger die ersten Unreger als geschickte Nach= treter und Nachfolger waren. Von dieser Entwicklung, welche im Grunde das gange Gewerbewesen jeder Stadt beherrscht1), und den hierdurch entstandenen neuen geschäftlichen Gestaltungen will ich hier, der Aufgabe dieses Buches entsprechend, überhaupt nur solche ins Auge fassen, bei denen Juden in wesentlicher Zahl erscheinen und auch von diesen mehr als Inpen nur einige be= sonders charakteristische anführen. Der erste Prozeg diefer Art vollzog sich und zwar zu einer Zeit, in welcher solche Vorgänge noch nicht die geringste Aufmerksamkeit erregten, in der Möbel= tischlerei. Allerdings waren schon vor mehr als hundert Jahren innerhalb der Tischlerci einige sehr wichtige Zweige zu gesonderter Gewerbegruppierung gelangt, so die Bautischlerei: Fenster -Türen, Fußböden — und sonstige Holzverkleidungen, dann die ganze sogenannte "Lange Arbeit", wie Geschäftseinrichtungen, Portale und mit der Entstehung der Dampfmaschinen die für Fabriken überhaupt, Holzadjustierungen der Maschinen, Modell= Industric=Tischlereien usw. Die Herstellung der Möbel war noch so ziemlich ein einheitliches Gewerbe geblieben, aber nicht mehr lange. Das Handwerk, wie jede menschliche Arbeit, wird von dem Motiv beherrscht, mit der gleichen Unstrengung den höchst= möglichen Effekt zu erzielen. Nun hat der Gewerbsmann zu allen Zeiten gar bald die Erfahrung gemacht, daß ihm in dem= selben Maße seine Arbeit um so besser und schneller von der Hand gehe, er um so besser und billiger erzeuge, wenn er sich immer nur auf ein Material und jene Serie von Berftellungen beschränft, die ein und dieselbe Hantierung erforderten, ihm also gestatteten, sich speziell in die Behandlung dieses einen Rohstoffes, in diese eine Methode "einzuarbeiten". Dieser Erkennt= nis entsprechend, mußten sich, sobald der steigende Wohlstand aus den Wohnungen des Mittelstandes die bloß gestrichenen

<sup>1)</sup> Der Leser, welcher sich über diese Seite unserer wirtschaftlichen Entwicklung zu insormieren die Neigung besitzen sollte, kann sie in meinen verschiedenen Publikationen zur Gewerbefrage: Die Aushebung der Gewerbefreiheit (Bermann & Altmann, Wien, 1884). Die Aushebung des Befähigungsnachweises (Dunder & Humblot, Leipzig, 1893) und in den vielen, seither in der Neuen Freien Presse erschienenen Artikeln befriedigen.

Möbel verschwinden und mit den fournierten, den sogenannten politierten vertauschen ließ, die beiden Berstellungen im Gewerbe trennen und geschieden bleiben. Und nicht bloß das: die weitere Spezialifierung ließ sich nicht aufhalten; auch von den fournierten Möbeln verlangten und erreichten je eine Gruppe von Urtikeln diese ständige Einarbeitung; der eine Tischler blieb bei Chiffonniers, sonstigen Raften und Betten, von diesen eine Ungahl bloß bei Rinderbetten; ein zweiter fertigte Tische überhaupt oder auch nur Salon=, oder was die Regel, nur Speisetische, nament= lich Auszugtische, in welche sich wieder ein anderer Handwerker eingearbeitet hatte; noch weniger fertigte einer der bisher Iluf= gezählten die verschiedensten Gattungen und Formen von Sessellu und am allerwenigsten für die Sapezierer die Gestelle zu den fehr mannigfachen gepolsterten Sigmöbeln: Ranapes, Ottomanen, Schlafdivans ufw. Diese Gestelle erforderten eine durchaus eigene Handhabung. Noch andere arbeiteten ausschließlich die vielen kleinen Gegenstände des Komforts und des Lurus. Elegante Uhrenkästen, Spiegelrahmen usw., wie man sie mehr oder weniger in jeder Wohnung findet. Das hat schon gegen Ende des 18. Jahr= hunderts die Möbelniederlagen geschaffen, wie sie für Mittelware am Spittelberg durch die gange Breitegasse, Magazin an Magazin etabliert waren und für bessere, wenn auch nicht feinste Möbel in der inneren Stadt angetroffen und von den Parteien für die Möblierung ihrer Wohnungen aufgesucht wurden. Zu jener Zeit waren allerdings die Inhaber dieser Niederlagen in ihren Unfängen wirklich gelernte Tischler gewesen. Aber von ihrem Lager erzeugten sie selbst entweder gar nichts oder hatten — und auch dies war nur felten — eine Werkstatt, in welcher sie gleichfalls nur einen einzigen der vielen Gegenstände ihrer Magazine er= zeugten. Die Entstehung dieser Magazine war eine sehr ein= fache und selbstverständliche Sache. Satte man bei einem Tischler eine Wohnungseinrichtung bestellt, so fand er aus den verschiedensten Gründen seine Ronvenienz besser, wenn er, um die Bestellung auszuführen, alle die Stücke, die nicht in seiner Arbeits= richtung lagen, von einem Genoffen kaufte und sie als die seinen lieferte, als daß er etwas ihm und seinen Gesellen Fremdes selbst herstellte. Nun waren jene Tischlermeister, welche fortlaufend auf diese Weise vorgingen, schon prinzipiell Händler geworden, und die Findigeren unter ihnen wurden sehr bald aus Handwerkern ganz und gar Raufleute, welche solche Möbelniederlagen mit dem ganzen Sortiment der Wohnungseinrichtungen unterhielten. Denn es war ungleich bequemer zu kaufen, als zu arbeiten und durch das tägliche und größere Geschäft ungleich einträglicher.

Ich erinnere mich der für meine Darstellung sehr bezeichnenden Tatsache, daß eine große Anzahl dieser Möbelhändler am Spittel= berg alle Knobloch hießen, also alle ein und derselben Familie angehörten. Den Juden war dieses Möbelgeschäft im Vor= und auch im Nachmärz fremd gewesen; erst ziemlich lange nach der Ausschung des Zunstzwanges und auch nur sehr allmählich be= teiligten auch sie sich an demselben, fanden sich auch jüdische Möbelhändler auf dem Plaze ein und gelangte das ganze Ge= schäft zu dem gegenwärtigen Stand.

Der Absat kann heute im großen und ganzen auf keinem anderen Wege als durch diefe Möbelniederlagen erfolgen und diese können nicht anders als auf diese jett gang und gabe gewordene Weise geführt werden. Der Tischler, welcher ein solches Magazin unterhält, muß sich nicht nur seine sämtlichen weichen, gestrichenen Möbel, sondern auch seine sämtlichen fournierten Artikel von einem anderen der kleinen Erzeuger am Samstag liefern lassen. Noch weniger wäre es auch der eine Wohnungs= einrichtung suchenden Bartei möglich, sich jedes der verschiedenen Möbelstücke bei den verschiedenen Tischlern in den zerstreuten äußeren Bezirken zusammenzusuchen. Gleichsam die Probe auf diese Darstellung des heutigen Zustandes in diesem Gewerbe lie= fert die Satsache, daß denjenigen Gewerbegenossen — es sind ihrer nicht allzu viele — welche mit ihrer Erzeugung nicht von dem Möbelhändler abhängig sein und direkt an das Bublikum verkaufen wollen, nichts anderes übriggeblieben ift, als felbst solche gemeinsame Niederlagen:

Erste genossenschaftliche Warenhalle der Tischlermeister Wiens VII. Bez. Genossenschaftliche Niederlage der vereinigten Tischlermeister XVIII. "
Genossenschaftliches Möbelhaus von Wiener Tischlermeistern VII. "
Genossenschaftliches Warenhaus der Runst- und Möbeltischler Wiens VI. "
Produktiv-Genossenschaft der Tischler und Tapezierer Wiens III. "

zu eröffnen. Der Vorgang, die ihm zugrunde liegende Bestrebung ist gewiß voll anzuerkennen und zu unterstützen. Aber auch diese Gesellschafter können absolut nichts anderes als spezielle Waren erzeugen und an die gemeinsame Niederlage genau so liesern, wie die große Mehrzahl an die Händler, die aber aus dem Grunde vorgezogen werden, weil sie bei der Ablieserung sosort volle Bezahlung leisten. In den letzen Dezennien sind zwar von einigen wenigen Unternehmern "Möbelsabriken" errichtet worden, welche eine größere Zahl von Kategorien erzeugen, daneben aber gleichzsalls alles Mögliche kaufen. Was in diesem Artikel sabrikmäßig geschaffen wird, spielt gegen das, was von den kleinen Sischlern erzeugt und geliesert wird, heute überhaupt noch keine Kolle.

Die hier geschilderte Umwandlung eines orthodoren Hand= werks hat seinerzeit begonnen und sich bis heute fortgesett ohne Einwendungen hervorzurufen; selbst der Umstand, daß es nicht jüdische Tischler, sondern solche Raufleute waren, welche zwar nicht anfangs, aber später sich an dieser Entwicklung lebhaft be= teiligten, hat bis zur Gegenwart keine Rekriminationen ausgelöst. Möbel sind eben kein Gegenstand des alltäglichen oder auch nur häufig wechselnden Ronsums, die Mehrzahl der Menschen schaffen sich solche nur einmal im Leben an. Gang anders jedoch verhält es sich mit einem zweiten, viel umfangreicheren und in das Leben jedes Einzelnen viel tiefer eindringenden Gewerbe, dem des Schneiders; die Wohlhabenosten stehen mit ihm in fortlaufender Beziehung, die mittleren Stände zumindest jedes Sahr einmal und selbst die geringeren Schichten können ihn nicht für längere Dauer entbehren. Das mußte die Verhältnisse in diesem Gewerbe im Laufe der Zeiten — ich ziehe ungefähr das lette Sahrhundert in Betracht - jedem mehr oder weniger nahe bringen.

Und was mich zu einem etwas längeren Verweilen bei diesem ehrsamen Gewerbe veranlassen wird, ist nicht nur der Umstand, daß die Konfektion und die Konsektionäre in die politische Bewegung Wiens hineinspielen — ein Moment, auf das ich erst am Schlusse meiner Ausführungen über dieses Thema zurücktommen werde — sondern auch der allgemeinere, daß ihre Entstehung ein sehr interessantes, geradezu ein Schulbeispiel liesert, wie sich solche Entwicklungen natürlich, mit elementarer Not-

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart wendigkeit vollziehen und über jeden etwaigen Widerstand hins weggehen.

Ich will darum ohne Tendenz, einzig zu Aut und Frommen sachlicher Aufklärung und rein historisch, den wirklichen Sachwerhalt, wie ich ihn — ich kann wohl sagen — miterlebt, darlegen.

Großväter und Väter der Altersklasse des Verfassers haben ausnahmslos noch das Tuch zum neuen Rock vom Tuchhändler gekauft und zum Schneider getragen — die Vorsichtigen unter ihnen schon zu Lichtmeß, wenn das neue Rleidungsstück am Osterssonntag paradieren sollte — denn die Schneiderei war damals ungleich mehr als heute ein Feiertagsgeschäft und den sich auf eine und dieselbe Zeit zusammendrängenden Bestellungen konnte der Schneider dann nicht nachkommen. Sein Vetrieb bewegte sich ganz und gar im patriarchalischen kleinbürgerlichen Rahmen. Dem Schneidermeister, welcher nach damaliger Sitte die Gehilfen und Lehrlinge in Rost und Wohnung hatte, konnte es gar nicht einfallen, für die kurze Saison Gehilfen aufzunehmen, die er dann hätte wieder entlassen müssen, er hatte ja gar keinen Raum für sie.

Der moderne psychologische Zug in jeder Bevölkerung nach Bequemlichkeit und Zeitersparnis ließ dann den Wunsch entstehen, die beiden Handlungen — den Einkauf des Stoffes und das Bestellen des Kleidungsstückes — in eine Handlung und in eine Hand zu vereinigen; ihn zu erfüllen, wanderte das Lager des Tuchhändlers in gleichsam mikroskopischer Verkleinerung als Musterkarte zum Schneider.

Nun war nicht nur durch den schon früher angesührten Übergang von der ausschließlichen Tuchs zur Modeware die Auswahl im Stoff eine schwerere geworden; auch der bisherige Tuchrock, den der Bürger das ganze Jahr hindurch getragen hatte — im Winter wurde nur ein warmes, wollenes, zuweilen ein Lammsfellsutter eingeknöpst — wurde jeht vom "Überzicher", vom "Winterrock", von den expressen Anzügen für jede Saison, für Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter verdrängt. Der Schneider, welcher nach beiden Richtungen — in Stoff und Fasson — die Wahl bestimmt hatte, wurde hierdurch die Hauptperson; er kaufte den gewählten Stoff, lieferte an die Kunden das fertige Stück, wurde Geschäftsmann.

5. Rapitel. Der Handel ber Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

Das war also die Szenerie des Gebietes, auf welchem sich die Erzeugung der neuen Kleider bewegte. Aber neben ihm bestand noch ein anderes, von ungleich geringerem Ansehen und dennoch von Wichtigkeit.

Die unteren Schichten der Bevölkerung in Wien, die kleinsten Leute des Bürgerstandes, Handwerksgesellen, Arbeiter, Kellner, usw. hatten sich bisher ihren Kleiderbedarf größtenteils auf ganz andere Weise als heutzutage besorgt.

Die heutigen dessinierten bunten Rleider sind in ihrer Mehrzahl aus Stoffen gesertigt, welche mehr als eine Benütungsperiode nicht vertragen. Sie wandern durch eine eigene Urt Zwischenshandel in die Kunstwollesabrik, wo sie zerrissen und zu Kunstwolle werden, aus welcher neues Garn zu den geringsten Stoffen oder zu Untersutter bei dicken, besseren Urtikeln gemacht wird.

Der schon erwähnte alte Rock hingegen aus dem Strichtuch wurde gang allgemein von einem zweiten, nicht selten auch dritten Besitzer getragen; die von den Wohlhabenden abgelegten Rleider wurden durch Hausierer zusammengekauft und wanderten zu den Trödlern, die in allen Begirken gahlreich zu finden waren und die Einkaufsquelle für die oben bezeichneten geringeren Rlaffen bildeten. Neue Rleider waren nämlich im Verhältnis zu den anderen Bedürfniffen ungleich teuerer als heute. Alte Berren= kleider waren darum, geschäftlich ausgedrückt, ein nicht unwichtiger Artikel, und der Verkehr in demselben hatte in merkwürdiger Zen= tralifierung einen Hauptpunkt auf dem Sandelmarkte gefunden, der zu jener Zeit noch in Hunderten hölgerner Bütten an der Wien in der Nähe des Heumarktes sich befand. Diese Bütten= besitzer waren auch mit nicht einer einzigen Ausnahme Christen, ber Tandelmarkt durchaus judenrein. Nach dem Jahre 1848 ge= sellte sich zu diesem Verkehrszentrum für die Rleider allmählich ein anderes durch jüdische Händler. Gine Angahl derselben sehte sich in der Audengasse fest, und die Läden dort wurden nach einer Richtung wichtiger als die Hütten am Heumarkt und später in der Rokau. Den Hausierern nämlich, welche die alten Kleider von den Varteien erwarben, war der Wiederverkauf an diese Trödler der nächste und konvenabelste.

Innerhalb der an diese Urt der Befriedigung gewöhnten Be=

völkerung genügte jedoch diese Einkaufsquelle für die kleinen Leute schon lange nicht mehr; hauptsächlich aus dem Grunde, weil ja die Produktion der alten Rleider nicht willkürlich versmehrt werden konnte. Bald aber hatten auch durch ein geschichtzliches Ereignis diese alten Rleider einen Markt gefunden, auf welchem sie besser als in Wien von den Trödlern bezahlt wurden.

In den Städten des Balkans hatte die europäische Tracht schon Eingang gesunden. Speziell nach dem Krimkrieg wurde sie populär und demzusolge auch diese alte Ware sehr gesucht. Händler aus dem Balkan hielten sich zum Zwecke dieses Einkanses immer hier auf und waren die ständigen Abnehmer für die Ware, die in der Judengasse zusammenströmte. Es sehlte aber in Wien nicht nur an alten Kleidern, sondern die demokratische Nach= wirkung des Jahres 1848 hatte den Einsluß, daß die auch in den unteren Schichten nicht sehlenden besseren Elemente jeht nur mit Widerwillen die alten, durchgeschwihten Sachen kausen und tragen wollten; sie verlangten neue und natürlich billige Kleider.

Dem Stoffe nach war es möglich geworden, solche zu erzeugen. Der Übergang nämlich des Geschmackes von den glatten Strichtuchen zur dessinierten Ware gestattete billige Artikel herzustellen, welche trot des minderen Materials ein der besseren Ware ähneliches Ansehen hatten. Diese Trödler des Tandelmarktes und der Judengasse griffen sofort zu; sie kauften die neuen Stoffe, und da dei ihnen an eine Werkstatt nicht zu denken war — sie waren überhaupt keine Schneider — ließen sie die Rleider außer Haus herstellen. Sie waren also in Wien die Vorgänger alles dessen, was wir unter Konsektion verstehen.

Dieser kleine Unfang in dem bezeichneten engeren Kreise erstuhr aber bald eine, sich ganz natürlich und unabweißlich einstellende weitere Fortsetzung. Wien war nach der Besiegung der Revolution in Ungarn und der Beendigung des Krieges in Italien, nach Schaffung der Eisenbahnen und der wirtschaftlichen Erholung des ganzen Reiches in einem großen Unsschwung besgriffen; die Bevölkerung wuchs durch die Zuströmung aus der Provinz im raschen Tempo, der Fremdenverkehr erreichte eine früher nie gekannte Ausbehnung, in ganz Wien herrschte Wohznungsnot.

5. Kapitel. Der Handel der Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

Alle diese neuen Volkselemente verlangten eine raschere Be= friedigung der gestellten Unforderungen, als die bisherige Pragis gewähren konnte. Dieses Ungenügen der bisherigen Schneiderei den neuen Verhältnissen und Forderungen gegenüber trat nament= lich und zuerst bei jenen Schichten hervor, welche in den Bezirken und Vororten ungleich stärker angewachsen waren, als im Zentrum. Eine große Angahl jener Rundenschneider, welche dort ihr Gewerbe in Gaffenläden ausübten, begannen daher — wenn auch an= fänglich in sehr bescheidenem Mage — fertige Rleider zum Ber= faufe herzustellen. Diese Ladenbesither wurden vom Bublikum selbst zur "Ronfektion" angeregt, ja gezwungen. Die Runden aus den fleinen Schichten find in der Regel Leute, welche an den Sommer= anzug nicht früher benken, als bis ihnen die Sonne auf ben Rücken brennt und den Winterpaletot erst bei 0 Grad suchen. Dann wollen fie aber sofort befriedigt sein und verlassen, wenn dies nicht möglich ist, unwirsch den Laden, um einen anderen aufzusuchen.

So entstanden in den Hauptverkehrsstraßen der Vorstädte und Vororte allüberall Aleidergeschäfte mit Lager und Verkehr. Ich nehme einer späteren Außsührung hier eine Tatsache vorweg, wenn ich außdrücklich bemerke, daß die Genossen auch dieser Serie keine Juden waren, sie bestanden auß "bürgerlichen Schneider= meistern", und die Juden waren nach damaligen Verhältnissen weder Bürger noch Schneider.

Ich erinnere mich noch sehr wohl der frühesten und gekannteren dieser Unternehmer: ein Johann Achuschka, ein schon ganz mosderner Mann, inserierte und plakatierte Sag für Sag ein lustiges Gedicht, das zum Gassenliede wurde:

"Oh Nebuschta, oh Nebuschta, wie schön sind deine Kleider, Oh Nebuschta, oh Nebuschta, du bist der höchste Schneider."

Ein anderer, ein Gemischtwarenhändler, Anton Peter Frei, zum "Münchner Boten" in der Mariahilserstraße, der wahre "Master Vorwärts" aus den Fliegenden Blättern, in welcher Figur alls wöchentlich der moderne Geschäftsmann karikiert wurde, etablierte sogar eine Art Massenerzeugung. Da er kein gewerbeberechtigter Schneider war, ließ er von einem solchen sortwährend Kleider

im Stücklohn herstellen und Tag für Tag annoncieren, welche das Publikum durch ihre anscheinende Billigkeit, z. B. Winterröcke um 5 Fl. auß steirischem Uzur, die allerdings mit Heu, statt der teuren Watte gefüllt waren, geradezu verblüffen mußten. Der Münchner Bote wurde durch einige Saisons ein Wallsahrtsort.

Aber es gab unter diesen fortschrittlichen Schneidern deren genug, welche ohne alle Acklame und zuweilen in ganz unsscheinbar aussehenden Läden nur durch die Solidität der Rleider, welche sie dem Publikum boten, zu sehr wohlhabenden Leuten wurden.

Aus ihrer nicht kleinen Zahl will ich nur zwei anführen, welche in der Erinnerung des einen oder anderen meiner Altersgenossen noch leben dürften. Georg Furitsch, ein Kroate, echter und gerechter Schneidergehilse, beginnt in seinem mäßigen Laden, Mariahilserstraße 334, ein kleines "fertiges" Lager herzustellen; nach verhältnismäßig wenigen Jahren ist er der Eigentümer dieses und noch eines anderen Hauses in der Leopoldstadt. In gleicher Weise wird ein anderer Schneider auf derselben Verkehrslinie, Michael Schramek, Fünschauserstraße 187, aus einem Kundenschneider zuerst ein kleiner, dann ein größerer Konsektionär und ein reicher Mann. Ühnliches wäre aus allen Vorstädten und Vororten beizubringen.

Im ersten Bezirk und überhaupt in den höheren Schichten der Rundschaft, wie sie damals zumeist in der inneren Stadt wohnte, war die Entwicklung eine etwas spätere und andere; denn jenes Publikum, welches sehr hoch über dieser Equipierung durch alte Rleider stand, zumeist von ihr gar keine Renntnis hatte und nur auf neue Rleider reslektierte, war auch schon vor der Neugestaltung Wiens, welche dem Jahre 1848 gesolgt war, mit dem damaligen Stand dieses Gewerbes nicht zufrieden. Diese besseren Runden waren es schon müde geworden, über sinstere Treppen in den vierten Stock eines alten Hauses zu dem Meister hinauf zu kletztern, dort zwischen Rüchengeruch und Werkstattdunst, Rinderzgeschrei und Hundegebell aus der Musterkarte mühsam zu wählen, wochenz, selbst monatelang auf das Bestellte zu warten, welches dann zulest im fertigen Zustand häusig einen ganz anderen Einzbruck machte, als das Musterssechen erwarten ließ.

Diese Situation war sozusagen für eine Underung vorbereitet, aber fie mußte im Stadtzentrum einen anderen Weg geben, weil die Rundenschneider hier nur in den oberen Stodwerken hauften und des teuren Mietzinses wegen feine Gassenläden besagen. Aber drei Schneider der inneren Stadt, voll Geschäftssinn und Energie, faßten vom Beginne bis zur Mitte der Bunfzigerjahre, also zu einer Zeit, da in Vorstadt und Vorort schon fast überall ein Verkauf fertiger Rleider in Ubung mar, Die Sache fofort beim richtigen Ende an; sie mieteten geräumige Wohnungen, die sie zu Geschäftslokalen umgestalteten, zu rechten und gerechten Rleider= magazinen mit reichem Sortiment. Der erste berselben, ein schon längst vergeffener Mann, Unton Rauch, auf der Biberbastei, später in seinem eigenen Sause auf dem Rabenplat, der zweite Josef Prohaska am Graben. Beide, namentlich der zweite, reflektierten nur auf das bessere und kaufkräftigere Bublikum, erwarben Vermögen — Prohasta ward der Erbauer eines der erften großen Säufer am Rai - und gaben dann bas Geschäft auf. Unders ein dritter, Jakob Rothberger, zuerst in dem seither verschwundenen Schloffergagchen am Stock im Gifenplat, im vierten Stock des uralten häßlichen Hauses zur Krone, später am Stefansplat, welcher alle feine Vorganger überholte und von feinem seiner Nachfolger eingeholt wurde.

Er war zum Unterschied von den Vorgängern, sowohl denen der inneren Stadt, als auch jenen der äußeren Bezirke, die sämtslich Christen waren, ein Jude; von Hause aus Schneidergehilse, hat er von dem Moment der Stadlierung seines Verkaufsgeschäftes die Schere selbst nicht mehr in die Hand genommen. Er war ein Mann von gutem Blick und kaufmännischem Talent, seine Tätigskeit galt nur dem geschäftlichen Vetriebe, dem richtigen Roheinskauf, der geschickten Sinteilung in der Herstellung des Lagers, der sorgsamen Überwachung des Verkauses; er unterschied sich jedoch von den beiden in der inneren Stadt ihm Vorangegangenen gewaltig auch durch seine Tendenz, mit welcher er von vorneweg über die Stadt und deren Publikum hinausgriff. Er wurde sofort ein gewaltiger Inserent, hatte aber das gute Prinzip, selbst in ordinärer Ware nur stofflich Reelles zu bieten und zog hierdurch die weitesten Kreise Wiens und der Provinz heran. Seinem Unters

nehmen wohnt auch eine gewisse historische Bedeutung dadurch inne, daß sich im Verlaufe desselben Anderung und Umschwung in der Schneiderei charakteristisch aufzeigen. Dieser Schneider= geselle hatte zuerst nach dem Schimmel als kleiner Rundenschneider begonnen und nicht reuffiert; nach diesem Migerfolg sattelte er um und war den Beispielen Rauchs und Prochaskas gefolgt. Alber mit einer merkwürdigen Variante: der Erzeugung neuer Rleider schickte er gleichsam den Verkehr in alten voraus. Er ctablierte von Anfang an eine "Rleiderschwemm", in welcher er den Runden die alte Ware zu einem anscheinend leidlichen Preise abnahm, einem Betrag, der ihnen beim Rauf der neuen Ware abgerechnet wurde. Er hatte mit dieser Idee großen Erfolg; es war den Leuten doch ungleich bequemer, diesen Umtausch in einem zu bewerkstelligen, anstatt erst die Hausierer abzuwarten. Durch das stete Unwachsen seines Geschäftes hat diese Rleiderschwemm ihre ursprüngliche Bedeutung zwar eingebüßt, aber auch heute noch nicht aufgehört.

Von da ab gewann die Konfektion immer mehr Ausdehnung bis zu dem heutigen Stand. Sachlich war diese sortwährende Zunahme, da die Verhältnisse, welche sie hatten entstehen lassen, sich immer mehr steigerten, unabwendbar — gesetzlich war sie durch die Gewerbefreiheit erleichert, und technisch dadurch mögelich geworden, daß ihre erste und unbedingte Voraussetung, der Sitzeselle, d. h. der Stückarbeiter, schon bevor noch der erste Trödler den ersten neuen Rock erzeugen ließ, bestanden hatte und die Anzahl dieser Heimarbeiter nicht nur mit den entstehenden Konfektionsgeschäften gleichen Schritt hielt, sondern ihnen geradezu vorauseilte.

Diese Heimarbeit spielt heute noch in einer ganzen langen Reihe von Erzengungen eine mitunter entscheidende Rolle. In der Schneiderei fällt sie besonders in die Augen, und darum ist sie gerade in diesem Gewerbe in den letzten Dezennien der Gegenstand heftigster Angriffe geworden. Gegenwärtig seltener von den Rundenschneidern, da gerade sie in ihrem Geschäfte, wie sich später zeigen wird, diese Stückmeisterei nicht entbehren können, als von den Sozialdemokraten. Sie ist eine soziale Frage geworden. Sie hier zu diskutieren, habe ich keine Veranlassung, da ich im vors

liegenden mir nur die Aufgabe gestellt habe, die neuen Er= scheinungen im judischen Geschäftsleben Dieser Veriode aufzu= zeigen. Uns dem Wege gegangen bin ich ihr aber gang und gar nicht. Ich habe fie im Laufe der Jahre in der Neuen Freien Presse wiederholt besprochen und schließlich in einer zusammen= fassenden Darstellung der Geschichte unserer österreichischen Ronfektion im gleichen Blatte alle den Beimarbeiter betreffenden Einzelfragen, seine Entstehung als Begleiterscheinung ber geschlossenen Zunft, seine Metamorphosen, namentlich die Umwand= lung des Einzelarbeiters zum Studmeister durch die Nahmaschine; ihre geschäftlichen und technischen Vorteile, ihre hygienischen Miß= stände und sozialen Nachteile, die Möglichkeit der Eindämmung oder Ersekung durch die Rabrik, die diesbezüglichen Versuche im Ausland, die Anfänge einer fabriksmäßigen Berftellung in Ofter= reich, ausführlich und eingehend besprochen. Und wenn ich dem Urteile Maggebender trauen darf, erscheint diese Studie gur Informierung vollständig genügend, so daß ich auf sie verweisen darf.

Hingegen liegt die Beantwortung einer anderen Frage ganz in dem Rahmen vorliegender Betrachtung; jener nämlich, durch welche, wie schon oben erwähnt, die Konfektion mit der politischen Bewegung Wiens im Zusammenhange stand.

In den Augen unserer Schneider war die Konfektion nichts als eine und zwar sehr unnötige "Erfindung"; nur die Gewerbesfreiheit habe sie möglich gemacht. Und in logischer Konsequenz ist darum die Opposition gegen die Gewerbesreiheit und die Bestrebung für den Befähigungsnachweis, will sagen für die Wiedersherstellung der Zunft, zu allererst in dieser numerisch zahlreichsten aller Genossenschaften ganz österreichs entstanden.

Tun war es weiter eine unbestreitbare Tatsache, daß bei dem Fortschreiten der Konfektion die Juden in ihr stark vertreten waren. Sine Unzahl von ihnen und zwar weniger solche, die ihrem Beruf nach Schneider, als von jenen, die mehr Kausseute waren, hatten allüberall kleinere und größere Kleidermagazine errichtet und mit Erfolg betrieben. Und da meinten diese Gewerbetreibenden natürlich, die Erfindung wäre durchaus nur von den Juden ausgegangen, ohne diese wäre Wien von der Konsektion verschont geblieben; weiters war es nur ganz selbstverständlich, daß, als

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

die antisemitische Bewegung aus Deutschland herüber zu uns ins Land kam, die Schneider sich alle zu ihr schlugen, ihre Unshänger und Stütze wurden.

Daß die Rleidermagazine keine "Erfindung" sind, brauche ich nach dem, vielleicht zu ausführlich Explizierten nicht erft nach= zuweisen und gewiß chensowenig, daß die teilweise Rommerziali= sierung dieses Gewerbes nicht gerade und ausschließlich durch das jüdische Element in der Geschäftswelt begonnen hat, wie ebensowenig ihr Fortgang und ihr Fortschreiten. Das einzige Unternehmen, welches in Größe und Betrieb dem Rothbergerschen nahegekommen, ist durch einen belgischen Ur-Ratholiken, nach der im Ausland allgemeinen, seiner Gründung in Wien vorausge= gangenen Meinung das Mitglied einer klerikalen, im ganzen Westen tätigen Aktiengesellschaft, in der Mariahilferstraße ge= gründet worden. Die anderen großen Städte, in welchen die Juden nur eine verhältnismäßig kleine Rolle spielten, haben hierin, durch ähnliche Verhältnisse gezwungen, um Jahrzehnte vorangehen müssen. Der bekannte Rürst Bückler = Muskau schildert schon Ende der zwanziger Nahre des vorigen Nahrhunderts in seiner Reisebeschrei= bung solche in Deutschland noch gang unbekannte Rleidermagazine und namentlich das größte derselben von Moses & Son als eine Merkwürdigkeit Londons. In Varis hatten sie aber schon viel früher und ohne jede Beihilfe von Juden ihren Unfang genommen. Die Geschichte der fremden Konfektion liegt aukerhalb meiner Aufgabe, aber speziell aus und auf dem Gebiete sowohl der Wiener Schnei= derei wie der Konfektion wäre noch eine Frage zu stellen und zu beantworten: Die Mitglieder der Wiener Schneidergenoffenschaft haben ihren Unschluß an die Untisemiten — sicherlich aufrichtig - damit motiviert, daß es die Ronfektion und die jüdischen Ron= fektionäre gewesen seien, welche die Basis und Grundlage des alten Gewerbes, nämlich die Rundenschneiderei auf den dermaligen schlechten Stand herabgedrückt hätten. Nun könnte, auch wenn diese Behauptung richtig wäre, unbefangenerweise den Juden daraus kein Vorwurf gemacht werden, denn so viele oder so wenige ihrer in der Ronfektion mitgetan haben, sie waren immer nur Die Werkzeuge einer Entwicklung, Die ja von ihnen nicht geschaffen worden ift und auch ohne sie gekommen wäre. Ha aber, muß

ich fragen, ift denn diese Wiener Rundenschneiderei heute tat= fächlich in einer ungünstigeren Position wie vor einem halben Jahrhundert? Ist sie überhaupt wirtschaftlich und sozial in einer solchen? Ganz im Gegenteil behaupte ich, daß die Wiener Runden= schneider von heute trot und neben der Konfektion sich ungleich wohler befinden, als ihre Gewerbegenoffen aus früherer Zeit. Ich wurde diese Behauptung nicht wagen, wenn ich nicht die Be= weisführung für dieselbe schon längst geliefert hätte. In jener schon erwähnten Studie 1) widme ich gerade dieser Frage damals vom rein sozial=politischen Standpunkte aus und ohne jeden Zu= sammenhang mit dem Unteil der Juden an der Entstehung und Fortbildung der Ronfektion die eingehendste Untersuchung; sie endet mit der unabweisbaren Feststellung deffen, was ich be= hauptet, und zwar bemerke ich ausdrücklich, keineswegs etwa nur für die allerersten und ersten der Wiener Rundenschneider, sondern auch für die mittleren bis hinunter zu den kleinsten. Doch muß ich mir versagen, hier, wo ich nur jene Geschäftszweige im ganzen vorführen will, welche während dieser Veriode in der Tätigkeit ber Juden neu erscheinen, die detaillierten Ausführungen jener Studie wiederzugeben und den Lefer - wenn sein Interesse so weit geben sollte — auf diese meine frühere Arbeit verweisen.

Was würde er in jenem Teile derselben, welcher speziell diesem Thema gewidmet ist, sinden? Vor allem eine Schilderung des Standes in diesem Wiener Gewerbe, ungefähr in jener Zeit der Großväter und Väter meiner Altersklasse, also ungefähr vom Ansang bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts. Dieser Stand war ein ungünstiger, und zwar gilt dies nicht nur von den kleinsten und der mittleren Schichte dieses Handwerks, sondern auch von der erstklassisssten, von den — wie sich der Wiener auszudrücken pslegt — "Ravaliergeschäften". In dieser großen Stadt (1850 zirka 500 000 Einwohner) hatte es nur ein Einziger zu bürgerzlich wirklichem Reichtum gebracht: Gunkel am Graben in seinem eigenen Hause. Die Rollegen seiner engeren Rlasse, welche gleichfalls für reich gehalten wurden, waren es nicht; man brauchte nicht die Finger einer Hand, um diesenigen der nächstfolgenden

<sup>1)</sup> Die Konsettion und ihre Gegner, Neue Freie Presse, 21. März 1911, Nr. 16732.

Rlasse zu zählen, welche auch nur wohlhabend genannt werden konnten, Frau und Kindern ein nennenswertes Vermögen zu hinterlassen imstande waren. Die zwischen diesen und den Stücke meistern stehenden kleinbürgerlichen und letzten Schichten waren sozusagen statutarisch in schlechter Verfassung; vermögenslos schwebten sie zwischen Himmel und Erde: zwischen dem, was sie auf Kredit vom Tuchhändler genommen und ebenso ihren Kunden, vermehrt um den Vetrag der Herstellungskosten, weiter gegeben hatten. Und dieses Geschäft — ausnahmssos Zeitgeschäft — hatte seine Gesahren.

Gewiß waren die Wiener der vierziger Jahre nicht mehr so ganz das Volk der Phäaken, als welches sie zur Zeit Schillers angesehen wurden: "Immer ist's Sonntag, es dreht immer am Herd sich der Spieß", schreibt er von ihnen; aber leichtlebig, genußfreudig waren sie geblieben; eine solche Bevölkerung schiebt immer die Sorgen auf morgen, und da ist immer der Schneider der erste, von dem man borgt, der letzte, den man bezahlt. Der Schneidermeister stand darum geschäftlich und gesellschaftlich in gar keinem Anschen. Er spielte im Volkslied, im Volkswith, in den Volksstücken, wie beispielsweise in Aestrops "Lumpazi Bagas bundus", im "Wiener Dienstboten" von D. F. Berg usw., immer die komische Figur, was nur durch diese Anschauung des Publiskums zu erklären ist.

Stückmeister und Gehilsen standen unter dem schweren Druck der alljährlich zweimal eintretenden toten Saison. Die Massen-ansammlungen der Arbeitslosen vor dem Innungshause waren regelmäßige Erscheinungen. Dieser Schilderung gegenüber wird der Leser eine andere, viel ersreulichere sinden, jene des Status dieses Gewerbes in der unmittelbaren Gegenwart; keine Rlasse, keine Schichte desselben, von den erstklassigen dis zu den letzen unter den Stückmeistern, in welchen sich die Zustände nicht ganz außerordentlich gebessert hätten. Aber er wird nicht nur diese Tatsache und zwar für das ganze Gewerbe ause und durchgeführt sinden, sondern ausssührlich und deutlich alle jene Momente, welche es nicht nur möglich gemacht, sondern herbeigeführt haben, daß wir gegenwärtig in Wien trot und neben der Konsektion eine blühende Kundenschneiderei besitzen, gegen welche jene der früheren

Zeit keinen Vergleich aushält, und er wird den Schlüssen beistimmen, zu denen ich gelangt bin. Skonomische Gesetze verwachsen mit unserem ganzen bisherigen und allem Unscheine nach auch weiterem Rulturleben, bewirken nun einmal, daß die große Mehrzahl der dem Gewerbe Angehörenden nur ihr bürgerliches Auskommen finden können: das fann keine Sozialpolitik andern, und was sie von ihrem Standpunkte aus verlangt, ist nur, daß "dieses Auskommen", der "standard of life", gesund und stetig immer steigt, daß das Milieu in jedem Gewerbe sich beffert. In dem Wiener Schneidergewerbe ift dies der Fall, und die Berren Schneidermeister - um auf deren politische Sätigkeit in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zurückzukommen - hatten keine Urfache gehabt, für eine angeblich schlechter ge= wordene Lage in den Juden einen Sündenbod zu suchen. Doch wollen wir mit ihnen nicht rechten; die soziale Besserung vollzieht sich nur sehr langsam und schrittweise, so daß sie dem Einzelnen nicht zum Bewuftsein kommt, nur von dem Statistifer und Wirtschaftspolitiker für längere Zeiträume konstatiert wird. Und weiter: die Unzufriedenheit, das Streben nach Mehrerem und Besserem, das Erbteil der Menschen, ist die Quelle des Fortschrittes. Mit dieser Wahrheit - sie ist keine neue, eher ein Gemeinplat -nehmen wir von diesem Gewerbe Abschied und gehen zu einem anderen über.

Es ist dies die Wäsche, welche ihrem Wesen und ihrer Bestimmung nach sich unmittelbar der Konsektion anreiht. Ihre Erzeugung und ihr Absak repräsentieren heute in unserem Details verkehr einen starken Geschäftszweig. In einer Zeit, die noch innerhalb meiner Erinnerung liegt, kaufte in Wien sich jedweder, resp. jedwede selbst die Leinwand — gleichviel ob grobe oder seine — in einer der alten Leinwandhandlungen beim Herrnhuter am Mehlmarkt, bei der Koten Rose am Stesansplat (jeht Vognergasse), bei der Schwäbischen Jungfrau in der Rotenturmstraße, der Braut am Lichtensteg, am Hohen Markt beim breiten Stein, Kraher, Stritsto oder in dem alten Geschäfte Regenhardt im Sternhof; in der Vorstadt bei den Gemischtwarenhändlern, von denen damals die meisten neben ihren Spezereien usw. auch Schnitts, Modes und Leinwandwaren sührten. Weibliche Fürs

sorge mußte dann erst die Hausnäherin suchen; fertige Wäsche war kaum zu finden. Aber durch die Verhältnisse nach dem Jahre 1848 war diese Lücke sehr fühlbar geworden. Es hatten sich in der unausgesetzt wachsenden Population allzweiele Leute anz gesammelt, denen diese Anschaffung bei jedem Bedarf Verlegenzheiten bereitete.

Nun hatten wir allerdings in Wien ein Gewerbe, welches nach seinem Umfang berufen schien, hier helfend einzugreifen, nämlich die Pfaidlerei. Den Gewerbetreibenden dieser Rategorie fehlte aber der hierzu nötige Geist und Trieb gang und gar. Die Pfaidlerei war von altersher hereditär mit dem ärgsten Zunft= geiste belastet. Sie befaßte sich nämlich ohne bestimmte Grenzen mit dem Verkauf von Schnitt= und Rurzwaren, sowie mit der Ronfektionierung von Wäsche und geringeren Artikeln aus Leinen und Baumwolle für Rinder, Frauen und Arbeiter; darum gehörte dies Gewerbe schon im Mittelalter zu den streitsuchtigften und triegseifrigften aller Zünfte. Insbesonders heftig und ständig tobte der Rampf zwischen ihnen und den Schneidern. Als nämlich das ringsum geschlossene Wams - man steckte den Ropf von unten nach oben in das Halsloch — sich zum offenen Rocke metamorphosierte, wurde der vorne entstandene Zwischenraum nur in der besseren Rleidung mit der heutigen Weste ausgefüllt; Die geringeren Schichten begnügten sich mit einem glatten Lappen, welcher um Leib und Hals mit einem Bande geknüpft wurde; dem famosen "Bruftfled", welcher sich merkwürdigerweise bei einigen Bauernschaften bis heute erhalten hat. Dem Recht, Diesen Bruft= fled herzustellen, galt also ber ewige Streit zwischen ben beiden Bünften, den die niederöfterreichische Landesregierung durch eine eigene Verordnung zu schlichten suchte.

Es wurde nämlich in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts am 11. November 1752 der dreißigjährige Krieg um den Brustsleck zwischen Schneider und Pfaidler dahin entschieden, daß "gleich wie die bürgerlichen Pfaidler allein die Brustslecke von weiß, bestruckt, gefärbt und aller anderen Leinwand, Barchent, Kattun, es seien solche gefüttert oder ungestittert, gesteppt oder ungesteppt zu machen oder zu verkausen befugt, mithin die Schneidermeister sich solcher Urbeit gänzlich zu enthalten schuldig sind, so kommt

im Gegenteil den bürgerlichen Schneidern allein zu, alle Brustflecke von wollen Zeuch zu verfertigen und zu verkaufen, welche Urbeit den Pfaidlern auf keine Weise gestattet ist. Auch hat den Pfaidlern niemals gebührt, Brustflecke oder Kamisolen mit Taschen und Knöpsen zu verfertigen, daher sie sich dieser gänzlich zu enthalten und nur der glatten Urbeit zu bedienen haben".

Alls der Rrieg damit sein Ende nicht gefunden und weiter fort= während andere Zwiste mit anderen Zünften sich dazugesellten, erklärte Maria Theresia die Pfaidlerei für ein freies unzünftiges Gewerbe, das von jedem betrieben werden konnte. Die Grenzen ber Gewerbeberechtigung aber konnten auch damals nicht festgestellt werden und die Gewerbebehörden wurden weiter von den Pfaidlern fortwährend angerufen. Erfahrungsgemäß ist eine Genoffenschaft dieser Urt nie fortschrittlich und entwicklungsfähig. Und darum hatten die ehrsamen Pfaidler für das um diese Zeit entstandene lebhafte Bedürfnis nach Lager und flottem Verkauf fertiger Wäsche feinen Blid. Die Bilfe kam von einer anderen Seite. Allgemach kamen einige neuere, jüngere Leinwandhändler, zumeist Juden, auf den naheliegenden Gedanken, eben diese Lucke auszufüllen und ihren bisherigen Umsatz dadurch bedeutend zu vermehren. Sie annoncierten und zwar sehr ausgiebig, daß sie die Fertigung ber Wäsche aus den bei ihnen gekauften Leinwanden selbst über= nehmen und daß fie für jene, welche auf diese Berstellungsart nicht erst warten wollten, auch ein fertiges Lager in allen Wäsche= artikeln unterhielten. Die Idee schlug ein, die Inserenten fanden reichlichen Zuspruch, allmählich trat bei ihnen der Verkauf von Leinwandzeug hinter dem der Wäsche zurück.

Bald aber verschwand die Leinwand ganz aus dem Geschäfte dieser Raufleute, sie wurden ausschließlich Wäschekonsektionäre. Der Erste, welcher diese Sachlage auszunützen verstand, war meines Wissens ein Leinwandhändler H. L., ein Jude. Er hatte sein Geschäft zum Weißen Roß in der Leopoldstadt. Der Mann erward ein bedeutendes Vermögen, welches er im Jahre 1873 als Gründer einer Leinenindustriegesellschaft mit einem Grasen als Präsidenten an der Spitze, vollständig verpuffte. Da die Ersten steigenden Ersolg hatten, fanden sie reichliche Nachahmer, ein neuer Geschäftszweig war entstanden, eine neue Serie von

Raufleuten trat auf den Markt. Ihr Geschäft wurde namentlich durch einen Umstand gefördert: Man hatte bisher - sowohl für Leib= als auch Bettwäsche — nur die mannigfachsten Gewebe aus der Leinenfaser verwendet. Aber die Leinwand war an und für sich in allen Preisstufen eine verhältnismäßig teure Ware. Sie war immer von weißer Farbe, eigentlich farblos gewesen. Da war nun, von Paris ausgehend, die Mode auf färbige, d. h. dessinierte Hemden übergegangen, und da die Leinwand sich nur blau färben, aber nur schlecht bedrucken läßt, so wurden diese neuen Hemdenstoffe von den Rottonfabrikanten in besserer Baumwollware auf den Markt gebracht. Die Mode verschwand nach einigen Jahren, man trug wieder weiße Hemden, aber man hatte inzwischen die vorzügliche Eignung der Baumwolle, insbesonders für Leibwäsche erkannt. Sie war hygienisch der Leinwand vor= zuziehen und in ihrer besten Qualität noch immer billiger als selbst die unterste Sorte der reinen Leinwand; das Baumwoll= hemd ließ sich durch sorgfältige Appretur sehr geschmackvoll und appetitlich herrichten, was für den flotten Verkauf in diefen Ge= schäften sehr in Betracht kam; doch war der Betrieb in ihnen während der nächsten Jahre kein sehr solider, die Herren suchten mehr durch annoncierte, lockende Preislisten neue Rundschaft heranzuziehen, als durch Sorgfalt und Reellität die gewonnene zu erhalten.

Die alte Erfahrung, daß solche auf bloßer Reklame basierende Richtungen nicht dauernd bleiben, wurde auch hier bestätigt. Alls mählich und wieder durch andere hat das Wiener Wäschegeschäft einen reellen, auf wirkliche Leistungsfähigkeit gestützten Charakter angenommen. Nicht wenig hat zu dieser Verbesserung beigetragen, daß die alten, von mir eingangs genannten Leinwandhändler, welche sich zuerst gegen die Wäschekonsektionierung ablehnend vershielten, sie dann doch in ihren Vetrieb ausgenommen haben. Die Pfaidlerei als Gesamtgenossenschaft ist heute nicht nur ein großes und zahlreiches Gewerbe geworden, sondern hat auch einen durchsaus anderen Charakter erhalten; alle jene nämlich, welche die Wäschekonsektion auch im großen Umfange als Spezialität bestrieben, meldeten bei der Vehörde die Pfaidlerei an. Die vagen Grenzen gaben jedem die volle Freiheit der Erzeugung und die

5. Kapitel. Der Handel der Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

Erwerhsteuer für dieses Gewerbe war aus Tradition noch lange Zeit hindurch keine hohe.

Mit der Wäsche schließe ich meine Zeichnung jener Veränderungen des Detailverkehrs, welche durch die Rommerzialisierung innerhalb des Handwerks hervorgerusen worden sind und jene des Eintrittes der Juden in das Wiener Detailgeschäft überhaupt.

Sie ist natürlich auch nicht annähernd eine vollständige, weder für den Beginn und noch viel weniger für den weiteren Verlauf der Geschäftstätigkeit der Juden auf diesem Felde; sie dürste aber genügen, um den Leser ihren Unfang und die von den Juden langsam erreichte Stellung in ihrem inneren, d. h. im Wiener Lokal-Verkehr verständlich zu machen.

Gehen wir auf die zweite und ungleich wichtigere Seite ihrer kaufmännischen Tätigkeit, auf ihren Engroßhandel und auf die Veränderungen ein, welche diese Periode gegen jene der fünfziger Jahre ausweist.

Die charakteristischen Sauptpunkte der Entwicklung sind:

Zunächst die große Zunahme, die bedeutende Ausdehnung dieses Handels. Sie stellt sich greifbar und drastisch in dem raschen Ausbau des großen und neuen Handelsviertels zwischen der alten Stadt und der Maria Theresienstraße, welchen man mit dem Gesamtnamen Rai zu bezeichnen pflegt, vor Augen.

Der alte Bienenforb war durch seine Enge dem Textishandel geradezu unerträglich geworden und dieser ergriff die durch die Stadterweiterung gebotene Gelegenheit, okkupierte und verbaute für seine Zwecke das ganze Terrain vom Donaukanal auswärts bis zum Schottenring, ein Denkmal aufgerichtet in Stein und Eisen für seine ökonomische Bedeutung in der Geschichte Wiens. Gegenzüber den alten, bis auf zwei oder drei Objekte durchwegs kleinen Häusern nimmt die neue Handelsstadt einen mehrmal größeren Flächenraum mit 400 Gebäuden ein, welche sämtlich zu den großen Objekten den gehören und deren Stockwerke teilweise schon zu Gez

<sup>1)</sup> Augustengasse 7, Börsengasse 18, Börsenplat 7, Konkordiaplat 5, Deutschmeisterplat 4, Eglinggasse 20, Kai 65, Gonzagagasse 24, Heinrichsegasse, 8, Helsersstorfergasse 19, Heßgasse 8, Hohenstaufengasse 21, Mark Aurelstraße 8, Maria Theresienstraße 36, Morzinplat 6, Neutorgasse 20,

schäftszwecken erbaut und darum auch ungleich mehr ausgenütt wurden, als jene in den alten. Nicht als ob es diesem Handel auch trot dieser seiner Vergrößerung an zeitweiligen Rückfällen gesehlt hätte; namentlich waren die dem Kriege mit Preußen vorausgehenden Jahre 1864 und 1865 durchaus schlechte. Um so stärker war der Aufschwung, welcher dem Frieden folgte; er war ein im Gediete des Textilhandels allgemeiner, erstreckte sich, wenn auch nicht überall mit der gleichen Intensität, auf alle seine Zweige.

Dicser großen Ausdehnung und Zunahme des Textishandels in Wien stelle ich als zweiten Haltpunkt eine ebenso merkwürdige als unbestreitbare Tatsache gegenüber:

Während der ganzen Periode von 1848—1860 waren Produktion und Konsumtion stark gestiegen, mit ihnen der Reichtum der Erzeuger, aber nicht der der jüdischen Kausseute. Die sinanziellen Ersolge für die Sinzelnen waren keineswegs im Sinklang mit den Anstrengungen gewesen, welche sie gemacht hatten, und ich habe mich demüht, die Arsachen sestzustellen, auf welche dieses Misverhältnis zurückgeführt werden mußte.

In dieser Hinsicht hatte sich die Situation in weiterer Folge im gunftigften Sinne entwickelt. Allerdings nur allmählich, erft in dem zweiten Dezennium dieser Periode, aber dann deutlich und unverkennbar hervortretend. Eine ganze Reihe von Momenten waren an dieser Beränderung mittätig. Viele der hauptursachen, welche den Raufmann früher ohne sein Verschulden bedrückt und beengt hatten, verschwanden. Die Ackerbaufläche hatte, nament= lich in Ungarn, eine starke Erweiterung erfahren, durch günstige Getreidekonjunkturen waren Bauer und Großgrundbesitzer wohl= habend geworden, die Industrie hatte einen starken Aufschwung genommen. Es war viel neues Rapital geschaffen worden und bementsprechend entstanden neue große und fleine Banken, welche Geschäfte suchten und ihre Rapitalien dem Raufmannstande zu= gänglich machten. Die frühere Geldknappheit und der Mangel an Rredit verwandelten sich in ein Angebot von Eskomptez, wie offenem Rredit; es verloren sich hierdurch trok der Ausdehnung,

Renngasse 10, Rudolfsplat 14, Salztorgasse 7, Salzgries 23, Schottenbastei 16, Schottenring 35, Vorlaufstraße 5, Zelinkagasse 14, zusammen 400. 5. Rapitel. Der Sandel der Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

welche der Sandel genommen hatte, die frühere Säufigkeit und Stärke der Krisen; sie wurden seltener und hinterließen nicht mehr ein Leichenfeld.

Das reichere Volksvermögen zeigte sich in dem immer höher steigenden Rurse der Rente und sonstiger Unlagen; in demselben Make fank anhaltend ber Geldpreis für den Geschäftsmann und nahm ihm nicht mehr wie vordem, eine starke Quote des Gewinnes an der Ware. Undere Veränderungen wieder gestatteten jett, biesen perzentuellen Gewinn auf einer besseren, anständigeren Bobe zu halten. In diefer Richtung wirkte vor allem, daß die frühere Hekjagd nach der am Plate erscheinenden Rundschaft nach und nach mit dem Absat durch Reisende vertauscht wurde, so daß bald letterer weitaus überwog. Die "Reisenden" waren ein eigener kaufmännischer Stand geworden, welcher im "Verein Reisender Raufleute" seine spezielle Organisation gefunden hat. Welche Bedeutung für das normale Preisniveau dieser Unter= schied im Verkehr bedeutet, habe ich schon im zweiten Rapitel Gelegenheit gehabt, auseinanderzusetzen, und ich will hier nur noch hinzufügen, daß die Institution des "Reisenden" für das Geschäfts= leben auch dadurch von höchstem Vorteil ist, daß er aus eigener Un= schauung den Bedarf des Plates, die Rreditfähigkeit jeder Rund= schaft kennen lernt und sein Haus nach beiden Richtungen am besten zu informieren imstande ist.

Bu dieser, mehr die Technik des Absates betreffenden Umänderung trat jedoch noch eine andere, viel wichtigere im inneren Betriebe eines großen Teiles unserer Rausseute: die Einführung der Manipulation. Begonnen hat sie in der Textilbranche; die Fähigeren unter den Rausseuten haben, anstatt ausschließlich Ganzsabrikate zu kausen, angesangen, selbst färben, drucken und appretieren zu lassen. Schon dadurch hatten sie keine ganz und gar deklarierten Artikel in der Hand, sondern individuelle Ware, die nicht mehr so schor gekennzeichnet war und besseren Verdienst ermöglichte.

Um interessantesten und wirksamsten zeigte sich die veränderte Richtung innerhalb des großen Handels mit bedruckter Rottonware. Die großen und kleinen Händler dieser Branche, welche, wie erwähnt, bisher von den wenigen österreichischen Rottondruckfabriken geradezu ausgebeutet worden waren, machten sich jett unabhängig; jeder von ihnen stellte sich in den viel höher als in Österreich stehenden Lohndruckereien am Rhein, im Elsaß eine exklusive Musterkollektion zusammen, nach der er österreichische Rohware, insolange der Veredlungsverkehr bei uns dies gestattere, dort bedrucken ließ. Dadurch wurde er den Runden gegenüber genau so Fabrikant wie Rosmanos und Neunkirchen.

Diese ganze Zwischenstuse hat in unserem Verkehr eine große Ausdehnung erlangt; die Mitglieder dieser Branche haben in Wien zur Vertretung ihrer Interessen einen eigenen Verein gesbildet, und ein mir von seinem Obmann zur Verfügung gestelltes Verzeichnis weist an 200 Firmen auf, welche überhaupt kein Ganzsabrikat mehr kausen, sondern nur Waren verkausen, welche sie auf diesem Wege herstellen. Selbstverständlich gibt es aber außerdem in nicht bestimmbarer aber großer Zahl sehr viele Rauseleute, welche neben ihrem Handel diese oder jene Artikel ihres Lagers "manipulieren".

Ausnahmslos hat diese neue Rombination, die Aufnahme der Erzeugung mit in den Handel, auf sein Erträgnis gegen die frühere Dürre befruchtend gewirkt, aber sie hat noch eine andere große und wichtige Folge gehabt, welche innerhalb des jüdischen Rauf=mannstandes die Ronkurrenz und damit das Angebot in der allererfreulichsten Weise vermindert, die Möglichkeit des Auhens er=höht hat. Aus dem Rreise der Manipulanten hat sich nämlich eine bedeutende Schichte jüdischer Fabrikanten herausgebildet; die klassischen Inpen derselben sind Firmen wie Lederer & Wolf, Hermann Pollaks Söhne usw.

Diese aus der Manipulation in den letzten Dezennien hervorgegangene Umbildung von jüdischen Kanfleuten, speziell Wiens, zu Fabrikanten bildet jedoch nur einen Teil der Zuwendung der Juden ganz Österreichs zur Industrie. Sie hatte schon in den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts begonnen. Welche Stufe sie in Wien bis zum Schlusse des Vormärz erreichte, habe ich schon früher angegeben.

Es dürfte dem Leser nicht unwillkommen sein, zu erfahren, wie es damit außerhalb Wiens, in der Provinz sich verhielt.

Geben wir also vorerst nach Mähren, b. h. Brünn. Die

Brünner Industrie bestand zu jener Zeit — 1840—1848 — aus cinigen hundert Webern alten Stils, fleine Betriebe mit Sand= ftühlen. Das Gewerbe war zünftig und auch nicht ein Jude unter ihnen zu finden, da Brunn zu jener Zeit den Juden noch viel strenger verschlossen war als Wien. Aeben diesen Hunderten von Webern bestanden schon sieben eigentliche Fabriken mit Dampf= betrieb und einer größeren Ungahl von Urbeitern, unter ihnen brei im Besit von Juden: L. Auspit Enkel, Brüder Popper, Salomon Strakofch. Die Besither ber ersten, die Familie Gomperg, hatte schon zu Beginn des Jahrhunderts für Brunn die "Solerang" erhalten. Die zwei letteren, welche erst durch das erworbene landesfürstliche Privilegium in deren Besitz gekommen, waren aus den Butschowiker Juden hervorgegangen, deren Wollwarenerzeu= gung knapp vor den Toren Brünns schon damals eine wesentliche Erganzung der Brünner Erzeugung bildete; von Haus aus waren auch sie Rrämer und Hausierer gewesen; als Juden konnten sie sich mit ihrer Erzeugung in Brunn nicht etablieren, sie brachten also jeden Montag ihre Ware dahin zum Verkauf. Den Beginn dieser Butschowiter Erzeugung kann ich nicht mehr auf das Sahr angeben; ich schließe aus vielem, daß er nicht weit zurückreicht. Seit dieser Zeit haben sich durch die Freizugigkeit und Gewerbefreiheit des Jahres 1859 die Verhältnisse des Plages vollständig gewendet. Die damaligen Butschowiker sind große Fabrikanten geworden; eine jüngere Generation ist hinzugetreten, die Hunderte zünftiger alter Weber mit ihren unzeitmäßigen Betrieben sind verschwunden. Brünn gahlt heute 42 große Tertilbetriebe und diese sind, bis auf vier oder fünf, durchwegs in Händen von Juden. Noch ist zu erwähnen, daß Bostowiger Juden — die Löw=Beer in zwei Zweigen — welche in Brunn ben Garnhandel betrieben hatten, ungefähr um das Sahr 1840 selbst Spinnereien in Zwittavka und Elisenthal errichteten; heute sind sie große Brünner Fabrifanten.

Sehen wir die weiteren Tuchpläte Mährens an: in Teltsch bestand in jüdischen Händen die schon bei der ersten Vorführung Biedermanns erwähnte Feintuchsabrik, eine Konkurrenzsirma von Schöller, Offermann & Namiest. Da Viedermann überhaupt erst zwischen 1815—1820 von Preßburg nach Wien übersiedelte, so

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

kann sie nicht früher gegründet worden sein; wahrscheinlich viel später. In Weißkirchen ist eine Fabriksgründung durch einen Juden Heller, ansangs der vierziger Jahre geschehen.

Ein anderer Rreis judischer Nabrikanten ist in dem böhmisch= mährischen Gebiet — Iglau, Polna, Battelau — aus der Rommiß= tucherzeugung für das Arar entstanden. Dort arbeiteten Hunderte von kleinen Suchmachern, welche diese Rommisware erzeugten, aber durch die Rleinheit ihres Betriebes - jeder einzelne hatte nur wenige Stuhle - dem Urar als Lieferanten wenig fon= venierten. 2118 geeignete Vermittler fanden sich judische Rauf= leute, welche mit dem Urar Verträge auf große Quantitäten ab= schlossen, die Aufträge an die Tuchmacher hinausgaben, die Mittel beistellten, für die richtige und rechtzeitige Berstellung sorgten und dann die kontrahierten Qualitäten ablieferten. Aus diefen Lieferanten entstanden dann Fabrikanten, die ihre eigene Ware verkauften. Die älteste Firma dieser Urt war Enoch Rern, welche schon Ende der dreißiger Jahre entstanden sein durfte. Die späteren Firmen dieser Branche, Clias Hellmann, Münch, Böhm usw. datieren nach meiner Erinnerung aus der Zeit von 1848-1849 und des Rrimfrieges 1854. Eine spezielle Urmeetuchfabrik in judischen händen ist mir schon aus der Zeit der Frangosenkriege und zwar aus Prognit bekannt: Chrenftamm; fie ist später, etwa in den dreißiger Jahren zugrunde gegangen. Das Fabriks= gebäude gehört heute der Firma M. & N. Mandl, In Profinik bestand aber um 1840 eine andere große Industrie, für uns schon badurch intereffant, daß sie burchaus in judischen Sanden war; die Barchentindustrie, die Erzeugung jenes schon bei den Juggern erwähnten, ursprünglich reichsbeutschen, auf dem gangen euro= päischen Kontinent verbreiteten Artikels.

Diese deutschen Barchente waren auch einer der Importe nach österreich, und als sie wegen der Prohibition nicht mehr eingeführt werden konnten, wurden sie von der neu entstandenen Wiener Vorstadtindustrie in feinem, gutem Baumwollgewebe imitiert.

Die Profiniter Barchentweberei verdankt ihre Entstehung dem Umstande, daß die dortigen jüdischen Händler die seinen Barchente der Wiener Vorstadterzeugung, welche sie für ihren Bedarf zu kaufen gewohnt waren, in ihrem Wohnorte nach den Wiener

5. Rapitel. Der Handel der Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

Mustern in ordinärem Material durch die dortigen, nach dem Untergange Chrenstamms brotlos gewordenen Suchweber außer Jause herstellen ließen. So wurden sie Fabrikanten, wenn auch ohne eigene Fabrik.

Wann kann diese Fabrikation begonnen haben? Die fämtlichen Fabrifanten diefer Urt: Die verschiedenen Back, Zweig, Singer, Abraham Wolf, Ralman Rohn, Hermann Schwarz waren, als ich sie kennen lernte, schon alte Leute. Frühere Namen sind mir trot meiner Forschung nie genannt worden. Der Wiener Barchent, das Vorbild des Profinikers, ist erst in der Francisceischen Zeit, eine Reihe von Jahren nach Einführung des Prohibitivsnstems entstanden. Weiter gurud reicht also diese judische Fabrikation nicht. Ginen diefer Bandler, welche diefe Induftrie geschaffen, nämlich den schon erwähnten Ralman Rohn, habe ich noch ge= kannt, als er, obwohl schon ein großer Fabrikant und reicher Mann, seinen Handel dennoch beibehalten hatte und auf dem Brunner Markt in einer großen Hütte ein sortiertes Manufakturwarenlager unterhielt. Auf der einen Seite unterhandelte er mit den Ver= tretern der Spinnereien über die größten Garnabichluffe, auf der anderen Seite verkaufte seine Frau Rattune, Leinwand, Seiden= ware usw. nach Stud und Elle. Die Barchentindustrie hatte einen großen Umfang erreicht, beschäftigte alle Dörfer meilenweit um Profinit herum; eine zweite nicht unbeträchtliche Nebenerzeugung war in Zwittau entstanden. Dort lernte ich auch seinerzeit die einzige driftliche Firma dieser Branche (J. Sigmund & Sohn) kennen. Seit den sechziger Jahren ist die Herstellung dieses Artikels durch die Konfektion gang und gar verdrängt worden. Der Lohn nämlich, welcher in der Weberei gezahlt wurde, war ein so schänd= licher, daß sie der Schneiderei weichen mußte, ein Gegenstand, auf den ich noch Gelegenheit haben werde, zurückzukommen.

Soweit Mähren.

Schlesien: In Bielit, dem hauptsächlichsten Industries orte dieser Provinz waren die Juden nicht direkt Fabrikanten; sie nahmen von altersher eine, den Wiener Manipulanten ähnsliche Stellung zwischen Handel und Fabrikation ein; sie kauften die von den Webern erzeugten weißen Loden und sießen sie genau so wie die Weber selbst es taten, in den großen Färbereien färben

und appretieren. Der auf diese Weise hergestellte Artikel war das Bauerntuch, das von den jüdischen Händlern dann in Pest während= und außerhalb der Märkte massenhaft verkauft wurde, während die orientalischen Tuche schon damals von eigentlichen Fabriken erzeugt und exportiert wurden. Ende der dreißiger Jahre gesellte sich zu diesen exportierenden Fabrikanten, welche alle Christen waren, ein Jude Ignah Baum, ein genialer Mann, welcher die anderen alle überslügelte. Mit der sich stetig sortsehenden Abnahme der nationalen Tracht, auch auf dem flachen Lande, ist die Erzeugung des Bauerntuches am dortigen Platstark zurückgegangen; hingegen ist er zu einem solchen umgestaltet worden, welcher auch und zwar in glänzender Weise Modewaren sabrizierte, und hierbei waren namentlich Juden mit tätig; sie zählen dort zu den besten Fabrikanten dieser Artikel.

Böhmen: In Reichenberg sehen wir im Vormärz Hunberte von Tuchmachern, auch schon eine stattliche Anzahl von Fabriken alten Datums mit altem Export nach dem Orient (Fränkler, Demuth, Sigmund, Neuhäuser usw.). Die Juden waren dort nur Wollhändler.

Erst in neuerer Zeit ist eine Anderung eingetreten. Jüdische Raufleute wurden Fabrikanten und nahmen an der Einführung modernster Modewarenerzeugung Hauptanteil. In verschiedenen anderen Orten Böhmens in Nachod, Horic, Nothkosteletz usw. sind schon verhältnismäßig frühzeitig aus jüdischen Händlern mit Rohkottonen (Leopold Abeles, Daniel Pick, Oberländer usw.) Fabrikanten geworden; insolange auf Handstühlen gearbeitet wurde, war das Rausen der in der Heimarbeit erzeugten Ware unbedingt konvenabler als die eigene Fabrikation. In dem Mosmente aber, da der mechanische Stuhl auskam und der Konsum die durch ihn erzeugte gleichmäßigere, bessere Ware verlangte, waren die bisherigen Händler gezwungen, selbst moderne Fabriken mit Dampskraft und allen sonstigen modernen Hilssmitteln zu errichten.

Die in Prag durch jüdische Sändler entstandene österreichische Druckindustrie habe ich schon im zweiten Rapitel vorgeführt.

Neben und nach diesen großen Prager Druckfabriken haben in ber böhmischen Provinz eine Reihe judischer Händler gleichfalls

solche kleinere Etablissements gegründet, von denen eines, jenes der Brüder Biach in Böhm. Leipa im Laufe der Zeit so groß ge-worden ist, daß sie das größte und vornehmste Unternehmen dieses Zweiges — Rosmanos — nach dessen allmählichem Nie-dergange in sich aufgenommen hat.

Von den anderen Provinzen, Nieder= und Oberösterreich, Salz= burg, Kärnten, Krain, Tirol und Vorarlberg können wir ganz absehen; dort gab es überhaupt keine Juden mit der einzigen Außnahme von Hohenems, wo die Druckfabrik der Brüder Rosen= thal entstanden ist und sich, wenn auch unter verschiedenen Wand= lungen, dis heute erhalten hat.

Das wäre also in kurzem Umrisse die Entstehung der jüdischen Fabrikantenwelt in der Provinz und der Stand, zu welchem sie schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts gelangt war. Seither, bis zur Gegenwart, hat sie, und zwar fast in allen Zweigen der Industrie, eine Ausdehnung erreicht, und nimmt in der ganzen industriellen Welt einen perzentuellen Raum ein, welchen ich in einer Gesamtrechnung auf kaum weniger als 15—20% schähen muß; eine Behanptung, die ich — wenn mir die Zeit noch dazu gegönnt sein sollte — auch durch eine eigene statistische Studie zu begründen hoffe.

Ich bin aber mit diesem Thema noch nicht zu Ende; außerhalb nämlich jener Zweige, welche man gemeiniglich als Nabriksindustrie ansieht und bezeichnet, haben die Juden seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts eine Branche geschaffen, welche früher nie bestanden, durchaus in ihren Händen geblieben ift und durch fie eine Aus= dehnung erlangt hat, daß sie eine wichtige Stelle einnimmt. Das ist die Engrostonsettion und zwar in ihren beiden Balften: jener für den Bedarf unseres eigenen Reiches und jener des Exports. Alle, sei es auf dem einen oder anderen Gebiet, Tätigen sind aus dem handelsstand hervorgegangen, sind — ich weiß nur eine einzige Ausnahme - Raufleute gewesen; aber mit einer merkwürdigen Variante, welche deutlich zeigt, wie wenig sich das Wirtschaftsleben an bestehende Schablonen oder an den vom Ge= set geschaffenen Rahmen binden kann. Der Artikel hatte weder im heimischen Engrosverkehr noch im Export bestanden. Er war nicht zu kaufen und so mußten denn alle diese Händler sich ihn

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

sclbst erzeugen und zwar wieder in einer Weise, die sie von den "Manipulanten" in der Manusakturbranche wesentlich untersscheidet.

Der Manipulant läßt die Rohware, welche er in der Weberei fauft, zumeist direkt an die Färberei, Druckerei, Uppretur geben, wo sie nach seiner Ordre zu einem Gangfabrifate wird; erst als folches gelangt sie in sein Magazin und zum Verkauf. Er hat also mit ber Erzeugung sich selbst gar nicht beschäftigt. Der Ron= fektionär hingegen kann, wenn er reussieren will, absolut nichts anderes tun als die Stoffe beziehen und in seinen Magazinen und Werkstätten die erste und wichtigste Sälfte der Erzeugung, Die Vorausschung der zweiten vornehmen: nach seiner Einteilung und Vorschrift, unter seiner stetigen birekten Leitung muffen seine technischen Bediensteten mit oder ohne Maschine die Ware zu= schneiden. Nichtsdestoweniger sind alle diese Engroskonfektionäre prinzipiell und durchaus Raufleute, und dem ganzen Charakter ihrer Geschäfte wohnt ein durchaus kaufmannischer gabitus inne. Die beiden Zweige sind durchaus und gang Produkte judischen Kandelsgeistes.

Der Weg, auf welchem diese Händler zu Konsektionären geworden sind, war je nach den beiden Hauptzweigen ein versschiedener, was sich aus den ungleichen Bedingungen für den Absat erklärt. Sie sind wohl in dem einen oder anderen Etablissement zu dieser oder jener Zeit miteinander kombiniert worden, aber diese Verbindung war weder in der Branche durchgreisend, noch in den einzelnen Betrieben andauernd; sie blieben und sind—heute mehr als je— der Hauptsache nach voneinander gesichieden, und ihre Entstehung muß darum auch getrennt dargestellt werden.

Beginnen wir mit dem Engroßhandel für das Beimatland.

Begonnen hat dieser nicht in Wien, sondern zu allererst unter den Trödlern der Preßburger Judengasse, die, veranlaßt durch den Mangel an außreichender alter Ware, also in einem ähnlichen Prozesse wie in jenem für Wien geschilderten, sich genötigt sahen, für ihren Bedarf billige neue Ware herzustellen; bald aber dazu gelangten, dieselbe an andere Geschäftsgenossen, namentlich auf dem Pester Markte zuerst an die Händler der ungarischen Städte

und Orte, dann aber und in immer weitere Rreise, in die Donaufürstentümer, nach Ronstantinopel usw. zu verkaufen. Sie gelangten zu einem großen Absat, zu einem blühenden Geschäfte, welches bis in die sechziger Jahre sich immer steigend erhielt, dann aber durch die Konkurreng des Profiniter Plates allmählich gurud= wich und zulett gang aufhörte. Dort hatte anfangs der vierziger Nahre ein fleiner Mann, namens Manbl, einen Sandel mit alten Rleidern geführt. Er nahm den Sohn zu sich in den Laden. Der Junge besaß einen eminent großzügigen Geschäftsgeist und fing an, statt dem Einkauf von altem Trodel nachzugehen, billige, neue Ware zu erzeugen. Mit dieser seiner fort und fort wachsenden Erzeugung verdrängt der junge Mann, wie schon erwähnt, nach und nach die ganze Barchentweberei, die sich in die ärmsten Ge= birgsgegenden gurudgog. Schritt für Schritt, aber bennoch in raschem Tempo, hatte dieser Profiniter Ronfektionar diejenigen, welche den Artikel einzuführen bereit waren, Trödler, kleine Rauf= leute usw. zuerft in Böhmen, Mähren, Schlefien, bann in ben Alpenländern, weiters in Galizien, zu seinen Runden gemacht und dann — die Grenze überschreitend — auch die ungarische Rlientel der Prefiburger erobert.

Er hatte schon in den fünfziger Jahren allüberall, wo man Rleider brauchte, einen solch weitverdreiteten Ruf, daß nach dem Rrimfrieg die türkische Regierung — allerdings nur für ein Jahr und für dies eine Mal — ihm die Bekleidung ihrer Urmee übertrug. Gegen diese sozusagen elementare Kraft konnten die Preßburger nicht standhalten, die größeren Firmen stellten die Urbeit ein, es arbeiteten nur noch einige kleinere. Inzwischen hatte diese Engroskonsektion in Wien selbst begonnen und zwar dadurch, daß die Proßnitzer Firma zwar ihre Erzeugung dort behielt, aber Wien zu ihrer Verkaufsstätte machte und zu dem Zwecke ihr Haus hier etablierte.

Vor dieser Stablierung war in Wien kein Engroskleidergeschäft — weder Verkauf noch Erzeugung — vorhanden gewesen; von da an aber begann es sich zu entwickeln. Die Firma Mandl sah nämlich bald die Notwendigkeit ein, auch in Wien selbst zu erzeugen, und diese Erzeugung auf dem hiesigen Platze für den Bedarf der Provinzen wurde immer bedeutender.

Einer der wenigen noch in Pregburg Arbeitenden, L. Todesto, cin dem Profiniter kongenialer Mann, war deffen Beispiel ge= folgt und hatte sich gleichfalls in Wien etabliert. Vorerst mit einem Urtikel, den er selbst geschaffen hatte, nämlich mit dem der speziellen Kinder= und Knabenkleidung. Bis dahin hatte Rostumierung unserer Rleinen wenig Beachtung gefunden; für Die jüngsten stach man fie in der Regel im Sause selbst notdürftig zusammen oder kaufte sie in billigster Ware beim Pfaidler. Muchsen sie heran, so ließ man für sie vom Schneider geringster Rategorie dieselbe Tracht anfertigen wie für die Erwachsenen trugen doch felbst die gang kleinen Rnaben zu ihrer Sonntags= fleidung Zylinderhüte, was uns heute sehr komisch anmuten würde, damals aber niemandem auffiel. In Paris war eine eigene Rindermode durchgedrungen und waren eigene Stablissements — Godcheaux und andere - für sie entstanden. In Wien waren Rinderkostume nur von den obersten Schichten gekannt und verlangt; hergestellt wurden fie zum Teil von einigen Damenkonfektio= nären und einem einzigen Schneider - Migotti - in der Rärthner= straße, und immer zu Preisen, welche sie dem Mittelstande un= zugänglich machten. Diefer Pregburger hatte nun die Idee, diefes Rindergewand - man hatte dafür den Namen Matrosenanzüge gefunden - zu demokratifieren, sie durch eine billige Berstellung zu einem allgemeinen Handelsartikel zu machen. Er schlug damit vollständig ein, begnügte sich aber nicht mit diesem Erfolge, sondern fügte, gleichfalls als selbständige Abteilung Rnabenkleider hinzu, und als er auch mit diesen reufsierte, nahm er die ganze Er= zeugung für alles, was männlich war, auf.

Ihm folgten dann aus Preßburg die Söhne und Enkel der ersten Gründer der Preßburger Konsektion, in welchen die Tradition noch lebte und von denen zwei Linien noch heute in Wien arbeiten.

Im Verlause der letten Dezennien sind in dieser Branche nicht weniger als 40 Unternehmungen zugewachsen. Der Absatzerstreckt sich über ganz Cis= und Transleithanien; jenen nach den ungarischen Provinzen kennen wir aus der Verkehrsstatistikt; er betrug im Jahre 1913, dem letten Jahre, für welches ein Aus= weis veröffentlicht wurde, in runder Zahl und inklusive Damen=

und Mädchen=Rleidung nicht weniger als 53 000 000 Kronen. Der Ronfum Cisleithaniens an diefer Wiener, resp. Profiniter Ronfektion ist nicht festzustellen; ich schätze ihn aber - bei der un= gleich größeren Ronsumfähigkeit der diesseitigen Reichshälfte höher als den der ungarischen Proving. Die Engrostonfektion gu schaffen, sie bis zum heutigen Umfang auszudehnen, war, genau so wie bei der Detailkonfektion, nur möglich gewesen, weil der Boden für sie, die Stückmeisterei, schon bestand. Die Geschichte Diefer Stückmeisterei kann ich auch hier nicht geben und muß mich auf die schon erwähnte Studie berufen. Aur eines ift fest= zustellen: Die für das Engrosgeschäft zur Befriedigung des heimi= schen Bedarfes notwendige und genügende Ausweitung der Stückmeisterei war, bevor noch dieselbe in Wien begonnen hatte, durch Die Exportkonfektion hervorgerufen und durchgeführt worden. Diese Exportkonfektion hatte nämlich ber Zeit nach früher an gang anderen Orten und in durchaus anderer Urt begonnen und ist bis zum heutigen Tage bei dem ursprünglichen Spftem geblieben, die er= zeugte Ware nicht an Zwischenhändler abzugeben, sondern selbst auf Platen, wohin die Ware exportiert wird, zum Verkauf an den unmittelbaren Konsumenten große und immer größer werdende Detailmagazine zu errichten.

Der durch die Unnahme der europäischen Tracht durch die Bevölkerung ber Städte am Balkan entstandene Bedarf wurde zuerst von Best aus befriedigt. Einzelne Bester Schneider errichteten in Bukarest und Ronstantinopel Filialen, in denen sie die in Best erzeugte Ware im Detail verkauften. Speziell diese Vester Stablierungen waren von keinem dauernden Bestand; ihnen folgten nach und nach eine bedeutende Anzahl kleinerer und größerer Händler, rumänische Juden, welche nicht nur in Bukarest und Ronftantinopel, sondern auf allen Plägen des Balkans, Jaffn, Galat, Braila, ufw. gleichfalls Detailfleibermagagine errichteten, für welche sie auch in Best die Ware herstellen ließen. Während die erstgekommenen Pester Schneider für die wohlhabenderen Schichten gearbeitet hatten, brachten diese rumänischen Juden Mittelware und entsprachen also dem allgemeinen Bedürfnisse. Ein Teil der letteren, nämlich jene, welche ihr Geschäft in noch billigerer Ware machen wollten, hatten nicht den Vester Plat

aufgesucht, sondern waren nach Livorno gegangen, wo ungleich billigere Arbeitskräfte vorhanden waren und wo sie durch den Freihafenverkehr die billigen englischen Artikel zollfrei beziehen konnten; sie bildeten eine ganze Gruppe, deren zweite Generation ganz italianisiert war und die man in der Geschäftssprache allegemein die "Livorneser" hieß.

Als in den Jahren nach dem Krimkrieg dieser Bedarf an moderner Kleidung am Balkan außerordentlich zunahm und all diesen rumänischen und Konstantinopler Kleiderhändlern der Budapester Plat weder für die Arbeitskraft, noch weniger sür den Einkauf in Rohware genügte, waren sie in den Jahren 1856 bis 1866 außnahmslos nach Wien übersiedelt. Ende der sechziger Jahre waren auch die "Livorneser", welche durch die Hebung des Lurus in Konstantinopel zur Einführung der besseren Ware gezwungen waren, veranlaßt, für letztere in Wien Arbeitsstätten zu errichten. Und da bald darauf die italienische Regierung das Freihandelsprivilegium Livornos aufhob, während bei uns für die Konsektion der Veredlungsverkehr gestattet wurde, gaben diese Firmen Livorno vollständig auf und konzentrierten ihre ganze Erzeugung in Wien.

In dem nun folgenden Dezennium erweiterte sich unser Reiderzerport, allerdings nicht auf lange; vorübergehend nämlich gewannen wir Rußland und Griechenland. Allszubald aber haben wir durch die Einführung des Prohibitivspstems nicht nur diesen neu gewonnenen Export, sondern aus der gleichen Ursache auch unseren alten Markt in Rumänien wieder verloren, dafür aber war inzwischen die Levante und Agypten neu angefügt worden. Speziell zur Eroberung der letzteren hatten sich in Wien zwei Firmen etabliert, von denen allerdings nur die eine Wiener, die andere rumänischen Ursprungs war.

Der ganze Verkauf österreichischer Rleider auf allen Pläten des engeren und weiteren Orients ist überhaupt jett nur auf die Arbeit einiger weniger Firmen beschränkt. Von den Rumänen nämlich, welche diesen Erwerbszweig geschaffen haben, sind im Laufe von vierzig Jahren ein Teil weggesallen, ohne daß neue hinzugetreten wären, und einige von ihnen haben es konvenabler gesunden, statt zu exportieren, mit an der Versorgung unseres

inländischen Bedarfs sich zu beteiligen. Im Gegensatz zu ihnen hatten wiederum einige unserer Wiener Grossisten ihrem heimisschen Engroßgeschäft den Export angesügt, den Orient ständig besreisen lassen und an die dortigen griechischen Rleiderhändler ihre Ware abgesetz, aber nach wenigen Jahren diesen Zweig fast ganz wieder aufgegeben. Die größte dieser Firmen hatte in Moskau ein ständiges großes Etablissement in österreichischer Rleiderware etabliert; nachdem aber der Import derselben durch den Zollstaris unmöglich geworden, aus demselben ein russisches Geschäft gemacht, welches zwar einen großen Ausschwung genommen hat, aber für unsere Industrie jede Bedeutung verloren hat.

Der gange Wert des Exports in Herrenkleidern betrug im Sahre 1913 nach dem Zollausweise: Post "Rleidung" (regulärer und Veredelungsverkehr) die Summe von 10758245 Rronen, Da= menkleidung 9944289 Kronen. Diese Summe steht allerdings hinter dem Wert der nach Ungarn geschickten Ware weit gurud. Ralkulieren wir den Absatz der Wiener Groffisten nach Cislei= thanien auch nur mit der gleichen Höhe wie den des Absates nach Ungarn, summieren wir dann die drei Vosten des Wiener Absates überhaupt, so ergibt sich ein Betrag, welcher ben Ronfum der Wiener Bevölkerung in Herrenkleidern — wenn man den großen Perzentsatz der kleinen und kleinsten Rinder, der gang alten Leute, der allerletten wenig oder gar nicht kauffräftigen Schichten, wie Taglöhner und bergleichen berücksichtigt — viel mehr als um das Doppelte, vielleicht um das Dreifache überragt. Die Berstellung und der Absatz aller dieser großen Posten kommen, da auch Profinit der Hauptsache nach für Wien arbeitet, nahezu gang auf Rechnung der Wiener Ronfektionsfirmen. Wien und seine Bevölkerung haben also wirtschaftlich gewiß keine Ursache, mit den Juden, welche diese Ronfektion geschaffen, irgendwie zu hadern.

Un dieses Engrosgeschäft in Herrenkleidern schließt sich das auch nicht unbedeutende in Wäsche. Die Entstehung der Wäsche-konsektion überhaupt und die Urt, wie aus dem Haussleiße die gewerbsmäßige Herstellung derselben, sowie das Platdetailgeschäft entstand, habe ich schon früher ausgesührt. Uns diesem modernen Detailgeschäft, natürlich nicht etwa aus dem alten Pfaidlergewerbe

heraus, hat sich, wieder durch Ruden, ein Engrosgeschäft ent= widelt. Einzelne der Detaillanten haben angefangen, an Provingkaufleuten Runden zu suchen und zu gewinnen; dann haben Manufakturisten des alten Bienenkorbes, später des Rai= viertels neben ihrem Geschäfte sich dieses Artikels mitbemächtigt, diesem Absake eine größere Ausdehnung gegeben, namentlich nach den Balkanländern und dem weiteren Orient erportiert. weiteren Verlaufe haben sich einzelne Groffisten diesem Zweige ausschließlich gewidmet, sind von der Stücknäherei, d. h. von der Herstellung außer dem Bause gur kongentrierten Jabrikation8= weise übergegangen. Der Vorgang war kein durchaus gleich= mäßiger. Er war im Export langsamer als im heimischen Ab= jat und hat erst in den letten Dezennien zu den richtigen Er= folgen, namentlich auch in der Levante und in Agnpten zur wirk= samen Ronkurrenz gegen die bis dahin dort ausschlieklich geführte frangösische Wäsche geführt. Das Bervorragenoste in dieser Rich= tung ist allerdings erst durch eine Brager Firma J. & L. geleistet worden. Das haus hat diese Stufe einzig und allein durch innere Leistungsfähigkeit, durch rationelle Berftellung und Betriebsweise, durch die Unschmiegung an den fremden Geschmad und Bedarf erreicht und ist doppelt merkwürdig dadurch, daß es sich aus den minimften Unfängen, aus einem kleinen Detailladen ent= widelte und heute den größten Berliner Wäschefabriken mehr als ebenbürtig ift.

Ahnlich wie die Konfektion und Wäsche haben auch andere Artikel jüdischen Kaufleuten Gelegenheit gegeben, auf dem gleichen Weg primitive Gewerbe ganz oder zum Teil zu bedeutenden Handelszweigen umzugestalten. Als ein Beispiel — eines für noch manche andere — will ich die Regen= und Sonnenschirm= erzeugung anführen. Der Schirm ist kulturhistorisch als Schutz gegen die Sonnenglut in Asien und in Mexiko entstanden — in der kaiserlichen Schatkammer besindet sich heute noch der kunstvolle Schirm des Kaisers Montezuma — und war in Europa, zuerst in Italien, während der Renaissancezeit nachgeahmt worden. In unseren kühleren und regenreicheren Gebieten fand er jedoch eine größere Unwendung als tragbares Regendach, als Parapluie, gegen welches der Sonnenschirm vorerst stark zurücktrat; die frans

zösische, ganz allgemein gewordene Bezeichnung deutet darauf hin, daß wir es über Frankreich bekommen haben. In Wien wurde schon im 18. Jahrhundert die Erzeugung von Sonnen= und Regenschirmen zu einem nicht zünftigen, sondern freien, dem Parapluie= machergewerbe, welches von Drechslern, die ja zur Aussührung der Hauptsache, des Gestelles, die Berusenen waren, begonnen wurde. Letzteres war plump genug, an dem gedrehten dicken Holzstock oder Bambus besestigten sie Spannstangen von geschnittenem spanischen Rohr, später von Fischbein und Spreizstangen aus Sisen. Exemplare dieses primitiven Erzeugnisses, überzogen mit grellem, rot und blau buntgerändertem Baumwollenstoff, konnte man noch Ende des vorigen Jahrhunderts unter den wohlsabenden Bäuerinnen, bei denen sie Aufnahme gesunden hatten, allenthalben sehen.

Mit dem unter den Damen steigenden Luxus wurde die Nachfrage nach Sonnenschirmen häufiger. Diese mußten natürlich leichter und seiner hergestellt werden, was auch die Erzeugung des Regenschirms verbesserte und verseinerte.

Von den bekannteren Schirmmachern, welche hier schon in den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts dieses Gewerbe bestrieben, Läden in der Stadt besaßen, Winkelmann, Bänko, Radesmacher, Hummel (dieser besaß schon ein Patent auf eine Vorsrichtung, um den unaufgespannten Schirm schlanker zu gestalten) Mat, bestanden die drei ersten noch bis in die sechziger Jahre.

Die Schirmmacher hatten es schon sosort nach dem Entstehen des Gewerbes aufgegeben, sich die Stöcke selbst zu drehen, die spanischen Rohre und Fischbeine zu teilen; die Ansertigung der Gestelle wurde ein eigenes Gewerbe. Die Schirmmacher sanden es viel bequemer und konvenabler, diese Gestelle zu kaufen und in ihren Werkstätten von Näherinnen überziehen zu lassen. Bald aber begannen sie — namentlich durch den steigenden Bedarf veranlaßt — statt ihre Werkstätten zu vergrößern, die Arbeit außer Haut an Stücknäherinnen zu vergeben; dies führte natürlich und unvermeidlich dazu, die Werkstatt, welche dem an den Verkauf im Laden gebundenen und hauptsächlich interessierten Geschäftsemanne höchst unbequem sein mußte, aufzugeben und den ganzen Bedarf durch solche Stücknäherinnen herstellen zu lassen.

Dann kam die Nähmaschine und diese ließ wieder kleine Unternehmer erstehen, die sozusagen in Werks, oder sagen wir Nähstätten eine größere Anzahl von Näherinnen vereinigten und für die Schirmgeschäfte der Stadt, wie der besseren Straßen der Vorstadt, die Näharbeit lieferten. Diese Schirmmacher waren auf diese Weise aus Handwerkern zu Raufleuten und zwar zu Manipulanten geworden; denn sie schieften die gekauften Überszugstoffe, ohne sie zuzuschneiden, zugleich mit den Gestellen in die Werkstätten, welche dann gemäß Ordre und Ralkulation die bestimmte Anzahl der Schirme sertigstellen mußten.

Das war durchaus die Urt der Herstellung, wie sie schon lange vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts bei all den obgenannten, wie ungenannten Schirmmachern die gleiche gewesen. Und genau so war auch die geschäftliche Tendenz bei allen die gleiche; sie waren Detailliften, nur auf den Rleinkunden der Stadt rechnend. Mun suchte gang ohne ihren Willen ein gewisser Engroßbedarf bei ihnen Befriedigung. Mannigfache Raufleute in den größeren Provingstädten, namentlich die feineren Modegeschäfte und ele= ganten Mürnbergerwarenhändler brauchten und begehrten diesen Artikel — sie konnten ihn zu Hause nicht beschaffen. Die wenigen dort anfässigen Varapluiemacher stellten noch immer nur die alte Bauernware her, von der ich schon eingangs gesprochen habe; nicht das, was herr und Dame in der Stadt verlangten; die Proving= faufleute suchten das elegante Varapluie darum gelegentlich ihrer Einfäufe in Wien zuerst bei den wenigen, von mir geschilderten Schirmhändlern der Stadt. Was fie bei ihnen fanden, war aber gang ungenügend. Diese waren kleine Leute, nicht fähig, diesen Alfpekten auf Absatz entgegenzukommen, blieben ängstlich bestrebt, jedes über den Bedarf des Rleinkunden hinausreichende Lager zu vermeiden und wollten sich auch nicht durch größere Einkäufe und Vergrößerung ihres Betriebes auf weiterreichende Be= stellungen einrichten. In der Vorstadt waren eine kleine Anzahl Schirmmacher, die einen mit Laden, die anderen nur mit einem Manipulationslokal zur Bedienung anderer Schirmmacher, demnach schon zu einem kleinen Engrosgeschäfte gelangt. Ihre Runden waren hauptfächlich die gahlreichen Ladenbesitzer in den Stragen Wiens, welche als Schirmmacher galten, aber ihre Waren fertig

fauften; und weiters die vielen Detailfaufleute Wiens, welche in ihrem Lager diesen Artikel führten. Aber diese ersten Engrossissten der Branche waren gleichfalls kleine Leute geblieben; sie bestriedigten diese ihre Platkundschaft zu wenig und hatten nicht die Mittel, außreichend zu kreditieren; mit dem entstehenden, immer größer werdenden Bedarf der Provinz hatten und fanden sie keine Fühlung. Natürlich konnte und mußte die also gesichilderte Lücke nur von Juden — die bisher charakterisierten Schirmmacher waren alse Christen — außgefüllt werden.

Der Erste, der die Lücke wahrnahm, verstand und aus ihr Augen zu schöpfen versuchte, war ein galigischer Jude, welcher aus Mai= land nach Wien gekommen war, Abramo Zeller. Ohne auf ein Detailgeschäft zu reflektieren, etablierte er in dem Geschäfts= viertel der inneren Stadt, einzig für den Engrosverkehr, eine Erzeugung in billigen Regen= wie Sonnenschirmen. Seine Mittel waren bescheiden, sein Geschäft darum nicht groß, aber der richtige Gedanke lockte gang andere, viel größere Unternehmer. Zwei be= deutende Firmen aus der Nürnbergerwarenbranche, E. B. & Co. und M. & J. Sch., dann eine Manufakturwarenfirma S. St. & S., welch lettere schon der Manipulationsbranche angehörte, nahmen ben Artikel mit auf, erzeugten ihn im großen Maßstabe, führten ihn durch Reisende bei den Raufleuten der gangen Proving ein, freditierten ihn, der bisher selbst für Geld nicht zu haben war, in der liberalften Weise. Der Bedarf wurde stark, wuchs über die Erzeugung weit hinaus; es kam eine dritte Firma, G. & Co., welche diesen Artikel schon als alleiniges Geschäft manipulierte; dann wieder andere und andere, bis diefer Zweig die heutige bedeutende Höhe — im inländischen Absatz — erreichte. Im Export erlangte er keine Bedeutung. Die Versuche hierin gingen über den Balkan nicht hinaus und noch vor einem wesentlichen Erfolge auf diesem Gebiete nahmen sie durch die Schutzölle ein Ende.

Die letztgenannte Firma hatte, um den dahin gerichteten Absfat nicht zu verlieren, in Bukarest eine selbständige Erzeugung errichtet, doch hat dieses Stablissement nur einen österreichischen Sigentümer, aber nicht den Charakter eines österreichischen Geschäftes.

In gleicher Weise und durch gleiche Kräfte sind wir, nicht aus dem alten Handwerke des Kürschners heraus, sondern neben ihm und ihn weitaus überflügelnd, im Engroßbetriebe der Pelz-warenkonsektion zu, selbstverständlich wieder nur jüdischen Häusern gelangt, welche sich demselben ausschließlich widmeten und einen ausgedehnten Absat erzielen; und ist neben dem Schuhmacherzgewerbe eine Schuhsabrikation entstanden, welche fast ausschließlich für den Export arbeitete, zu einem bedeutenden Absat geslangte, bis die Prohibition ihn sehr einschränkte und die Fabrikanten zwang, auch auf das heimische Absatzebiet zu reflektieren. Auch diese Schuhsabrikanten, von D. Hollak an, welcher Ansfangs der sechziger Jahre die erste dieser Schuhsabriken gründete, bis zur Gegenwart sind Juden gewesen. Die Christen bildeten hier nur Ausnahmen; unter letzteren eine von einiger Bedeutung B. in Treditsch.

Doch glaube ich, diese Schilderungen nicht weiter fortseten zu sollen. Selbst in dieser knappen Vorsührung nur vereinzelter Handelszweige gestatteten sie mir mit einer, für meine Unsicht verstärkten Veweiskkraft auf ein von mir gleich anfangs in der Zeichnung des Ghetto berührtes Thema zurückzukommen: die Juden sind Kaufleute, ihre Stellung inmitten der Gesamtbevölkerung hängt also wesentsich von der Wertschätzung ab, welche sie dem Handel im allgemeinen zumißt. Und diese ist bei uns, wie ich schon dei Schilderung des Ghetto auseinandergesett habe, viel geringer als in den anderen Kulturstaaten, überhaupt viel zu gering.

Es zeigt sich in den hier angesührten Tatsachen, daß der Handel nicht nur eine das ganze Wirtschaftsleben seitende, und die Produktion fördernde Macht ist, sondern, daß er die Krast besitzt, die wichtigsten Produktionen in seinem eigenen Bereiche, sozusagen mit eigener Hand in die West zu setzen und daß er darum mit Unrecht in den ökonomischen und sozialen Unschauungen weiter Kreise hinter der Schähung der Industrie zurückritt.

Und so will ich denn mit einer Kategorie von Kaufleuten schließen, schon dadurch besonders merkwürdig, daß sie nicht etwa wie die Konfektion und so weiter durch ein in der Bevölkerung selbst entstandenes Bedürfnis ins Leben gerusen worden ist, son=

dern dadurch, daß die ihr angehörigen ganz aus eigener Idee etwas geschaffen haben, was früher nicht bestanden hatte und noch nicht begehrt worden war. In England bildeten schon seit zweihundert, in Deutschland seit nahezu hundert Jahren die berufsmäßigen Exporteure, welche die Waffen für die heimische Produktion im Auslande führen, die höchste und oberste Klasse nicht nur der gesamten Rausmannschaft, sondern der wirtschaftlichen Welt überhaupt.

In Wien verhielt es sich damit anders. Wenn irgend eine neue Ware, wie beispielsweise in den fünfziger Jahren die vielen Chenissertikel in der Welt Mode wurden, und sie, welche sich speziell für die Wiener Vorstadtwederei eigneten, von unseren Vorstadtsabrikanten besonders glücklich hergestellt wurden, so blied dies natürlich in Paris, London, Hamburg und Neuhork kein Geheimnis; die dortigen Exporteure suchten uns auf und dadurch wurde auch der eine oder andere unserer Kausseute veranlaßt, diese Konjunktur zu benühen; ein solcher war stets am Platze, kauste, bestellte diese Chenisletücher im großen und verkauste sie an die auswärtigen Rausseute. Mit dem Eingehen dieser Mode war auch diese Exportepisode wieder zu Ende.

Die Raufleute, welche es sich zum Beruf gemacht haben, mit unseren Rollektionen hinauszugehen, dabei den fremden Bedarf 3u studieren und sich bemühen, seine Befriedigung in unsere Er= zeugung einzuführen, fehlten darum gang. Es ift heute kaum mehr glaublich, daß und in welchem Mage der Erporteur dem Miß= trauen begegnete. Ich erinnere mich, daß noch anfangs der sechziger Jahre, als ich einem Nabrikanten auf seine Frage: "wo ich mein Geschäft betreibe?" antwortete: "In Cairo auf der Mousky" er mir heiter entgegnete: "Baben Sie vielleicht auch ein Geschäft im Monde?" Das ift nun heute gang anders geworden. Wir besitzen jetzt innerhalb der Wiener Raufmannschaft nahezu fünfzig Firmen, welche sich ausschließlich dieser so eben gezeichneten Tätig= keit widmen. Diese Ervorteure sind Raufleute, hervorragend an Intelligenz, Leistungsfähigkeit und Leistung, welche ber Wiener Raufmannschaft ein Element von meritorischem Werte und per= fönlicher Diftinktion eingefügt haben. Bon der Sache selbst, von der Bedeutung dieses neuen Elementes brauche ich wohl nicht viel zu reden; aber in meiner Aufgabe liegt es, nicht zu versichweigen, daß auch genau so wie die Exportkonfektionäre diese Exporteure von dem in meiner Erinnerung ersten J. L. Maher in der Mariahilserstraße an, bis zu den heute Tätigen mit nur seltenen Ausnahmen alse Juden gewesen sind.

Mit dieser letten Gruppe will ich die Aufzeichnung jener die Situation innerhalb der Handelswelt — will also sagen, der jüdisschen — bessernden und fördernden Veränderungen schließen, welche speziell dadurch entstanden sind, daß neue Handelszweige geschaffen, neue Elemente in die Raufmannswelt eingefügt wurden.

Diese Förderung und Besserung ist aber auch von einer anderen ihr verwandten Seite gekommen. Die zahlreich entstandenen Bankund sonstigen Kreditinstitute hatten die Tradition der vormals
einzigen, der "Nationalbank", die Juden von ihrem Beamtenstand
außzuschließen, verlassen und im Lause der Jahre in dem ihrigen
Tausende und Tausende derselben ausgenommen, wodurch der Überslutung des Kausmannstandes mit jungen Leuten, welche außnahmsloß eine spätere Selbständigkeit aspirierten, entgegengewirkt
und Schutz gegen eine ungesunde Konkurrenz geschaffen wurde,
welche immer entsteht, wenn sich innerhalb eines und desselben
geschlossenen Wirtschaftsgebietes allzu viele in ein und demselben
Geschäftskreise bewegen. Diesen Schutz gewährte aber auch noch
eine weitere erfreuliche Tatsache.

Der Geschäftsbetrieb der Juden in unserer Stadt hat sich überhaupt ausgeweitet, ist mannigfaltiger geworden; er beschränkt sich
nicht wie in dem ehemaligen Bienenkord zwischen Hohem Markt
und Salzgries auf das Textilgeschäft, er hat in Branchen Stellung
gesaßt, die ihm früher verschlossen waren oder auch nur schienen.
Wer hätte früher je an einen Juden als Buch-, Runst- oder
Untiquitätenhändler, an jüdische Klaviersabrikanten, Elektriker,
Gas- und Wasserinstallateure, Optiker, Mechaniker usw. denken
mögen? Sbenso unbekannt waren sie als jüdische Urchitekten und
Baumeister, Bauschlosser, Bautischler und jüdische Dachdecker —
kurz der jüdische Erwerb innerhalb der einen großen Hälfte des
Geschäftslebens ist nicht mehr ein exklusiv auf wenige Zweige
beschränkter, er umfaßt alle, in welchen Intelligenz und Energie
Raum haben. Ich muß aber zur Vervollständigung des Gesamt-

5. Kapitel. Der Sandel der Wiener Juden in der Periode von 1860-1880

bildes einen Rückblick auf die zweite große Hälfte werfen, auf den Handel in den agrarischen Produkten und auf die Entwicklung, die er in der gleichen Periode genommen.

Das Interesse, welches die neu konstituierte Frucht- und Mehlsbörse in der Geschäftswelt gefunden, zeigte sich auch sosort in der wachsenden Beteiligung an dem dort sich vollziehenden Verkehr. Die Zahl der statutarischen Mitglieder, welche die Börse im August 1869 konstituiert hatten, war dis Ende desselben Jahres auf 1006 gestiegen. Von 1870—1872 bewegte sich diese Zisser zwischen 1100—1200. Von da ab dis zum Jahre 1879 sinkt sie nach der Konjunktur dieser Jahre, wenn auch nicht bedeutend; von 1880 an steigt sie wieder und bewegt sich von da ab dis zum Jahre 1901 um die Zahl von 1000. Hierbei sind die bald steigenden, bald fallenden Zissern jener, welche zum ständigen Besuch der Börse berechtigt sind, ohne Mitglieder der Korporation selbst zu sein, nicht in Betracht gezogen.

Die Getreidebörse war in durchaus aufsteigender Bewegung. Sie schuf sich ein für den kontinentalen Handel maßgebendes Organ in dem Saatenmarkt. Trot aller dieser Fortschritte ward es jedem Einsichtigen klar, daß die schwankende Position unhaltbar sei, welche eine Art Rriegszustand zwischen dem Vorstand der Börse und der ihr aufgedrungenen Magistratischen Leitung hervorgerufen hatte, jeden Schritt nach vorwärts hinderte. Der Rrieg endete mit dem Siege der Borfe über den Magistrat. Aber es mußte erst ein großes politisches Ereignis, die Zweiteilung des Reiches, die dualistische Scheidung Österreichs, vorangehen. Es war mit Sicher= heit vorauszusehen, daß die Schaffung eines selbständigen Ungarns die Bedeutung seiner hauptstadt ungleich vergrößern und ver= stärken, und damit ihr Getreidehandel die volle Unterstützung und Förderung von seiten der ungarischen Regierung genießen werde und man darum auch der Wiener Getreidebörse die volle freie Entfaltung gewähren muffe. Mit dem Erlasse vom 24. Juni 1869 erhielt die Wiener Börse endlich ihre Autonomie, ihre Selbst= verwaltung zurück; am 24. Juli 1869 erfolgte die Konstituierung der Börsekammer als leitende Verwaltung und am 15. September die faktische Übergabe von seiten des Magistrats.

Von da an vollzog sich der stetige Aufschwung der Wiener

Getreidebörse, durch den sie den anderen europäischen Börsen gleich= wertig geworden und welcher sich auch äußerlich durch die Schaffung des großen eigenen Beims in der Saborstraße markierte. Die Wiener Börse konnte den Saatenmarkt wieder auflassen, Wien war das ganze Jahr hindurch ein Saatenmarkt geworden. Auf der errungenen Höhe hielt sich der Wiener Getreideplat bis in die neunziger Jahre; dann wurde aus dem Aufschwung ein Umschwung — viel weniger durch innere Wandlungen des Geschäftes als durch jene politische Strömung hervorgerufen, welche von den Agarieren und ihren politischen Verbündeten ausgegangen war und mit ihren Zielen durchgedrungen ift. Das Börsenorgani= sationsacset vom Jahre 1901, das Verbot des Terminhandels 1902, der jetzt gesetslich statuierte Eintritt der agrarischen Inter= effenten in die Leitung der Börsekammer, sind jene Erfolge der Agrarier, welche der Wiener Getreideborfe ihr früheres Leben genommen haben, ohne ihr irgend ein anderes geben zu können. "Es ist der Geist, der sich den Rörper baut", sagt das Dichterwort. Der kaufmännische Geist hat den Palast in der Taborstraße ge= bant, aber man hat den Geist aus ihm vertrieben. Stein und Eisen, noch so prächtig, können ihn nicht ersetzen. Er ist aller= bings nicht gestorben, aber er hat sich nach Vest geflüchtet und wir sehen aus der Entfernung, wie er sebt und schafft.

In allen anderen Produkten aber ist das Geschäft in den Händen unserer Raufleute geblieben. Sein Verlauf war ein normal steigender, in allen jenen Zweigen, welche im direkten Zusammenshange mit Rleins und Großbetrieb in Wien stehen, ein stets blühender; doch würde es mich zu weit führen, alle diese im Octail zu versolgen.

Aur jener wichtige Artikel, Schafwolle, für welchen Wiener Juden ganz selbständig einen Markt, nicht zur Versorgung des Wiener Platzes, welcher in demselben keinen eigenen Bedarf besaß, sondern für die Fabriksplätze Vöhmens und Mährens geschaffen hatten, schwand, wenn auch nicht ganz aus Wien, so doch, und zwar ohne das Verschulden dieser Händler, aus ihren Händen. In dieser Periode hat sich zuerst der Einbruch der auseländischen, der russischen gewaschenen, dann der Kape und zuletzt der australischen Wolle vollzogen. In allen diesen Ländern,

namentlich aber im Rap und in Australien, herrschen für diese Produktion Bedingungen, die einen Wollpreis ermöglichen, gegen welchen die öfterreichischen Schäfereien nicht auftommen tonnten und darum zu bestehen aufhörten. Mit den inländischen Wollen verschwanden aber nach und nach die bisherigen Händler. Dieser ausländische Bezug war notwendig ein Geschäft des größten Rapitals; die Banken, welche sich bei ihren Geschäften mit aus= reichender Verzinsung begnügen, bemächtigten sich dieses Zweiges, errichteten zu diesem Zwecke Warenabteilungen nicht nur auf den Fabrikspläten, sondern auch, und hauptsächlich in Wien. In den ersten Dezennien dieser Entwicklung hatte die Leopoldstadt, sowohl in feinen, wie in geringen Wollen, einen sehr lebhaften Verkehr. In dem zweiten hatte diefer Prozeß begonnen, das große Geschäft liegt gang in den Bankabteilungen und teilweise in Best. Unter den Wiener Händlern besteht nur noch der kleine Handel mit geringen Wollen.

Ich konstatiere als gewissenhafter Chronist die Auchgänge auf diesen zwei Gebieten, zu denen noch hie und da andere, kleinere kommen mögen, die mir entgangen sind. Nicht die einen und nicht die anderen aber können das Urteil verändern, welches man über das Geschäftsleben der Juden und seine Geschichte in dieser Epoche fällen muß. Nicht mehr in dem engen Rahmen der früheren Zeit, sondern auf dem ganzen Wirtschaftsgebiete hatten die Juden schon damals Existenz, Stellung und — was das Erstreulichste — eine durch keine Macht aufzuhebende oder auch nur zu beschränkende Zukunft erreicht.

Ich beschränke mich in dieser Richtung auf das wenige, hier Gesagte. Wohl die meisten unter den älteren der Leser werden es sich aus eigenen Erinnerungen ergänzen können. Die Versänderungen in den öffentlichen Zuständen seit dem Jahre 1848 waren demnach für die Juden nach jeder Richtung, politisch wie ökonomisch, von der größten Wichtigkeit und zwar in günstiger Richtung gewesen, und ich habe mich bestrebt, sie durch die bissherigen Varlegungen klar zu machen.

Mit ihnen aber wäre das ganze Bild der Judenschaft jener Zeit nicht vollständig. Sie hatte ja noch immer, trotz und neben aller Unnäherung an die Gesamtheit ein eigenes inneres Leben,

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart stellte sich, wenigstens zum großen Teil, als eine Gesellschaft mit eigenartigem Charakter dar.

Welche Veränderungen haben sich nun innerhalb dieser speziellen Gesellschaft gegen den im Zeitraum von 1848—1860 geschilderten Zustand in dem ihm folgenden, bis 1880, ergeben?

Ich werde mich bemühen, in dem nun folgenden, dem Schlusse vorangehenden sechsten Rapitel nur das Notwendige darüber zu erzählen.

## 6. Rapitel

## Die jüdische Gesellschaft von 1860—1890

Das Geschäftsleben der Juden in Wien hatte, wie sich aus dem bisherigen ergibt, in der Periode von der Mitte der 60 er Jahre auswärts, trot aller, zumeist durch politische Ereignisse her= vorgerusenen Unterbrechungen extensiv und intensiv, d. h. an Austehnung und innerer Kräftigung gewonnen. Das mußte bei dem natürlichen Zusammenhange zwischen Erwerb und bürgerlicher Geschlichaft bei den Juden stärker als irgendeiner anderen Bevölkerung auch das Bild ihrer Gesellschaft beeinslussen.

Im allgemeinen blieb sie allerdings, was sie gewesen; sie war eine aus dem Geschäftsleben hervorgegangene bürgerliche Schichte, dem Erwerb, vorzugsweise dem Handel gewidmet und die Mitzglieder derselben mußten weiter auch sozial alle jene Sigenschaften ausweisen, welche allüberall dem Raufmannsstande eigentümlich sind.

Der Raufmann ist nicht so stock= und starr-konservativ wie der Rlein= oder Großbauer, nicht philisterhaft beschränkt wie der Jand= werker; mit seinem Geschäft und Vermögen wird in der Regel seine Person wachsen, er kann selbst "ein königlicher Raufmann" werden. Er ist in seiner Lebensführung freier, der Jandel ist das beweglichste Element in der Volkswirtschaft, er braucht Freiheit, und durch psychologische Übertragung wird der Raufmann in der Regel sortschrittlich gesinnt sein.

Das Anwachsen des jüdischen Handels hatte diese allgemeinen Eigenschaften bei den jüdischen Rauflenten nur verstärken können. Es hatte nicht nur quantitativ eine starke Zunahme, eine große Ausdehnung des Geschäftes stattgefunden, sondern auch qualitativ waren innere prinzipielle Veränderungen vorgegangen, und diese

muß ich zuerst konstatieren. Sie waren zweisacher Art. Neue Gesschäftszweige, die früher ganz unbekannt gewesen, waren entstanden und damit neue Rategorien von Geschäftsteuten auf dem Plate erschienen. Eine solche vergrößerte Mannigsattigkeit und Vielsseitigkeit der Geschäfte und Beruse innerhalb einer Bevölkerungssichichte erzeugt allein schon ein regeres und bewegteres Leben im gesellschaftlichen Verkehr. Eine der stärksten und wirksamsten Anderungen in dieser Richtung ist durch die teilweise Umbildung der jüdischen Handelswelt zu Fabrikanten hervorgerusen worden, wie ich sie in ihrer ökonomischen Bedeutung schon gewürdigt habe.

Der teilweise Übergang des jüdischen Raufmannsstandes zur Industrie hatte eine in ihrer Bahl stets wachsende Gruppe geschaffen, die sich von dem ausschließlichen Händlertum nicht nur durch größere Wohlhabenheit vorteilhaft unterschied. Die jüdische Ge= schäftswelt gewann hierdurch gewissermaßen eine soziale obere Rlaffe. Dazu fügten sich noch andere Elemente. Es ist nämlich zu verzeichnen, daß die Judenheit — und je weiter die Zeit fortschritt, desto mehr — aufhörte, ausschließlich aus den Männern von Scher und Elle, Getreide und Wollfack zu bestehen. Andere Stände und Berufe mischten sich in dieselbe! Nach Aufhören des numerus clausus Abvokaten und Notare, mit dem Unwachsen der Bahnen und sonstiger großer Unternehmungen Ingenieure und Sechniker, Maler und andere Rünftler, Gymnasiallehrer und Universität3= professoren, mit jeder neuen Bank Direktoren und sonstige Beamte und schließlich die Mitglieder gahlreicher, den Juden bisher fremder höherer Gewerbekategorien. Verkehren die Mitglieder eines Ge= schäftszweiges, eines Verufes gesellschaftlich nur untereinander, so wachsen sie über ihren bisherigen Gesichtsfreis nicht hinaus. Stehen aber Raufleute mit Jabrikanten, diese wieder mit Juriften und Technikern, dann wieder mit Männern der Wissenschaft usw. in reger Berührung, so wird der Gesichtskreis aller ein erweiterter, das Urteil ein unbefangeneres und richtigeres.

Rurz, es vollzog sich in der jüdischen Mittelklasse Wiens ein Aufstieg, ihr oberster Teil wurde in seinen Mitgliedern zahlreicher, fräftiger, innerlich bedeutender und gehobener. Dieser Prozeß sette sich durch Dezennien sort, und später hat er sogar in einer sehr charakteristischen Vereinigung seinen Ausdruck gefunden; in dem

Bereine der sogenannten B. B., d. h. der Bnei Brith, dem Zweigvereine einer großen Vereinigung, die von Aordamerika ausgegangen ist und sich über alle europäischen Lande, in denen eine
jüdische Vevölkerung lebt, verbreitet hat. Sie ist als eine jüdische Freimaurerloge gedacht, hat keine konsessionelle, sondern nur humanitäre Tendenz, ist auch in dieser Nichtung mannigsach tätig, stellt
aber überall eine Gruppe der besseren jüdischen Kreise dar. Unwillkürlich nimmt eine solche Vereinigung Stellung zu den öffentlichen Angelegenheiten, muß nach dieser Richtung von Vedeutung
werden. Dies ist auch tatsächlich in Wien der Fall gewesen.

Diese B. B. sind nicht nur von starkem Einfluß auf die Zu-sammensehung des Rultusvorstandes, sondern üben einen solchen durch das Gewicht ihrer Vereinigung und Meinung auch nicht selten bei der Entscheidung von wichtigen Ungelegenheiten im Rultusvorstande selbst.

Eine solche, und zwar aus den gesundesten Quellen entspringende Umänderung eines guten, um nicht zu sagen, besten Teiles der jüdischen Bevölkerung Wiens konnte nicht ohne Folgen für deren öffentlichen Charakter bleiben. Die wesentlichste war die, daß durch diesen Aufstieg der Mittelklasse, durch die Stärkung ihres Selbst= bewußtseins und durch ihre Unerkennung in der breiten öffent= lichen Meinung die bisher als Oberschichte angesehenen Rapitalisten ber Bank- und Börsenwelt in ihrer Bedeutung und in ihrem Ginflusse zurücktraten. Nicht wenig ist dieser Wechsel in den Un= schauungen unserer Juden durch die Flut von Ereignissen und Bewegungen unterstützt worden, welche sich in den Sahren nach dem Frieden von Nikolsburg bis zum sogenannten "Rrach" gerade in diesen Kreisen der Bant- und Börsenwelt vollzogen haben. Die öffentliche Meinung war durchaus und entschieden gegen die so= zialen Erscheinungen, welche damals an der Oberfläche zutage traten. Grimmig hatte ber "Spaziergänger" (Daniel Spiter) in der Neuen Freien Presse schon lange vor dem Rrach dieser Stimmung in dem draftischen Sate "Giserne Stirne, eiserne Raffe, eiserne Krone" das Wort geliehen. 1)

<sup>1)</sup> Was der bose Sat als öffentliche Meinung aussprechen wollte, ist beutlich. Die Entrüstung richtete sich ungleich weniger direkt gegen die ökonomische Ausschreitung, die ja erst nach dem Jusammenbruche als solche

Nach und seit dem Krach, nachdem alle diese ungesunden und ephemeren Erscheinungen verschwunden waren, ist allerdings diese jüdische Kapitalistenwelt im Zusammenhang mit der großen Verzmehrung unserer Arbeit auf allen Gebieten des Wirtschaftslebens

allgemein erkannt wurde, wie gegen die gesellschaftlichen Erscheinungen, welche in ihrem Gefolge auftraten. Millionare, einfache, wie mehrfache, waren gleichsam wie aus bem Boden gestiegen. Die Mehrzahl von ihnen gehörte zu jenen, von welchen Rönigswarter treffend fagte: "Nicht jeder, ber eine Million gewinnt, ist deshalb ichon ein Millionar." Doch hielten fich all die neu Hinzugekommenen, wenn auch oft genug Provenienz und Bergangenheit dagegen sprachen, durch den gleichen Beruf zu den Alten gehörig und zur gleichen gesellschaftlichen Betätigung berechtigt. Naturlich erichienen Birkel, Abendgesellichaften als ber geeignetste Schauplat, um mit bem rasch erworbenen Reichtum ebenso rasch biesen Unspruch zu begründen. So zahlreich sie auch darum auftraten, so waren sie doch alle ausschließlich von dieser Absicht beherrscht, von irgendeiner geistigen Pflege konnte in Diefen Rreisen und Räumen keine Rede sein. Die meisten der Emporkomm= linge verschwanden allerdings rascher als sie gekommen waren — doch hatte sich das Bild auf diesem Schauplate überhaupt ichon lange vor dem Rrach iehr verändert.

Nach den Stürmen der Revolution und deren gewaltsamer Aiedersichlagung war in den distinguierten Kreisen das Bedürfnis nach geistiger Unterhaltung nicht schwächer, sondern sogar stärker geworden, man suchte in seiner Befriedigung seelische Ruhe und Trost für alle die fehlgeschlagenen

Soffnungen und Erwartungen.

Die in den 60 er Jahren eingetretene politische Alera, die Hoffnungen, die an sie und speziell von den Juden mehr als den anderen geknüpft wurden, spendeten einen ganz anderen Trost; die politischen Vorgänge und die dramatischen Kämpfe im Parlament erweckten ein viel robusteres Interesse, gegen welches das Bedürfnis nach seiner geistigen Unterhaltung zurücktrat. Das mußte diesen geselligen Zusammenkünsten einen anderen Charakter ausdrängen, der sich jedem Veobachter schon durch die neue Zu-

fammensehung zeigte.

In ihnen wurden zum Unterschied gegen früher neben den wirklichen oder vermeinten Finanzgrößen die neuen politischen Männer Haupt= und Hausgäste. Was man jett in diesen Räumen suchte, war vielsach die Erreichung bestimmter konkreter Ziele. Für die Einsadungen war deshalb nicht die innere Qualität, sondern die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schichte oder eine amtliche Stellung maßgebend. Die Gesellschaft bestand aus den heterogensten Elementen, es sehlte nicht nur jede Homogenität unter den Gästen, sondern auch jedes innere Band zwischen diesen und dem Hausherrn; und schon dieser Mangel allein mußte das Auskommen einer Stimmung verhindern, weil sich bei dem Hausherrn niemand zu Hause, niemand heimisch sählte. Glanz und Geschäft geben keine Wärme.

Alls Thee des Salons jener Jahre möchte ich versuchen, den jenes Mannes zu zeichnen — er ist dem Leser kein Fremder mehr und darum leicht zu erkennen —, welcher merkwürdigerweise seiner Provenienz und und der Schaffung von einer früher nie geahnten Menge neuen wirklichen Kapitals nicht nur zahlreicher, sondern auch durchaus gesund geworden und bis zum heutigen Tage geblieben.

Alber das, was sie an Einfluß an die jüdischen Rreise der Fabrikanten, der besten jüdischen Geschäftswelt, der Intelligenz-Beruse hatte abgeben mussen, werden und können sie nie mehr zurückgewinnen. Aber keineswegs aus dem hier angeführten

seinem Wesen nach sicherlich nicht zu dieser neuen, sondern zu der alten Welt gehörte. Dieser Finanzier, nicht nur reich und Baron, sondern auch durch seine persönliche Bedeutung von Ginfluß, wird natürlich gesucht; dieser Stellung in der Gesellschaft entsprechend, macht er in dem fleinen beschei= benen Palais, welches er fich auf der Ringftrage neben feinem großen Bins= hans erbaut, ein Baus, nicht protig, sondern trot seines Aldels nur burger= lich=vornehm. Seine Salons füllen sich jedesmal, wenn er sie öffnet, aber Szene und Afteure haben gegen jene in den adäquaten judischen Rreifen ber früheren Perioden fehr gewechselt. Die Poeten und Schriftsteller, Rünft= ler, Professoren, die "Geistreichen" fehlen oder tauchen nur sporadisch, allen= falls als Aufputz, auf. Eine andere Welt als die frühere ist hier zu sehen; Die Schranken= und sonstige Finangwelt, Staatsbeamte, namentlich aus ber Simmelpfortgasse, Minister und solche, die es zu werden hoffen und last not least, Parlamentarier, die in der Zeit des jungen Verfassungslebens durch den Besuch eines judischen Salons ihren Liberalismus dokumentieren wollen; hie und da auch ein Aristokrat, welchen diese Arcise aus irgendeinem Grunde intereffieren; die Luft, welche man hier atmet, ift die des Geschäftes und der Politif. Bon diesen beiden kann man mit dem hausherrn sprechen und man wird von ihm ficherlich nur Treffendes, häufig Schlagendes boren; zu Runft und Wiffenschaft hat er keine persönliche Beziehung, er prätendiert fie auch gang und gar nicht.

Immerhin hatte das haus einen durchaus vornehmen Charafter, der hausherr eine vornehme Gesinnung. Er war ein Kausmann von echtestem

und beftem Bürgerftol3.

Diese Charakteristik speziell des Hansherrn hätte man wohl von den wenigsten der nen auftretenden Millionäre, welche eine Stellung in der Gesellschaft anstredten, geben können. Worin lag der Unterschied? Zum Hause und namentlich zum "Salon" brancht man eben neben der Million oder den Millionen auch eine gewisse persönliche Bedeutung. Wo der Reim zu derselben vorhanden, wächst mit den sinanziellen Ersolgen auch die Persönlichkeit.

Sehr gut brudt das Nahel Lewin, die Gattin Varnhagen von Ense's in ihrer Schilberung des Vernhard Eskeles und seines Hauses aus: "Die Klugheit dringt ihm aus allen Poren, er sagt lauter Selbstgedachtes, Originales. Mit den geistigen Gaben hat er das reiche Leben, das über ihn weggegangen ist, sich selbst gestaltet."

Wo nun aber der Reim zum Wachstum nicht vorhanden ist, bleibt der Mann, wenn man ihm sein Geld oder seinen Abel wie eine Haut vom Leibe

herunterzieht, das, was er ursprünglich gewesen ist.

Grunde allein; denn so wichtig auch diese Verschiebung in der Stellung der beiden Schichten zueinander und gegen die Gesamt= heit erscheinen mag, sie verschwindet an Bedeutung gegen eine an= dere, ungleich größere, inner=politische Umgestaltung innerhalb der ganzen Judenschaft Wiens. Ich meine die unverkennbare — das Wort stimmt nicht gang, ich weiß aber kein anderes - Demokratisierung berselben —; sie wurzelte in jener tieferen Umwälzung, welche schon mit der durch das Jahr 1848 gewonnenen Freizügig= feit einsetze, von der ich schon früher gesprochen habe. Durch den gangen seitherigen Zeitraum dehnte sich die Wiener Audenschaft, aus den 10000 des Vormärz find 150000 geworden, diese mußten, was sie an Breite gewonnen, an Höhe verlieren. Die, jedem offene Türe hat nicht nur eine größere, sondern auch eine in Qualität wesentlich andere Gemeinde schaffen muffen. Der Zuzug aus Ungarn und Galizien überwog den aus den Sudetenländern vielemal und der vormals viel häufigere aus dem Reichsdeutschen verlor sich fast ganz gegen ihn.

Diese veränderte Zusammensetzung hatte unabweisbare Ron= sequenzen. Ich hebe die zwei wichtigsten hervor. Vor allem für die Zusammensehung des Vorstandes selbst. Durch Dezennien hindurch entsendete die Wählerschaft vielfach und in immer stär= ferem Mage Mandatare in den Vorstand, welche das Niveau dieser Rörperschaft keineswegs zu erhöhen imstande waren. Das war so deutlich hervorgetreten, daß schon Heinrich Rlinger, ein Präsident, welcher seiner Provenienz und seinem Wesen nach der von mir gezeichneten Oberklasse des Mittelstandes angehörte, ein tuch= tiger und verständiger Mann, gesucht hat, durch Schaffung einer speziellen Wahlkurie der Höchstbesteuerten den jedem Einsichtigen sich aufdrängenden Ronsequenzen dieses Umstandes entgegenzu= wirken. Ich will ohne weiteres annehmen, daß der Versuch für die Verwaltung von Erfolgen begleitet war; für das Charakterbild der Gemeinde wären solche ungleich weniger bezeichnend als die Satsache, daß während man im Vormärz und im ersten Dezennium des Nachmärz keine Opposition gekannt hat, jetzt eine solche be= steht; sie sett sich aus verschiedenen Elementen zusammen und hat namentlich in den letteren Jahren vom Vorstande mancherlei Ent= gegenkommen, namentlich Wahlkompromisse erzwungen.

Ich konstatiere eine zweite, meiner Unsicht nach viel wichtigere Folge, welche durch die veränderte Zusammensehung und Schichetung in der gesamten Wiener Judenschaft eingetreten ist; die Scharen, welche stetig aus der Provinz hierher geströmt sind, kamen geistig mehr oder weniger aus einer anderen Utmosphäre, brachten andere Unschauungen als die bisher in Wien gewohnt gewesenen mit; das zeigte sich sehr bald, schon durch mancherlei Veränderungen in der äußeren Szenerie.

Von den Detailgeschäften judischer Besitzer, die sich zumeist natürlich in den Stragen mit lebhafter Frequeng befanden, wurden jest eine Angahl am Samstag gesperrt; sie bildeten gleichsam schwarze Punkte in der lichten Reihe eleganter Läden, glänzender Auslagen; sah man — namentlich in der Leopoldstadt — viele Frauen, die in uralt frommer Weise ihr schönes haar unter der orthodoren, bis in die Mitte der Stirne reichenden Sanbe ver= steckten, bemerkte man Männer, welche es für sündhaft hielten, Wangen und Kinn durch das Messer glatt zu machen und die am Freitag in die fürchterliche Barbierstube eilten, wo ihr Gesicht mit gelöschtem Ralk, schwach gedämpft durch Auripigment, eine charakteristische blaue Färbung erhielt; sah man die jüdischen Dienstmädchen das uralte Samstagsgericht, das schon von Beine besungene "Schaloth" in die Schalothstube tragen und von dort abholen. 1) Doch ist diesem neuen oder eigentlich dem Wieder= auftauchen von alten, den früheren Generationen vertrauten Ge= bräuchen keine tiefere Bedeutung beizulegen; denn was sie zeigen, hat zwar religiösen Charakter und Ursprung, repräsentiert aber denn doch nur Sitten und Gewohnheiten; sie stehen mit keiner neuen Gedankenrichtung ober auch nur mit einer anderen Emp= findung in Verbindung und Zusammenhang. Doch in einer dem Verlauf der jüdischen Entwicklungen während der letzten zwei Jahr=

<sup>1)</sup> Ich will nicht misverstanden werden und weise jede Zumutung einer Unfreundlichkeit gegenüber diesem Gehaben zurück. "Des Menschen Wille ist sein Himmelreich" und "Nicht das, was, sondern daß man glaubt, macht selig." Gläubigkeit ist ein Gefühlsbedürfnis. "Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen", läßt Goethe seinen Faust sagen. Und der wirklich Freisinnige wird auf diesem Gediete nach rechts ebenso tolerant sein wie nach links.

hunderte ganz widersprechenden und darum den Kulturhistoriser überraschenden Weise, traten, wenn auch vorübergehend, hierin wirklich neue Richtungen und Entwicklungen hervor. Zu dem ethnographischen Momente nämlich, welches nur die Haltung der aus
der Provinz Rommenden beeinflußte, trat am Ende der 70 er Jahre
ein wichtigeres, inneres, welches alle Juden, gleichviel welcher
Provenienz sie waren, und welches Maß von Gläubigkeit ihnen
innewohnte, in stärkster Weise beeinflußte: die antisemitische Bewegung. Nicht mit Unrecht hat sich Lueger wiederholt gerühmt,
daß er nicht nur die Kirchen, sondern auch die Synagogen und
Tempel in Wien wieder gefüllt habe.

Durch den so ungerechtsertigten Angriff auf das Judentum mußte das Interesse der weitesten judischen Rreise für dasselbe wieder geweckt werden. Diese wieder erwachende Hinneigung zu jüdischem Leben und Streben zeigte sich auf mannigfache Weise. Nicht nur in dem jest viel regelmäßigeren Besuch des Gottes= bienstes an den Samstagen und Feiertagen. In allen Bezirken bildeten sich Vereine, welche aus ihren eigenen Mitteln nette moderne Tempel erbauten und erhielten. Bisher hatten die Prominenteren unter den Juden der verschiedenen Bezirke teilweise sich doch um Mandate in Bezirksausschuß, Ortschulrat, Gemeinde= rat oder auch nur in den Vorstand eines politischen Vereins be= müht; statt dessen traten sie jest in die Leitung irgendeines judischen Vereins, namentlich aber und mit Vorliebe in die eines ber neu errichteten Tempel. Diese Tempelvorsteher und ihr Un= hana wurden und sind jest eine Macht, find häufig entscheidend für die Führung der gangen Gemeinde. Wir haben es also hier feineswegs nur mit einer verstärkten, äußerlichen Auancierung, sondern zweifellos zumindest für die Gegenwart mit einer starken Steigerung des Selbstbewußtseins der Juden, gleichbedeutend mit einer Festigung ihres Zusammenhanges, demnach mit einer inneren Stärkung des Judentums felbst zu tun. Gegen diese Erscheinung fann wohl niemand, der nicht gerade zu jenen Radikalen gehört, welche eine Lösung der Audenfrage pur et simple durch die Auf= lösung des Judentums für möglich halten und erhoffen, ein ernstes Bedenken hegen. Alle Denkenden sonst werden sie als eine mo= ralische Hebung betrachten und begrüßen. Sie werden jedoch, in=

sofern sie auch eines politischen Ralfüls, einer politischen Logik fähig find, einen gang entschiedenen Standpunkt gegenüber einer anderen, allgemeineren, nicht auf Wien beschränkten Bewegung einnehmen, welche mit ihr im Zusammenhange steht, aus einer gemeinsamen Quelle hervorgegangen ist, aber für die fernere staat&= bürgerliche Stellung und im weiteren Verlaufe auch für die ökonomische Eristeng der Juden die schwersten Befürchtungen erwecken muß. Ich meine nämlich jene, durch welche eine jüdisch nationale Partei entstanden ist. Und hier an dieser Stelle will ich ohne Schen für mich und ohne Jurcht vor anderen zu dieser Be= wegung und der aus ihr hervorgegangenen Partei selbst das Wort ergreifen. Dahin plante und zielte von Unfang an mein Buch. In dem Vorworte spreche ich die Erwartung aus, daß dieser Zweck, dieses Ziel im Ganzen und Großen von den Lesern selbst erkannt werden dürfte. Un dieser Erwartung halte ich weiter fest, doch werden diejenigen, bei welchen sie in Erfüllung gegangen, es gewiß nicht unstatthaft finden, wenn ich der Erkenntnis jener, denen mein Gedanke nicht gang flar geworden sein sollte, entgegenkomme; um so mehr, als ich Ausführungen bringe, welche diesen meinen Gedanken noch weiter klären und begründen.

Befanntlich geht das Hauptziel der jüdisch=nationalen Partei für Österreich dahin, die Juden zu einer politischen Nation, gleich den Czechen und Deutschen, den Polen und Ruthenen, Slovenen, Rumänen usw. zu konstituieren.

Was alles gegen die jüdisch=nationale Richtung überhaupt spricht, wird der Leser im nächsten, dem letzen Kapitel sinden. Aber schon hier soll der Zusammenhang seines Inhaltes mit dieser Frage, da er aus dem Sitel nicht erkenndar ist, sestgestellt werden. Wenn die Führer dieser Bewegung uns mit solchem Aptomb und Selbstsdewußtsein aufsordern, den seit fast zwei Jahrhunderten eingeschlagenen Weg der Assimilation, d. h. der Sinfügung in das volle Kulturleben der Gesamtbevölkerung zu verlassen und von nun an gerade den entgegengesetzten einzuschlagen, so müssen sie sich das moralische Recht hierzu erst erwerben. Sie können dies nur durch den Nachweis, daß sie ehrlich und unbesangen all das, was wir, die Westjuden, doch unbestreitbar nur durch diese von uns einsgeschlagene Richtung bürgerlich und politisch, sozial und ökonos

misch erreicht haben, mit dem Zustande vergleichen, in dem sich die Ostjuden befinden; ein Zustand, der nur dadurch möglich gesworden ist, daß sie sich nicht nur von dieser Annäherung an die sie umgebende Welt vollständig ferngehalten haben, sondern durch den Chassidismus und ähnliche Erscheinungen gerade in den letzten zwei Jahrhunderten nur noch weiter und weiter zurücksgegangen sind.

Eine solche Prüfung hat von ihrer Seite nicht stattgefunden. In ihrer Statt diese Prüfung vorzunehmen, ist die lette Absicht dieser Schrift. Diese Arbeit jedoch für die Gesamtheit der West-juden, d. h. in österreich und Deutschland, für Frankreich und England zu leisten, überstiege wahrscheinlich die Arbeitskraft des Einzelnen, sowie das Maß seiner Kenntnis der ihm fremden Lande. Sicherlich die meinige. Ich bescheide mich, sie für österreich, speziell für Wien geleistet zu haben, wo sich die Ent-wicklung, um die es sich hier handelt, am stärksten, raschesten und durchsichtigsten vollzogen hat.

Und indem ich das Ergebnis aller meiner Beobachtung, Erfah= rung und Erforschung, wie ich cs in diesem Buche dargestellt, über= schaue, als ware es das Werk eines anderen, steigt in mir die stärkste und lebhafteste Empfindung gegen den Versuch auf, anstatt die Oftjuden in ihrem Lande denselben heilsamen Weg zu führen, von uns zu verlangen, daß wir den heillosen Weg, welcher diese Juden des Oftens zu ihrer Verkommenheit geführt hat, einschlagen. Und ich hege die Aberzeugung, daß der Lefer, welcher unbefangen genug ist, um die von mir geschilderte Entwicklung der Wiener Judenschaft vom Mittelalter und dem Ghetto her bis zur Gegen= wart objektiv in sich aufzunehmen, mit seinem Urteil über dieses Hauptstück des judischen Nationalismus mir zustimmen wird. Es foll aber noch weiter dadurch gefräftigt werden, daß ich speziell diesem jüdischen Nationalismus, ohne Rücksicht auf das Voran= gegangene, ein kurzes, notwendiges, lettes Rapitel widme. Unum= gänglich notwendig nicht nur an sich, sondern weil diese jüdisch= nationale Partei auch in Wien zu einer gewissen Bedeutung ge= langt ist und darum zu meinem Material, zu der Aufgabe, die Wiener Juden zu schildern, gehört.

## 7. Rapitel

## Die jüdisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft; die neue hebräische Nation in der Gesamtbevölkerung

Die Aufnahme, welche diese Partei unter den Wiener Juden gefunden hat, trägt keinen, dem oberflächlichen Beobachter sofort sichtbaren Charakter. Sie basierte auf der natürlichen Sympathie für die Empfindungen, auß der die Partei heraußgewachsen war, jedoch nicht auf einer klaren Erkenntnis ihrer Bestrebungen; was sich dadurch manifestierte, daß der Beitritt zu einer ihrer Organissationen bisher ein verhältnismäßig schwacher war.

Was diese Partei für Österreich anstrebt und was von ihren Führern mit Fanatismus versochten wird, zielt nicht etwa dahin, für sämtliche österreichische Juden zur Erreichung gemeinsamer Interessen und gemeinsamer Rulturförderung einen gemissen Vereinigungspunkt zu schaffen — ein Ziel, welches schon wiederholt und immer erfolgloß angestrebt wurde, — sondern bedeutet nichts Geringeres, als in jeder unserer Provinzen die Juden gang Ofter= reiche zu einer eigenen politischen Nation umzubilden. Sie sollen sich politisch nicht wie bisher einer der bestehenden nationalen ober politischen Varteien unseres Reiches anschließen, sondern neben den sieben in Österreich vorhandenen, als achte, als eine neue, die hebräische Nation offiziell, gesetzlich anerkannt werden ober, was bei den dermaligen Verhältnissen zwischen Juden und Chriften richtiger gesagt ist, ihnen allen gegenüberstehen. Die Un= erkennung soll keine platonische bleiben, allüberall sollen die Mit= glieder dieser hebräischen Nation bei den Wahlen nicht mehr nach politischer Gesinnung und Neigung mit den anderen poli= tischen oder nationalen Parteien, sondern absolut nur in der "Judenkurie" stimmen dürfen. Der Jude soll sich auch dort, wo,

wie in Mähren, zur Beseitigung des Kampses zwischen Tschechen und Deutschen zwei solche nationale Kurien geschaffen worden sind und wo sie vielleicht noch weiter geschaffen werden sollten, in keine derselben eintragen lassen dürsen, er soll zwangsweise in die "Judenkurie" eingereiht werden.

Darüber, welche Ronfequenzen schon an die Satsache einer solchen expressen "Judenkurie" sich knüpfen würden und über die prinzipielle Seite der Frage einer jüdischen Nation überhaupt, werde ich erst später sprechen; ich glaube nämlich, daß dieser Besprechung die Beantwortung einer anderen Frage vorangehen soll: die judisch = nationale Partei verdankt in Osterreich ihre unmittelbare Entstehung der antisemitischen Bewegung; vor letterer war von einem Bedürfnis oder auch nur einem Wunsche nach derselben auch nicht die leiseste Spur zu bemerken — im Gegenteil, es herrschte nach all meinen diesbezüglichen Ausführungen, all= überall unter den Juden der lebhafte Wunsch nach Stär= fung und Ausdehnung des Verkehrs mit den Christen, was doch schon allein den Gedanken an die "Judenkurie" hätte auß= schließen muffen. Da muß sich doch jedem die Erwägung aufbrängen, ob der Untisemitismus während seines ungefähr vier= zigjährigen Bestandes für die Juden Ofterreichs solche Folgen gehabt habe und ob seine bisherige Entwicklung eine solch weitere Dauer verspreche, daß wir ihr mit einer vollen Umkehr in unserer politischen Stellung, an welche sich auch eine solche ber sozialen gegenüber der Gesamtbevölkerung knüpfen würde, begegnen müßten. Weiters auch darüber, ob diese Wiedererrichtung eines neuen, eines politischen Ghetto einen Schutz gegen den Untisemitismus verspreche und nicht etwa gar das Gegenteil, eine neue Belebung desselben Untisemitismus bewirken werde?

Die Entstehung der antisemitischen Bewegung, ihre Quellen, ihren Verlauf habe ich in meinem Buche: "Ein jüdischer Kaufsmann 1831—1911" ausführlich geschildert; der Leser, welcher sich für die innere Geschichte dieser Episode interessieren sollte, kann dort eine, wie ich glaube, genügende Insormation sinden.

Ich fürchte sehr, daß so mancher Leser, welcher sich die dort gegebene Information geholt hat, wenn er jeht dem gleichen Thema begegnet, erschreckt ausrufen wird: "Antisemitismus und

7. Rapitel. Die judijch=nationale Partei und die Wiener Judenichaft usw.

fein Ende!" Nun, die Wiederholung hat keineswegs den gleichen Inhalt, nehmen wir also immerhin eine kurze Prüfung dieser Fragen vor.

Bu dem Zwecke will ich, wie für eine geschäftliche Bilang, das soziale Verlust= und Gewinnkonto der Juden während der antisemitischen Veriode in dem nun folgenden Resumé aufzustellen versuchen. Der Untisemitismus ist ungefähr um das Sahr 1878 hervorgetreten, hat von da an seine Wirksamkeit entfaltet. Wie zu diesem Zeitpunkte die Situation der Juden beschaffen mar, ist den Männern der heutigen Generation noch bekannt; wirt= schaftlich bewegten sie sich gang in derselben Freiheit und mit denfelben Rechten wie alle anderen. Gesellschaftlich hatte die Un= näherung, welche ichon im Vormarz begonnen, weitere Fort= schritte gemacht; man konnte auf eine Fortsetzung derselben hoffen. Einzig und allein der Staat, welcher ja die Gleichberechtigung durch ein Gesetz gegeben, hatte gerade auf den ihm unterstehenden Gebieten diese Gleichberechtigung nur offiziell anerkannt, sie aber tatfächlich nicht durchgeführt, die Juden von seinem Dienste nabezu ausgeschlossen. Auf die Ursachen dieser Haltung komme ich noch zu sprechen.

Welche Veränderungen haben sich nun während der vier Dezennien des Rampses gegen die Juden ergeben und wären gewissenhaft auf die beiden Fosios von Soll und Haben ein= zutragen?

Buchen wir also entschlossen vor allem auf das Verlustkonto eine große schmerzliche Post. Sie betrifft die Wandlung in dem gesellschaftlichen Verhältnis zwischen Juden und Christen, und ich kann nicht ohne tieses Bedauern an dieselbe denken. Wer in den ersten zwei Dezennien der antisemitischen Vewegung für die Psychologie der Massen, wie sie nicht nur in öffentlichen Vorzängen, sondern in der Physiognomie der Vevölkerung, in den täglichen Szenen zutage getreten, den Vlief gehabt hat, stand sortwährend unter dem Drucke der peinlichsten Empfindungen. Die Mienen der Vevölkerung hatten den Juden gegenüber gezadezu gewechselt: sie begegneten allerwärts, wo immer sie sich einfanden, wenn auch nicht der geringste Unlaß dazu gegeben war, seindlichen Blicken. Der Verkehr, welcher zwischen den Die

stinguierten beider Lager sich fast schon ein Jahrhundert vorher leise angesponnen, sich dann in die besseren bürgerlichen Schichten sortgepflanzt hatte, in den Theatern, Ronzerten, Vorträgen, in sonstigen Unterhaltungs= und öffentlichen Lokalen überhaupt, sicht= bar geworden war, hörte wie mit einem Schlage auf. Zwischen den Tischen, an welchen Christen und denen, an welchen Juden saßen, war ein unsichtbar Trennendes. Das echt menschliche Bedürfnis der weiteren Geselligkeit nämlich, der Leitungsdraht, welcher die einzelnen Gruppen zur Gesellschaft verbindet, war deutlich durch kein anderes Moment als durch das Wiedererwachen eines atavitischen, dem Tierleben verwandten Rassegeschises durchgeschnitten.

Jahre hindurch hatte die gemeinsame politische Tätigkeit, die Partei=Vereinigung in den Vereinen, Versammlungen usw. na= mentlich bei den Wahlen, dieses gemeinschaftliche Aneinander= ruden unterstütt, teilweise einen lebhaften, gegenseitigen Verkehr Um so schroffer und peinlicher trat die beginnende bewirft. Trennung gerade bei diesen politischen Gelegenheiten in die Augen. Buerst konnte man beobachten, wie gleichsam von selbst die christ= lichen Teilnehmer bei den Wahlversammlungen sich von den Juden zurückzogen, so daß diese eine Gruppe für sich bildeten; dann fand eine vollständige Scheidung von driftlichen und judischen Wählern statt; die Ersteren, fortwährend verhett, erschienen nicht mehr in der bisher üblich gewesenen, vom Begirksvorstand einberufenen offiziellen allgemeinen Wählerversammlung, so daß die Einberufung derfelben aufhörte; nur die von den Sozialdemokraten veranstalteten Versammlungen, an denen damals in der Regel, erbittert durch die Haltung der bürgerlichen Varteien, viele Juden teilnahmen, zeigten noch einen allgemeinen Charakter. Die Juden sahen, daß man sich allseitig von ihnen zurückziehe und mußten zu dem Gefühl gelangen, als ob man wiederum dem Chetto zu= strebe - ein Bewuftsein, notwendig ärger und peinlicher als jenes, welches seinerzeit den im Ghetto Geborenen und Lebenden be= drückt hatte. Diese gesellschaftliche Zurückstoffung mußte auch in politischer Bezichung Folgen haben. Die Verteidigung, welche die Juden nun zu führen hatten, ging nicht etwa um politische Meinungen, sondern um ihre wirtschaftliche Eristenz, um das bürgerliche und gleiche Recht überhaupt. Ginen solchen Rampf,

jo meinten nun viele judische Wähler, könnten nur jene führen, benen es selbst an Ropf und Rragen ging. Von da an waren sie bestrebt, was vordem nicht der Fall gewesen, speziell Juden die Stimmen der gesamten Wählerschaft zuzuführen. Wurden diese aber gewählt, so war ihre Stellung auch im Rollegium nicht mehr eine angenehme; beispielsweise im Gemeinderat trat ihnen die Linke unter Führung Mandl's und Lueger's — trothdem sie noch den Titel "Vereinigte Linke der liberalen Wirtschaftspartei" trug und nur ein halbes Dutend Gemeinderäte neben ihr eine fleine antisemitische Vartei bildeten — offen feindselig gegenüber; mit den Mitgliedern derfelben hörte der frühere Verkehr voll= ständig auf und auch auf der Rechten, zu welcher fämtliche Juden zählten, machte sich unwillfürlich eine mehr fühlbare als in Worten zu fassende veränderte Stimmung bemerkbar. Nur die allerbesten, namentlich die den intellektuellen Rreisen angehörenden Rollegen waren imstande gewesen, sich von ihr fernzuhalten. Erst in den letten Nahren hat sich in dieser Beziehung eine leise Besserung vollzogen; zum mindesten ist ein politisches Zusammenarbeiten und ein daraus entstehender Verkehr wieder bemerkbar.

Um so erklärlicher war es, wenn das, was man im Natssaale sehen konnte, sich in der ganzen Bevölkerung vollzog. Nichtsbestennen, baß diese Strömung gegen die Juden keineswegs in allen Breitegraden und Querschichten die gleiche war. Ihr Zentrum und ihre Hauptstärke besaß sie in der breiten Schichte des Kleinbürgertums. Diese Schichte ist von jeher der Konkurrenz durch die Juden am allerseindlichsten gewesen und das Gefühl der Solisdarität, nämlich daß die Interessen dieser Kleinbürger auf beiden Seiten die gleichen seien, hat auf der christlichen Seite nie auch nur im geringsten bestanden.

In der Masse vom Aleinbürgertum auswärts hatte man — hat man zu jeder Zeit mehr Verständnis für die Solidarität aller Vesitzenden — getausten wie ungetausten — und war darum das antisemitische Gefühl nie so stark, schien nie so geradezu unüberwindlich wie unter den christlichen Aleingewerbetreibenden und Kleinhändlern. Höher oben fand man sich sehr gerne zu allen möglichen Geschäften mit den Juden zusammen, verkehrte auch

darum mit ihnen; andrerseits aber ließ man sich die Bewegung oben gefallen, sie konnte nicht schaden und gewährte Vergnügen. Abwärts von der Mittelschichte, unter den eigentlichen arbeitenz den Klassen, hat die antisemitische Bewegung — behaupte ich — immer nur schwachen Eingang gefunden. Nicht nur in dem eigentzlichen Kerne des vierten Standes, der klassendewußten Arbeiterzschaft, sondern auch in jener numerisch sehr großen, sozial nicht zu bestimmenden oder zu begrenzenden Menge, welche weder letterem, noch auch dem Gewerbestande oder dem der Kleinhändler angehört und in der mannigsachsten Weise ihren Erwerd sindet. Uuch die psychische oder, wenn man will, die rassenmäßige Abzneigung gegen die Juden ist in dieser Schichte am schwächsten. Dasür möchte ich einen Veleg bringen, über welchen wir seit einigen Jahren verfügen.

Die jüdischen Zeitungen veröffentlichen die Liste der auß dem Judentum Außgetretenen; es sind deren ziemlich regelmäßig allwöchentlich 15—20 Personen und sie bestehen zu 35—40% auß jüdischen erwerbenden Nädchen. Aur selten siguriert unter ihnen eine Frau und diese noch seltener auß den besseren Rreisen. Waß sührt diese Nädchen der Tause zu? Nachweißbar und speziell von mir häusig recherchiert kein anderes Motiv, keine andere Veranlassung als die ehesiche Verbindung mit einem Christen. Unter den Juden lassen sich die jungen Leute, wenn sie nur ein bescheidenes Sinkommen besitzen, ungleich schwerer von ihrer Neizung zu einer She bestimmen, als unter den Christen. Die Ersahrung ist za bekannt, und von dem sie bestimmenden ökonomischen Grunde habe ich schon gesprochen.

Ich führe diese Statistik ins Treffen, erstens, weil diese Übertritte, resp. Chen jüdischer Mädchen mit Christen der unteren Schichten gerade erst in den letzten Jahren, also während des Auszlausens der antisemitischen Bewegung häusiger gewesen sind und zweitens als Beweis für die von mir eben aufgestellte Behauptung.

Alber wenn auch der Grad des Antisemitismus in den einzelnen Rlassen ein verschiedener, so ist der Posten, den wir durch diesen Gesinnungswechsel — wenigstens vorläusig — auf unser Verlustkonto schreiben müssen, ein sehr hoher. Denn wie aus der von mir früher gegebenen Schilderung hervorgeht, hatte die Wiener

7. Rapitel. Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

Bevölkerung weder im Vor= noch in den bis dahin abgelaufenen Dezennien des Nachmärz gegen die jüdischen Geschäftsleute und die Juden überhaupt eine feinbliche Gesinnung gezeigt.

Noch viel, viel größer ist auf dem gleichen Gediete der Verlust außerhalb Wiens. Der Antisemitismus des Wiener Rleinbürgertums ist noch lange nicht dessen schlimmste Sorte. In ihm
steckt denn doch ein gewisses, wenn auch völlig mißverstandenes
soziales Motiv — die vermutete Verdrängung des Mittelstandes
durch die moderne wirtschaftliche Entwicklung. Diese Quelle läßt
denn doch eine Auseinandersehung nicht unmöglich erscheinen.
In der Provinz aber, namentlich in den Sudetenländern, hatte
die frühere liberale, die heutige deutsch-nationale Partei, auf
der ganzen Linie von den Tschechen zurückgedrängt und hierdurch in politische Desparation versetz, nach dem gerade für sie
denkbar häßlichsten Rampsmittel, nach dem Antisemitismus gegrifsen.

Ich wiederhole — gerade für sie! An und für sich ist ein Antisemitismus, welcher die Menschen in der Art unterscheiden will, wie der Vichzüchter das podolische Rind von dem hollan= dischen oder schweizer, das mährische Schaf von dem siebenbürger und ungarischen, ein atavitisches, physisches, nabezu tierisches Rasse= gefühl, in deffen Überwindung eine hauptaufgabe aller und jeder Rulturarbeit liegt. Doch hier tritt noch die merkwürdige Satsache hinzu, daß die Ruden in den Sudetenländern seit mehr als einem halben Jahrhundert vom ersten Momente des politischen Kampfes zwischen Deutschen und Dichechen die treuesten, festesten und opfer= fähigsten Genossen der Deutschen gebildet haben. Auch der kleinste Jude in dem letten Dorfe war immer ein Rämpfer für den deutschen Randidaten, trothdem er oft genug seine gange Eristeng, welche von der tschechischen Umgebung abhing, aufs Spiel setzte. In Mähren allein find sieben Wahlbegirke nur durch die judi= schen Wähler, welche dort das Zünglein an der Wage bildeten, für die Deutschen und dadurch die deutsche Majorität im Land= tage, erhalten worden.

Die oberste Parteileitung der Tschechen hatte den Juden für die bloße Wahlenthaltung in diesen Wahlbezirken die Unterdrückung jedes Untisemitismus unter den Tschechen angeboten; III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

aber die jüdischen Wähler hielten an ihrem deutschen Bewußtsein sest, stimmten geschlossen und entschieden für den deutschen Kanzdidaten; die überaus große Achrzahl der Juden teilt noch heute unerschütterlich diese Gesinnung, doch ist es das Bewußtsein des geernteten Undankes, welches ihnen und allen Juden gerade diesen deutschen Provinzial=Untisemitismus besonders peinlich macht.

Es ist nicht gut denkbar, daß auch nach dem jett geführten Rrieg und nach dem vollständigen Niedergang des Antisemitismus in Deutschland bei uns nach dieser Seite hin die Verhältnisse die alten bleiben sollten.

In nicht allzu langer Zeit wird vielleicht eine andere Feder für andere Leser auch in diesem Konto eine andere Post eintragen können; für die jest zu schließende Bilanz gilt die vorliegende.

Untersuchen wir weiter:

Haben die österreichischen Juden nach diesem schweren Verluste noch andere Einbußen zu buchen? Vor allem auf ökonomischem Gebiete?

Da ist sofort zu konstatieren, daß während des Verlaufes von ungefähr zwei Dezennien die jüdischen Geschäftsleute, namentlich die mittleren und kleineren, unter dieser ausgesprochenen Feindseligkeit sehr zu leiden hatten. Die Bevölkerung hatte sich an die judischen Detailgeschäfte schon gewöhnt gehabt - jest machte die Agitation auf diese in die Augen springende Satsache aufmerksam; eine spstematische Bonkottierung wurde vom Bringen Allois Liechtenstein, vom Deutschen Volksblatt und Genoffen wieder= holt in Szene gesetzt und bei der herrschenden Stimmung konnte Diese Verhetzung nicht ohne Folgen bleiben; ein jüdisch klingender Name auf dem Schilde eines Ladens ließ ihn von den chriftlichen Runden meiden. In der Proving, namentlich in den Sudeten= ländern, hielten diese Bonkottierungen viel länger an und trafen die Juden noch viel empfindlicher als die in Wien. Ich konstatiere ohne Schen, daß sie hierbei keineswegs — ebenso wenig wie in Wien, — weder von den politischen Behörden, noch vor den Ge= richten, den ihnen gebührenden Schutz gefunden haben, den namentlich das Rechtsbüro der Österr, Körgel. Union zu erreichen gesucht hat. Er braucht jest nicht mehr gesucht zu werden, diese

7. Rapitela Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

Versuche gegen die wirtschaftliche Existenz der Juden haben nahezu aufgehört. Reihen wir diesen kleinen Leuten einige größere Geschäftsleute an, die es verschmähten, Schleichwege zu wandeln; jüdische Unternehmer, welche bei BauliniensBestimmungen vom Stadtrate übel behandelt wurden; jüdische Offerenten, deren Offerte spstematisch zurückgewiesen oder deren Raufangebote für städtischen Besit, wenn sie auch noch so günstig waren, unter irgend einem Vorwand abgelehnt wurden. Gewiß verursachen solche korrupte Zustände Schädigungen, aber für die Entscheidung der vorliegens den Frage sind sie nicht ausschlaggebend. Gehen wir weiter:

Die reaktionäre Gewerbegesetzebung hatte unterschiedslos dem Gewerbe Beschränkungen auferlegt, welche den Juden bei ihrer größeren Beweglichkeit und der stärkeren Tendenz nach Fortschritt und Freiheit in der Arbeit fühlbarer werden mußten, als dem konservativen Handwerker. Aber dieser Druck galt nicht den Juden, sondern der Gesamtheit. Und die Ersahrung hat ja gezeigt, daß alle diese Gesetze nicht imstande waren, den Fortschritt auch auf dem beschränkten Gebiete des Handwerks, des Detailhandels aufzuhalten. Der Industrie, dem Engroßz und Exporthandel hat der Antisemitismuß auch an seinem hestigen Ansange keinen Eintrag tun können. Und wir dürsen als Aktivpost von größtem Werte die Ersahrung verzeichnen, daß auf ökonomischem Gebiete die Bedeutung der jüdischen Tätigkeit selbst durch eine hestige poliztische Bewegung nicht mehr leicht erschüttert werden kann.

Ich möchte dies nicht weiter auseinanderseten, nur eine Außerung Luegers anführen, welche er mir gegenüber getan hat: "Ich mag die ungarischen Juden noch weniger als die Ungarn, aber ich bin kein Feind unserer Wiener Juden; sie sind gar nicht so schlimm und wir können sie gar nicht entbehren. Meine Wiener haben fortwährend Lust, sich auszuruhen, die Juden sind die einzigen, die immer Lust haben, tätig zu sein."

Ich glaube nicht, daß ich mit dem, was ich soeben über die Einwirkung der antisemitischen Bewegung auf die ökonomischen Verhältnisse der Juden gesagt habe, irgend welchen wesentlichen Widerspruch erfahren werde. Die Konsequenzen können und werben aber — wird so mancher meiner Leser sagen — um so schlimmer auf dem Gebiete des politischen Rechtes gewesen sein. Aun,

messen wir zum Zwecke der Bilanz auch hier die Folgen der antisemitischen Bewegung auß. Wie war in dieser Sinsicht die Situation der Juden zur Zeit, als, nicht in innerer Verbindung oder im inneren Zusammenhang, aber in einem zeitlichen Zussammentreffen, der Untisemitismus in die Wiener Bevölkerung eindrang und Graf Taaffe in das österreichische Ministerpräsidium einzog? Die bürgerlichen Freiheiten und die allgemeinen politischen Rechte, insoweit sie gewährt worden waren, hatten sie seit Schmersling und dem ersten verfassungsmäßigen Ministerium im gleichen Uusmaße mit der gesamten Bevölkerung geteilt.

Die Hauptbeschwerde der Nuden war aber fort dieselbe ge= blieben, daß nämlich im Staatsdienste die Gleichberechtigung über diesen theoretischen Rahmen nie hinausgegangen war; sie waren auch im Sahre 1880 von allen Berufen, die der Staat zu ver= geben hatte, von der Justig, dem politischen, dem Finangdienst nahezu ausgeschlossen; selbst im Dienste der von ihm betriebenen Bahnen sehnte er sie systematisch ab; nur wo er nicht anders konnte, stellte er Juden an. Auch die größte wissenschaftliche Leistung, gleichviel ob auf medizinischem, philosophischem oder juridischem Gebiete, gab einem Juden kein selbstverständliches Unrecht oder eine Hoffnung auf einen Lehrstuhl an der Uni= versität. Selbst zu Lehrstellen an den Symnasien gelangten sie nur ausnahmsweise, nämlich wenn man ihrer an irgend einem gottverlaffenen Orte bedurfte. Mein verehrter Freund Sombart hat in der Schrift: "Die Zukunft der Juden" ihnen den Rat er= teilt, daß fie auf den Eintritt in alle diese Stände, auch in den des Offiziers freiwillig verzichten sollten. Es ist eine alte Er= fahrung, daß jedermann für seinen Aebenmenschen sehr be= scheiden ist und für ihn auf die Erfüllung seiner Wünsche leichten Herzens und ohne sich viel Gedanken zu machen, ver= zichtet. Sombart macht von dieser Trivialität keine Ausnahme, er apostrophiert die Juden: "Was liegt Ihnen auch an diesen Amtern und Würden?" Von der Würdelosigkeit dieser Zumutung will ich weiter nicht reden, aber er hat sich bei dieser Apostro= phicrung wirklich nicht viel gedacht. Ich habe schon im IV. Rapitel bei der Erörterung der Beziehungen zwischen Juden und Presse darauf hingewiesen, daß sich von der driftlichen Bevölkerung den 7. Rapitel. Die judijch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

nicht agrifolen Berufen nur 40-50%, von den Juden aber die vollen 100% zuwenden müffen. Sie müffen darum die Auß-schließung von all diesen freien Berufen auf das schmerzlichste empfinden, um so mehr als stetig und in immer steigendem Maße in ganzen Schichten derselben die Lust zum Geschäfte ab= und die Neigung zum intellektuellen Berufe zunimmt.

In dem halben Jahrhundert von 1860-1912, von Schmer= ling bis Stürkgh, zählen wir in kinematographischer Reihenfolge 24 Ministerien, resp. Ministerpräsidenten. Und ich konstatiere ein= fach mit der Objektivität des Historikers, daß bis zum Ministerium Taaffe 1879, alle vorangegangenen liberalen Ministerien — und sie spielten ja in diesem Zeitpunkt eine entscheidende Rolle — Schmerling, Carlos Auersperg, Hafner, Holzgetan, Adolf Auers= perg, Stremanr, mit allen ihren deutsch=freisinnigen Rollegen Berbst, Sasner, Gistra, Brestel, Berger, Lasser, Banhans, Chlumetty, Stremanr, Glaser, Unger, trot der gepriesenen Verfassungs= treue die Juden von jeder Beamtung welcher Urt immer, als ge= radezu selbstverständlich standhaft fernhielten; eine Regel, welche burch die seltenen Ausnahmen, durch die Gründe, aus denen sie gemacht worden, die Umstände, welche sie begleiteten, nur bestätigt wurden. Das war also das Verhalten des liberalen Ver= fassungsstaates nach dieser Seite hin gewesen.

Wie war nun die Stellung Taaffe's zu den Juden? Er war seiner persönlichen Gesinnung und Neigung nach nichts weniger als ihr Gegner, er verkehrte gerne mit ihnen — Alexander Scharf, Jakob Herzog waren geradezu seine Hausjuden — Sduard oder wie man ihn hieß, der blonde Trebitsch, der Herausgeber des noch heute täglich erscheinenden "Wiener Handelsblattes", war durch lange Jahre hindurch täglich sein unausbleiblicher Frühstücksgenosse im Hinterstüdehen der "Drei Lanfer". Aber er grollte ihnen, weil sie glaubten, im Gesolge der deutschen Parteileitung gehen, ihn bekämpfen zu müssen. Er hat, wenn ihm dazu Gelegenheit geboten war, aus diesem seinem Grolle gar kein Hehl gemacht und sogar einer Deputation der Kultusgemeinde sans gêne erklärt, daß er unter diesen Umständen die Aufsorderung, von Regierungswegen dem damals eben erst entstehenden Untisemitismus entgegenzutreten, ablehnen müsse. Aun beginnt aber eine merkwürdige Erscheinung: Der Untisemitismus hat unter ihm und allen seinen Nachfolgern gesproßt, gezweigt, geblüht, aber zu= gleich mit dieser Entwicklung ist langsam und allmählich, aber stetig das Prinzip der Ausschließung durchbrochen, sind Juden zum Staatsdienst zugelassen worden. Sie sind heute - wenn auch in schr mäßigem Prozentsate, Bezirkerichter, Landesgerichtes, Oberlandesgerichtsräte, man findet sie mit Ausnahme der k. k. Polizei= direktion! — zwar sehr wenig — in den unteren Stellungen des breiten politischen Dienstes, wie bei den Bezirkshauptmannschaften usw., aber in allen Zweigen unseres Handelsamtes, im Eisenbahn= dienst, im Patentamt und in der Zentrale an in der Regel durch ihre Aufgaben wichtigsten Posten; sowie, wenn auch nicht häufig in den sonstigen Zentralstellen. Und der Beginn dieser Underung fiel durchaus mit Saaffe zusammen, sie entwickelt sich unter ihm, seine Nachfolger im Umte wie in seinen Tendenzen führten sie weiter. Noch stärker war der Fortschritt für die Juden nach dieser Richtung an der Universität. Es sehrten an der medizinischen Fakultät Juden als Dozenten, außerordentliche und ordentliche Professoren und was noch entscheidender ift, hat es die Staats= verwaltung wagen können, an ihren allgemeinen Spitälern die Leitungen der Abteilungen jüdischen Primarärzten anzuvertrauen.

In gleicher Weise ist das frühere System, die Juden von ihren Lehrkanzeln fernzuhalten, an der philosophischen und juridischen Fakultät durchbrochen worden; in beiden nahmen Juden Lehr=
stellen ein, sehrten mit Erfolg und Anerkennung. In allerletzter Zeit zeigt sich der Ziffer nach eine kleine Abschwächung, doch ist sie nicht einer Anderung der Tendenz, sondern zufälligen Um=
ständen zuzuschreiben.

Man wird also gerade seit dem Bestande des Antisemitismus innerhalb all dieser Sphären nicht nur keine Verluste, sondern im Gegenteil effektive Fortschritte verzeichnen. Wie ist das zu erstlären? Ich glaube nicht schwer. In moderner Zeit kann eine Staatsregierung das Bewußtsein, daß sie eine Regierung für alle zu sein hat und verpslichtet ist, für alle Gerechtigkeit zu üben, nur dann völlig verlieren, wenn sie ganz und gar unter der Herrschaft einer Partei steht, welche aus einem bestimmten Grunde diese Gerechtigkeit gegen eine Gruppe, Klasse und Schichte nicht

7. Rapitel. Die judifch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft uswi

geübt sehen will. Alle diese liberalen Ministerien bis zu Taasse stützten sich einzig auf die frühere "deutschliberale Partei", diese war immer nur deutsch, ihr Liberalismus war kein solcher schlecht= weg, sondern nur ad hoe der deutschen Partei; Herbst und Genossen wollten ihre Wähler, die Rleinbürger in den Städten durch Gerechtigkeit gegen die Juden nicht verstimmen und die Minister, welche aus ihren Rreisen hervorgegangen, handelten natürlich in deren Sinne. Seit Taasse waren die Regierungen von diesen Rücksichten auf die Mandate der Deutschen entbunden und konnten, wenn es die Gerechtigkeit verlangte und mit dem Staatsinteresse stimmte, auch Juden in den Staatsdienst ausnehmen.

Ein Bilang=Saldo fann aus den fonstatierten Bosten aller= dings nicht gezogen, Gewinn und Verluft können hier nicht voueinander subtrahiert werden wie die Kronen im Ronto eines Haupt= buches. Aber ich ziehe die gang entschiedene Konklusion, daß felbst auf diesem Gebiete in der Zukunft, auch wenn der Untisemi= tismus in der Bevölkerung weiter anhalten sollte, der Fortschritt nach den Zielen der vollen Gerechtigkeit für die Juden nicht auf= zuhalten sein wird; und ich meine, jeder unbefangene Leser wird diesem meinem Schluß zustimmen, wenn er die Sachlage, welche burch den Untisemitismus geschaffen wurde und in der Gegen= wart besteht, mit jener vergleicht, welche vor dem Einbruche des Untisemitismus bestanden hat. Ich hoffe, er wird den Vergleich ziehen und folgendes finden: Ökonomisch sind sie frei gewesen und frei geblieben. Un bürgerlichen und politischen Rechten haben sie nichts verloren, sondern meritorisch gewonnen; der Gewinn ist allerdings nur ein bescheidener; nichtsdestoweniger ist er von prin= zipieller und entscheidender Wichtigkeit. Durchschlagend nämlich ist die Satsache, daß mit der früheren Abung überhaupt gebrochen, ein anderer Weg eingeschlagen wurde. Die Bevölkerung wird durch fortgesetzte übung daran gewöhnt werden, in allen Zweigen Juden als Vertreter des Staates fungieren zu sehen. Ich hoffe noch ein weiteres und wichtigeres. Wenn ich das Ghetto und die Juden des Vormärz nicht umsonst geschildert habe, so muß sich bem Lefer noch ein gang anderer Bergleich, beffen Ergebnis für die Unsicht über die Zukunft der Juden noch ungleich maßgebender ist, nämlich der Rontrast zwischen diesen von mir geschilderten Bu=

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

ständen und jenen, in denen wir heute leben, geradezu und mit einer solchen Gewalt aufdrängen, daß der Zweck dieser Schrift, die Absicht, welche mich bei Absassiung derselben geleitet, sich erfüllt haben muß und ich ohne weiteres schließen könnte, wenn es sich um eine rein theoretische Anschauung, bloß um eine prinzipielle Zustimmung zu der von mir vertretenen handeln würde. Doch ist dies keineswegs der Fall und ob man die eine oder andere für die richtige hält, ist von der praktisch schwerwiegendsten Bedeutung geworden.

Der Antisemitismus hat nämlich unter den Juden, insbesonders der jüngeren Generation, eben die jüdisch-nationale Partei entstehen lassen, von welcher ich am Schlusse des vorigen Rapitels gesprochen und auf welche ich schon am Schlusse des ersten Buches, des Ghetto, hingedeutet habe und deren Programm und Inhalt darin besteht, aus den europäischen, resp. amerikanischen Juden überall eine neue politische Nation zu machen.

<sup>1)</sup> Ich werde hier nur von dieser Partei und diesem Programm sprechen und schließe die speziell zionistische Bewegung von meiner Betrachtung aus.

Sie sind nicht miteinander kongruent.

Die Idee, den judischen Staat in Palästina 2000 Jahre nach seiner Bertrummerung wieder aufzurichten, ift - angeregt in Aufland burch die elen= den Bustande, in welchen sich die ruffischen Juden befanden - eine erkled= liche Unzahl von Dezennien vor dem Beginn der antisemitischen Bewegung unserer Beit in einigen, ihrer Intelligens angehörenden Röpfen entstanden. Dort hatte fie einen gunftigen Boden gefunden, aber die Grenzen Ruglands nicht überschritten. Erst burch ben Untisemitismus hat fie sich auch über ben Westen verbreitet, in Ofterreich und Deutschland gablreiche Unbänger er= worben und die zionistischen Vereine entstehen lassen. Es liegen volle zwanzig Jahre zwischen dem Tage, an welchem ich zu Dieser Frage das erste= mal in einer ausführlichen Studie bas Wort ergriffen und bem heutigen. 1897, zu dem II. Zionistischen Kongresse in Basel habe ich in der damaligen Wochenschrift "Die Zeit" eine Studie über diese Ibee veröffentlicht und mich mit meiner Unficht in vornehmer Gesellschaft befunden. Theodor Gomper 3 hat sich an berselben Stelle und zur selben Beit, wenn auch mehr von all= gemeinen Gesichtspunkten ausgehend, in dem gleichen Ginne ausgesprochen. Ich halte mit auch nicht einer einzigen Ausnahme alles aufrecht, was ich damals gesagt habe — der bisherige Verlauf der Bewegung hat jeden Satz, jede meiner Behauptungen bestätigt. Mein Standpunkt war kein etwa aus bloger Antipathie gegen einen Judenstaat hervorgegangener, kein direkt feind= licher. Ich fagte wortlich: "Nichtsbestoweniger mußte nicht nur jeder Jude, fondern jeder Menschenfreund seine Errichtung begrüßen und unterstüten, wenn die Aussicht winkte, für die Millionen Oftjuden tatsächlich in einer

7. Rapitel. Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

In dieser, für alle Zukunft gedachten und geplanten Ron= stituierung, in dieser politischen Trennung von der Gesamtbevol= ferung follen wir den Schut gegen die ökonomischen und politischen Schädigungen suchen und finden, welche die antisemitische Bewegung herausbeschworen hat und noch weiter herausbeschwören fonnte, d. h. wir sollen diese antisemitische Bewegung als eine für alle Zeit dauernde, sozusagen als eine politische Institution inmitten unseres Staats= und Volkslebens betrachten und uns auf diese Bukunft dauernd einrichten. Darüber, daß die Ronstituierung einer "jüdischen Nation" in der Existenz des Untisemitismus seine prinzipielle Begründung und Berechtigung nicht finden kann, darf ich mich nach seinem von mir geschilderten Berlauf wohl jeder weiteren Auseinandersetzung enthalten. Nicht aber gegenüber der Frage, ob sie nicht, wenn auch nur für absehbare Zeit, tatsächlich einen Schutz gegen weitere Schädigungen von feiten der antise= mitischen Bewegung gewähren wurde und einfach aus praktischen Gründen geboten erscheint. Doch will ich die sicherlich notwendige Aintwort nicht eben unmittelbar an diefer Stelle geben. Das Argument nämlich hat schon, ich möchte sagen, seine Geschichte und

Ich möchte nicht mißbeutet werden. Alle Hochachtung vor dem Idealismus derer, welche der Idee eines jüdischen Staates anhängen und alle Anserkennung für die Wirkung, welche diese Bestrebungen auf das Selbstgefühl vieler Juden ausgeübt haben. Aber der unstreitig hoch idealen Gesinnung, welche den Judenstaat schaffen wollte, sehlte die Berknüpfung mit dem praktischen Sinn. Dem Judenstaat werden immer zwei Dinge sehlen: der Staat, welcher das brauchbare Land hergeben will, und die brauchbaren Juden, welche hingehen wollen.

neuen Heimat eine menschenwürdige Existenz zu schaffen. Aber sie winkt leider ganz und gar nicht. Die Gründung dieses Judenstaates ist aus politischen und technischen, aus sozialen und internationalen Gründen unmöglich." Dem Nachweise dieser Unmöglichkeit war der Hauptteil der Studie gewidmet und die seither abgelausenen zwei Dezennien haben sie viel stärker bewiesen, als ich imstande gewesen war und wäre. Ich glaube auch nicht, daß selbst in der Jionisten=Partei auch nur ein ernst zu nehmender Mann an die Schaffung dieses Judenstaates mehr glaubt; ist doch die "Ito", gleich=viel welchen Erfolg sie haben dürfte, schon an und für sich das Bekenntnisseiner Unmöglichseit. Und in dieser meiner Meinung liegt auch der Grund, aus welchem ich mich berechtigt und verpflichtet glaube, in dieser Besprechung des züdischen Nationalismus von einer Bekämpsung des Zionismus abzussehen. Man kämpst gegen eine sterbende Idee ebensowenig wie gegen einen sterbenden Mann.

aus einem Stücke derselben will ich seine Beautwortung etwas weiter unten hervorgehen lassen. Vor mehr als sechs Jahren hat die unter Führung des Abgeordneten Dr. Straucher stehende jüdisch=nationale Vartei der Bukowina einen ernsten, sehr ernsten Schritt getan, um die Idee derfelben in die Sat umzuseken. Sie hat in einer Eingabe an die österreichische Zentral=Regierung das Verlangen nach einer Gesetzesvorlage gestellt, durch welche für die Juden der Bukowina eine eigene Wahlkurie geschaffen werden sollte, in welcher allein sie das Rocht hätten, an der Wahl der Abgeordneten teilzunehmen; da für die anderen das Land bewohnenden Völkergruppen, Volen, Ruthenen, Rumänen die Wahl= Ordnung unverändert geblieben wäre, und nur die Juden allein in die jüdische Rurie verbannt worden wären, so wäre deren po= litische Absonderung wie mit einem Schlage auf das draftischeste, schärffte und unverkennbarfte durchgeführt gewesen. Diese Aktion der Bukowinger weckte bei den Juden der Erbländer die stärkste Aufmerksamkeit und Erregung und nirgends mehr als in Wien. 2118 Bräfident der Ofterr, Berael. Union hatte ich zur Beratung über diese Eingabe eine Sitzung des Vorstandes einberufen, die Ende Mai 1911 stattfand. Die Gründe, welche in der sehr ein= gehenden Diskuffion gegen die Idee einer eigenen judischen Rurie geltend gemacht wurden, die gefährlichen Folgen einer solchen nach jeder Richtung ergaben sich so deutlich, daß der Beschluß einstimmig gefaßt wurde, von seiten der "Union", gleichsam in Vertretung der öffentlichen Meinung unter den Inden, gegen diese Betition der Bukowinger bei dem Ministerium entschiedenen Protest zu erheben. Das ist auch durch den Vizepräsidenten, Raiserlichen Rat Unninger mit Erfolg geschehen. "Wir denken gar nicht daran," sagte der Minister des Innern, Freiherr von Haerdtl, "zu den zahlreichen, in Ofterreich bestehenden Nationali= täten noch eine neue zu schaffen." Wir sind mit unserem Brotest nicht allein geblieben, von verschiedenen Seiten find in der gleichen Richtung Schritte geschehen, namentlich hat Abgeordneter Ruranda bei dem Ministerpräsidenten Baron Beck alle die Bedenken, welche flarerweise gegen die Ronstituierung einer neuen, der hebräischen Nationalität, sprechen müßten, geltend gemacht; das Ministerium hat auch tatfächlich das Begehren abgelehnt.

Der Rrieg, die für Galizien angekündigte Sonderstellung und die mit einer solchen verbundene Autonomie, sowie weiters die Errichtung eines selbständigen Rönigreiches Volen haben eine neue Situation geschaffen. Nach den Erfahrungen der letten De= zennien mußte die Befürchtung entstehen, daß diese beiden neuen Schöpfungen für die dortigen Juden und ihre Erifteng die schwersten Gefahren zur Folge haben werden. In Berlin hat zum Schutz der Oftiuden und ihrer Rechte eine Vereinigung bestanden, deren Mitglieder ihrer Gesinnung nach die Wohlfahrt derselben nur in einem Verharren und Fortschreiten in der bisherigen Richtung. b. h. in der möglichsten Unnäherung an die Landesbevölkerung gesehen und sie zu fördern gestrebt hatten. Setzt hatte sich neben dieser ein Romitee aus Männern der jüdisch=nationalen Bartei gebildet, welche gerade entgegengesett einen Schutz nur in der Ronstituierung dieser Oftjuden zu einer eigenen politischen Nation erreichen wollten. Dieses zweite Romitee unter Jührung des Dr. Franz Oppenheimer hatte auch in Wien eingegriffen, eine erste Zusammentretung Ende 1915 unter dem Vorsitz des seither ver= storbenen Dr. Gustav Rohn veranlaßt. Zu derselben waren in weitaus überwiegender Zahl Varteigenossen geladen und in einer späteren Sitzung wurde eine Eingabe an das öfterreichische Urmee= Oberkommando in Lublin beschlossen, welche auch abgesendet wurde; in derselben sind die ruffisch-polnischen Juden als eine spezielle "eigenartige Rulturgruppe" hingestellt und wird das Armee=Ober= kommando um Schuk dieser eigenartigen Rultur, will sagen, um die Erhaltung des Jiddisch=deitsch, eines mechanischen Gemengsels von mittelalterlichem deutsch, ruffisch und alttestamentarischem Se= bräisch, sowie um die Erhaltung des "Cheder" ersucht. Im August löste sich die Vereinigung auf, nachdem sie vorher "das öfterreichische Zentralkomitee zum Schutze der staatsbürgerlichen Rechte der Juden in den okkupierten Gebieten" gewählt hatte. Da man in dasselbe vernünftigerweise prominente Männer hatte wählen wollen, diese aber in der Regel nicht der jüdisch=nationalen Vartei angehören, so ist die Strömung in der Majorität dieses Zentral= fomitees eine andere als von jener Vereinigung, aus welcher dieses Romitee gewählt worden ist.

Immerhin sind dort die Jüdisch=Nationalen nicht unerheblich

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart durch die eifrigsten und agitatorisch geschicktesten Männer ihrer Bartei vertreten.

Das hat mich veranlaßt, wenn auch ohne ein offizielles Mandat am 5. November 1915 diesem Romitee ein Exposé über die Frage einer politisch=nationalen Konstituierung der Juden gur Renntnisnahme und Brüfung zu übersenden. In demselben untersuche ich die Ronseguenzen, welche die Schaffung einer judischen Wählerkurie auch nur in Galigien unausbleiblich für die Juden aller Provinzen des Reiches, speziell aber für Wien hervorrufen müßte. Es umfaßt in begründeter Darlegung alle jene Momente, welche seinerzeit die Ofterr. Brael. Union bestimmt haben, sich entschieden gegen die Betition der Judisch=Nationalen in der Bu= fowing bei dem Ministerium auszusprechen. Gie bestehen barin, daß eine solche Rurie unmöglich und in keiner Weise, nicht poli= tisch, nicht ökonomisch, nicht moralisch die Stellung der Juden beffern, sondern im Gegenteil die schwersten Schädigungen na= mentlich in wirtschaftlicher Beziehung unabweislich herbeiführen mükte.

Doch habe ich bestimmte Gründe, das über diese Frage gessammelte und im Zusammenhange dargestellte Material erst dann der Öffentlichkeit zu unterbreiten, wenn die politischen Verhältnisse in Galizien zu einer sesten Gestalt gelangt sein werden und es namentlich den Ruthenen dort gelingen sollte, ihren Wunsch nach einer ruthenischen Wahlkurie durchzusehen. Es wird allerdings auch dann fraglich sein, ob die Polen, welche heute die Juden bei den Wahlen für sich reklamieren, geneigt sein werden, durch die Schaffung einer jüdischen Wahlkurie auf diese Stimmenzahl zu verzichten. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, so wird es an der Zeit sein, die anderen Provinzen vor einer Rückwirkung auf das Enerzischeste zu schüten und für mich eine Aufsorderung entstehen, mit besagtem Exposé in dieser Abwehrzustion einen Beitrag zu liesern.

Ich resumiere: Wenn nach meinen Ausführungen die antissemitische Bewegung, ihr gewesener wie voraussichtlicher weiterer Verlauf die Schaffung einer "jüdischen Nation" nicht rechtsertigt, wenn, wie ich in dem Memorandum nachweise, nämlich schon der erste Schritt zur Begründung einer solchen, einer jüdischen Wahls

7. Rapitel. Die judifchenationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

furie, die höchste Gefahr für die Juden bedeutet — was kann also für die Bestrebung, die heutigen österreichischen Juden trot ihrer durchgängigen Verslechtung mit der Gesamtbevölkerung in eine von ihr gesonderte neue, die hebräische Nation zu verwandeln, angeführt werden? Selbstverständlich nichts anderes, als das Recht jeder Nation auf ihre nationale Gestaltung.

Sehr wohl und gang richtig! Jeder Nation! Doch da ent= steht nun die Frage, welche angesammelte Menschenmenge ver= bient diese Bezeichnung, entspricht dem in dieser Bezeichnung enthaltenen Begriffe, wann wird sie zur Nation? Seit 1848 ist die europäische Politik zur größeren Hälfte von dem Rampfe um dieses Recht beherrscht und es ist darum schon wiederholt von Wissen= schaftlern höchsten Ranges ohne Erfolg versucht worden, auf diese Frage eine definitive und kategorische Untwort zu finden; doch glaube ich, soll mich dies nicht hindern, — "zuweilen ist der Herr auch stark in einem schwachen Gefäße" - meiner indivi= duellen Meinung Ausdruck zu geben. Waren die Juden in der Wüste — es war übrigens keine solche — "eine Nation"? Gewiß nicht! Sic waren nur ein "Bolt". Wann sind sie zu einer "Nation" geworden? Das sind sie erst in dem Momente, als sie das geographisch scharf abgegrenzte Gebirgsland Palästina erobert hatten, das ganze Territorium unter sich in dauernde Niederlassungen verteilten. Auf und in diesem scharf abgeschlossenen Gebiete konnte ihre Rulturarbeit beginnen, wurden sie zu einer "Nation", und zwar zu einer, für die geiftige Entwicklung der Welt durchaus entscheidenden. 1) Doch gehen wir weiter: Wie haben sich in

<sup>1)</sup> Ich habe die Genugtuung, für diese meine Anschauung und Charafterisierung des historischen Prozesses, welchen die Inden in dieser Richtung
durchgemacht haben, eine Autorität anzusühren, wie sie in der ganzen Kulturgeschichte nicht höher gefunden werden kann, nämlich den biblischen Moses selbst.

Im 5. Buch Mose, Kap. 26, Vers 5 besiehlt er dem Juden, wenn er die Erstlinge der Früchte dem Gotte darbringt, zu bekennen: "Die Sprer wollten meinen Vater umbringen; der zog hinab in Aghpten und war daselbst ein Fremdling mit geringem Volk und ward daselbst groß, stark und zahlreich."

Er bezeichnet in diesem Stadium die Juden eihnographisch mit dem hebräischen Worte Goh. Nach Vers 9 desselben Kapitels soll er weiter bestennen, daß Gott ihm das Land gegeben, "da Milch und Honig innen fließet" und unmittelbar nach dieser gegebenen Weisung hält Moses, Kap. 27,

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

Europa die wahren und vollkommenen Nationen historisch gebildet? Sein Westen, England, Frankreich, Spanien besteht je aus durch Meer und Gebirge schärfstensk konfigurierten und abzgegrenzten Gebieten. In jedem derselben haben sich, gleichsam wie in einem Ressel, die autochthonen, schwachen Völkerschaften mit dem erobernd eindringenden, physisch und geistig stärkeren: in England mit Angelsachsen und Normannen, in Frankreich mit Franken, in Spanien mit Westgoten nicht einsach mechanisch gemengt, sondern in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit ist aus dem

Vers 9 eine Anrede, in welcher er sagt: "Merke und höre zu, Jörael! Heute an diesen: Tage bist du ein Volk geworden, des Herru, deines Gottes."

Ich setze den hebräischen Text hinzu:

"5. Buth Moles, Rap. 26, Bers 5: Arami owed owi wajered mizrajmo wajagor schom himsse m'ot wajhi schom l'goj goudol ozian w'row."

Dieser Gegensat zwischen ben beiben Bezeichnungen Am und Goh wird auch durch die hebräische Philosogie durchaus bestätigt. Nach Gesenius ist Am: "die durch Sinheit des Regimentes zu einem Gemeinwesen verbundene

Gesamtheit", Gob "nur eine einheitlich verbundene Masse".

Gesenius gebraucht zur Definierung von Goh ein ganz allgemeines Wort; den Inhalt von "einheitlich" konkret zu präzisieren, fühlt er sich nicht veranlaßt, aber der Unterschied, den er zwischen Staat und Masse macht, hat ofsendar denselben Sinn wie der von mir behauptete. Aur um nicht etwa der Unkenntnis des Stoffes geziehen zu werden, demerke ich, daß zwischen den Interpretatoren der Videl der Sinn der ersten drei Worte von jeher strittig war. (Arami owed owi usw.) Die einen beziehen sie schon auf Abraham, die anderen auf Jakob. Für den Sinn dessen, was Mosses hier seinem Volke zu sagen beabsichtigt, ist dieser Umstand ganz gleichgültig. Meine Deutung dieser seiner Absicht ist keine willkürliche, sie basiert auf dem historischen Vorgang, wie er sich mit plastischer Deutlichkeit aus der Erzählung der Vibel ergibt.

An Jahl noch unbedeutend, noch in der primitiven Geschlechter=Berfassung kommen die Juden nach Agypten, dem durch Gebirg und Wüste abgegrenzten Aistal, in welchem schon mehr als 1000 Jahre vorher aus der eingewanderten Bevölkerung eine "Nation" entstanden war, ein Aulturstaat sich gebildet hatte. Durch die Bermehrung wachsen diese jüdischen Geschlechter zu einem Bolke zusammen und heran; das Gastvolk erregt das Mißtrauen und die Furcht des Wirtsvolks, mit welchem sie sich nicht assismisseren gekonnt; es entstehen Konslikte, sie sinden einen Führer, verlassen das Land, sehen sich durch Eroberung in den Besit eines eigenen, sind durch biesen Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Gebiete auch eine eigene, abgeschlossene "Nation" und beginnen ihre dis heute sortwirkende Kulturs

arbeit für die Menschheit.

Hier gebraucht er aber ein gang anderes Wort, nämlich: Um, welches Wort sicherlich zu Soh gegensählichen und nach der ganzen Sachlage keinen anderen Inhalt als den von mir auseinandergesetzen haben kann.

mechanischen Gemenge ein neues chemisches Produkt, eine Nation mit einer eigenen nationalen Sprache, mit einer neuen eigenen nationalen Rultur entstanden. Die fest geschlossene Natur des Landes hat auch in diesen Nationen eine gewisse Ronzentration an Rraft und Geist hervorgerufen, welche es erklart, daß gerade jede biefer nicht im Bergen Europas, sondern an seiner Beripherie ge= legenen Nationen in der Geschichte Europas abwechselnd eine Rolle gespielt haben, auf welche sie nach ihrer Bevölkerungsziffer feinen Unspruch hätten machen können. Und weiter zeigt die Geschichte mit unerbittlicher Deutlichkeit, daß jene Bölkerschaften, benen es nicht beschieden gewesen, ein geographisch sest abgeschlosse= nes Gebiet für fich zu ofkupieren, immer die Schwächeren geblieben sind; sie haben es zu keiner "Nation" gebracht. Die Geographie ift die Hauptquelle auch der inneren Geschichte der Staaten. In ben strenge figurierten und kongentrierten Staaten herrscht ein Staatsgefühl von einer Mächtigkeit, welche keine mit den Interessen des Staates irgend follidierende Bewegung aufkommen läßt.

In England, Frankreich und Spanien ist der nationale Ge= banke nicht das pure avitische Stammesgefühl, welches in seinem tiefsten Grunde auf den Herdencharakter des Urmenschen hinzeigt, sondern ist immer mit dem Begriffe des Landes und des Staates kongruent und untrennbar verbunden. Unser österreichischer Staat entbehrt einer solchen, das ganze Reich umschließenden von der Natur aufgebauten charakteristischen Umgrenzung. Nur die ein= zelnen Provinzen zeigen — und zumeist in schwachem Grade — diese geographische Charakteristik. Das Staatsgefühl konnte auch schon Darum nicht jene Stärke erreichen, wie in den so draftisch ab= gegrenzten Gebieten des europäischen Westens. Und etwa eine neue Nation, wie sie sich in dem letteren aus den durch die rö= mische Herrschaft latinisierten autochthonen Völkerschaften und ben eingedrungenen Germanen chemisch gebildet hatte, konnte nicht entstehen, weil Slaven und Deutsche zueinander keine chemische Alffinität besitzen, sondern sich im Gegenteil abstoßen. Die deutschen Ordensritter, nach ihnen der preußische Staat, haben im Often flavische Völkerschaften germanifiert, d. h. ihnen ihre Sprache, ihre Sitte, ihre Chettos, ihre flavische Seele genommen, eine deutsche aufgezwungen. Es war die Umwandlung eines alten,

nicht die Schaffung eines neuen Volkes. In Österreich ist den Slaven mannigsach der umgekehrte Prozeß gelungen. Es ist durch aus bezeichnend, wie die deutsche Sprache, diese feinste aller Sinndeuterinnen, dieser Tatsache und ihren Konsequenzen in unserem Österreich!) Rechnung trägt, ihnen Ausdruck verleiht. Die verschiedenen Völkerschaften Österreichs bezeichnen wir ständig als Nationalitäten, nicht als Nationen. Unbewußt machen wir

<sup>1)</sup> Die Erfahrung lehrt, daß für die Geltung einer Unsicht, die vertreten wird, die literarische Reputation dessen, der sie vertritt, wenn auch mit Unrecht, feine gang gleichgultige Sache ift. Gingig aus biesem Grunde will ich darauf hinweisen, daß meine Stellung zur Nationalitätenfrage und zum Nationalismus überhaupt, nicht erst durch den Zusammenhang der anti= semitischen Bewegung mit dem nationalen Momente entstanden ift. Meine überzeugung hat nicht erft auf den Antisemitismus gewartet. 1870, also gu einer Zeit, in welcher - ich berufe mich hier auf meine gange Darstellung von ihm auch nicht die leiseste Spur zu finden gewesen ware, habe ich eine Schrift "Die soziale Frage in Wien" veröffentlicht; fie war bem statistisch belegten Nachweise gewidmet, daß, wenn auch die Lage der Arbeiterschaft feineswegs eine befriedigende genannt werden fonne, die Behauptung ber Sozialistenführer, daß sie fich ständig verschlimmere, der tatjächlichen Entwidlung vollständig widerspreche. Durch meine Biffern wurde nämlich gur Evideng nachgewiesen, daß seit 50 Jahren die Arbeitslöhne ungleich höher gestiegen waren, als die Lebensmittelpreise. Die Schrift ist heute überholt und vergeffen, seinerzeit jedoch viel besprochen und noch in der Mitte der 80 er Jahre ihr Inhalt vom gewesenen Sistierungsminister Belcrebi im Herrenhause gegen Josef Unger angerusen worden. Bu derselben hatte ich eine politische Vorrede geschrieben, in welcher ich schon gang und gar gegen ben Nationalismus auftrete, gegen ihn ben Staatsgedanken, sowie auch ben "sozialen Gedanken als den der Bukunft" verfechte und die damals, also vor fast einem halben Jahrhundert von mir gegebene Begründung lautete nicht anders als die oben geschriebene. Ich gitiere einige Gate aus berselben. S. VII. "Sie (die Nationalen) überschätzen die Rraft des nationalen, fie unterschähen die Rraft des Staatsgedankens." "Das staatenbildende Element ift nicht die gemeinsame Abstammung, sondern die geographische Ronfi= guration." G. VIII. "Nie noch war bei ber Entstehung eine Staates Sprache und Nationalität maßgebend. Rarl der Große und seine Franken herrschten über Deutschland und Gallien. Geine Gohne teilten im Bertrage von Berbun das Reich. Wenige Jahre nachher waren Frankreich und Deutschland geiftig und national gang geschiedene Staaten mit den Grengen wie ungefähr heute und deren Bewohner hatten nicht bas geringfte Berftandnis mehr für Die gemeinsame Abstammung, für die damals noch fast gemeinsame Sprache, und lagen in hartem, erbitterten Rampfe gegeneinander, weil eine wirkliche ober vermeinte Berichiedenheit in den Intereffen ber beiden Staaten fie bagu geführt." G. IX. "Die nationale Bewegung ift nur ein belebendes, aber nie und nimmer ein Element, das imftande ist, einen Staat zu schaffen."

7. Rapitel. Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

mit Ungarn eine Ausnahme. Die Magharen nennen wir eine Nation, nicht eine Nationalität, sie präsentieren sich auch tatssächlich als solche, ihr Land ist das durch Gebirg und Donau abzgeschlossenste; dementsprechend ihre Energie, ihre politische Kraft die stärkste. Das drückt sich auch in der allmählichen, wenn auch langsamen Magharisierung der gesamten Bevölkerung aus.

Doch glaube ich diese Explizierung meines Gedankens durch die Geschichte anderer Völkerschaften als die der alten Juden nicht weiter sortseten zu sollen. Das von mir Gebrachte muß ihn deutlich und überzeugend machen. Der Gedanke einer Nation läßt sich von dem eines von den Nachbarländern geographisch abzeschlossenen Landes, welches entweder ganz und durchaus oder nahezu von der gleichen Bevölkerung bewohnt wird, so daß es seine Farbe vollends von ihr erhält, nicht trennen. 1)

Aun sind bezüglich der Frage, ob die Juden eine Nation bilden, die entscheidenden Momente bis zum heutigen Sage un=

<sup>1)</sup> Ich glaube nicht, daß gegen diese Begriffsbestimmung ein ernster Einwand erhoben werden könnte, ich wende sie demnach unbedenklich auf die Frage des jüdischen Nationalismus an. Die Juden haben ihren Zusammenhang, ihren Charakter als "Nation" mit der Zertrümmerung Palästinas verloren. Es wird dies am klarsten dadurch, daß ihnen schon das erste Kennzeichen einer Nation, und zwar, worauf ich schon in früheren Kapiteln Gelegenheit hatte hinzudeuten, mit einer geradezu wunderbaren Raschheit verloren gegangen ist. Allüberall haben sie nach wenigen Generationen die hebrässche Sprache mit der der neuen Heimat gewechselt; geblieben ist ihnen nur der Zusammenhang als Stamm, welcher sie, die winzige Misnorität, schwerlich vor dem Aufgehen in die Majorität bewahrt hätte, wenn nicht die Religion zwischen ihnen und den Christen eine unüberschreitbare Mauer gebildet hätte.

Charafteristisch genug, aber sehr erklärlich, schreiben die Führer der jüdischen Nationalisten dem Zusammenhange durch die Acligion eine unsendlich geringere Wirkung zu, als der Zugehörigkeit zum Stamme. Ich möchte einige wenige Satsachen vordringen, welche selbst für die Gegenwart noch das Gegenteil erweisen. Die Ropten in Aghpten sind der Abstammung nach reine Aghpter, sie kennen auch keine andere Sprache als das vulgär Arabische, wie es im ganzen Niltal von der Bevölkerung gesprochen wird. Nichtsdestoweniger bilden sie eine von der ganzen übrigen Bevölkerung ktreng gesonderte, streng geschlossen Aationalität. Sie sind eben jener Seil des alten ägyptischen Volkes, welcher bei der Eroberung Agyptens durch die Araber sich nicht zum Islam haben bekehren lassen, sondern ihrem christlichen Glauben die zum heutigen Sage unentwegt treu geblieden sind. Ich erinnere mich aus meiner Studentenzeit in Prag in den 50 er Jahren, daß dort für die katholisch gebliedenen Wenden in Sachsen, zur Heran-

verrückbar die gleichen geblieben: sie haben kein gemeinsames Land, keine gemeinsame Sprache und auch absolut keine gemeinssame Rultur. Was immer sie von einer wirklichen solchen bessitzen, ist die der Bevölkerung, innerhalb deren sie wohnen. Das Schlagwort von einer ostjüdischen Rultur ist ein leerer Raum, ihm sehlt jeder Inhalt. Der Status, den die jüdisch=nationale Partei mit diesem Wort bezeichnet, ist das Widerspiel jeder wirklichen Rultur: lucus a non lucendo. Und noch weniger haben die durch die Gebiete der ganzen Welt zerstreuten Juden gemeinsame Interessen; sie haben nirgends andere als die des Landes oder Staates, in welchem sie wohnen. Englische, französische, italienische, rumänische, russische und serbische kulgarische und Waffen gegen österreichische und beutsche, bulgarische und türkische Juden.

Doch genug dieser theoretischen Auseinanderschung! Um die Stellung zu fixieren, welche die Juden in Österreich grundsählich zu dem Nationalismus überhaupt einzunehmen haben, genügt absolut die Betrachtnahme eines einzigen Nomentes und aus diesem ergibt sich klipp und klar, daß naturgemäß dieselben die geborenen Gegner des Nationalismus sein und für alle absehbare Zeit bleiben müssen; dieses Noment ist der Intisemitismus.

bildung ihrer Geistlichkeit noch ein eigenes katholisches Internat mit einem katholischen Chmnasium bestand. Offenbar war es hier die Religion, welche den Zusammenhang als Volksgruppe erhalten hat.

Die Geschichte der Wiener Juden kennt eine lange Liste von gum Christentum übergetretenen Familien; sie beginnt ichon wenige Dezennien nach dem Wiederauftauchen der Juden in Wien gegen Ende des 17. Jahr= hunderts, hat sich leise, aber stetig bis zur Gegenwart fortgesett: "Nennt man die besten Namen, werden auch diese genannt." Aber unter ihnen ist auch nicht eine einzige von irgendwelcher Bedeutung, vielleicht über= haupt feine, welche nicht mit der Tauje sofort jede gesellschaftliche Berbin= bung mit den Juden aufgegeben, nicht jede Che mit Juden ftreng gurud= gewiesen hatte, nicht jeder Erinnerung an ben gemeinsamen Stamm scheu ausgewichen ware. Alle diese Familien hatten offenbar das Stammesgefühl als Juden ichon vollständig verloren und waren nur noch durch die Religion in einem, wenn auch schwachen Zusammenhang mit dem Judentum geblieben gewesen, bevor sie die Gewissensangst vor einem formellen Bruche über= wunden hatten. Bernhard Freiherr von Eskeles wurde noch in den 30 er Jahren als Jude und nach dem judischen Ritus auf dem Währinger Fried= hof begraben, während schon ein Jahrhundert lang die Eskeles und ihre gange Berwandtichaft, Urnftein, Pereira, im Leben und Weben abjolut nichts mehr vom Juden aufgezeigt und gang der driftlichen Gesellschaft angehört hatten.

7. Rapitel. Die judisch=nationale Bartei und die Wiener Judenschaft uiw.

Die Nationalitäten=Bewegung war in Österreich allein der Boden, auf dem er Fuß fassen und seine Gewalt erlangen konnte.

Bei unseren nationalen Verhältnissen war diese Folge un= vermeidlich. Tichechen und Deutsche, Polen und Ruthenen, Ru= thenen und Rumänen, Slovenen und Italiener unterscheiden sich in der Hauptsache voneinander nur durch Abstammung und Sprache. Und diese Verschiedenheit hat schon genügt, um je zwei dieser Völker zu erbitterten Gegnern zu machen. Wir Juden haben aber das Schickfal, und ausnahmslos von fämtlichen dieser Völker nicht nur durch die Abstammung und mit Ausnahme von den Deutschen, durch die Sprache, sondern auch durch äußere Erscheinung und was noch immer ins Gewicht fällt, durch den Gegen= fat in der Religion zu unterscheiden. Dieses Berhältnis macht cs erklärlich, daß, insolange der Unterschied in der Nationalität das Denken und Gefühlsleben der gesamten Bevölkerung so aus= schlaggebend beherrscht, wenn auch nur an einem Bunkte ein Zunder auf den Boden fällt und zündet, der Brand ein allgemeiner wird. Dieser Zunder und dieser geeignete Punkt ist ständig vor= handen. Ich erinnere, was ich im ersten Buche über die Ent= stehung und die Ursachen der Judenverfolgungen im Mittelalter dargelegt habe. Weiters an die dort hinzugegebene Parallele aus ber Gegenwart, das Verhalten der Polen zu den dortigen Juden. Die Gefahr liegt in den Erwerbsverhältniffen, in der Ronkurreng. Die in demselben Buche aus der Geschichte beigebrachten Bci= spiele zeigen, daß, während die Ronkurrenzierung durch die eigenen Volksgenossen als etwas Unvermeidliches ruhig hingenommen wird, sie, wenn sie von ander8-Nationalen ausgeht, auf heftigen Widerstand stößt, den Rampf hervorruft.

Und da sollen wir diese Bedeutung einer verschiedenen Nationalität noch dadurch selbst erhöhen, daß wir aus den Juden gesehlich eine neue, die achte, schaffen. Welche moralische Bedeutung und welche Stellung hätte die achte, diese "hebräische" Nation gegenüber nicht nur den großen, Deutschen, Sschechen und Polen, sondern selbst den kleinen und kleinsten Nationen oder Nationalitäten?

"En chochom kebal nesojim". Erfahrung geht über alle Weiß= heit. Ich erinnere mich tatsächlich aus meiner Ihmnasialzeit in

Ungarn einer solchen von den judisch=Nationalen herbeigeschnten autoritativen Unerkennung der Juden als Nation. In den durch die oberfte Schulbehörde eingeführten Schul=Geographien waren immer die Ziffern der verschiedenen Bewohner eines Romitats in einer gewissen Rangftufe angeführt: Magnaren, Deutsche, Glo= vaken, Walachen und zulett immer Juden und Zigeuner. Das erregte jedesmal von seiten unserer driftlichen Rollegen Spötte= reien, die zwar verpont waren, von den braben Schwarzröcken auch immer bestraft wurden, aber trottem sich immer aufs neue wiederholten. Und wir sollen diese - ich weiß kein anderes Wort dafür — Abstokung der Juden durch alle anderen Nationalitäten durch ein Gesetz perpetuieren, als wenn die Nationalität&=Be= wegung das lette Wort der Geschichte ware? Ein solches kennt die Geschichte überhaupt nicht und die nationale Bewegung wird, und zwar viel früher als alle ihre Unhänger vermuten, ausgelebt haben. Bur Zeit, als fast drei Sahrhunderte hindurch noch viel stärker und noch viel ausschließlicher als heute von der nationalen Idee, die Welt von dem Unterschied im Glauben regiert wurde, die zur Sodfeindschaft zwischen Ratholiken und Evangelischen, 3um Dreißigjährigen Rrieg, zur Verwüstung Mitteleuropas qe= führt, hatte in gang Europa keine Seele, auch unter den Besten nicht, die leiseste Vermutung, daß die Menschen über die Wichtig= teit und Bedeutung der Differengpunkte gang anders denken, ja, daß sie an dieselben gar nicht mehr denken wurden. Seute würde ein sonst gang braver Mann, wenn er vor die Wahl gestellt wurde, von zweien, sei es durch eine Feuersgefahr ober Schiffbruch am Leben Bedrohten nur einen retten zu können, als Ischeche nur dem Sschechen und ebenso der Deutsche Deutschen den Vorzug geben, ohne jede andere Rücksicht. Bur Zeit des Glaubenshaffes hätte genau so der Ratholike nur den Ratholiken, der Evangelische nur den Evangelischen gerettet.

Dieses kleine Beispiel wiederholt sich während der dreihundert Jahre im größten Maßstabe im ganzen Staats= und Völkerleben, in den Handlungen aller Regenten wie ihrer Untertanen. Von einem Nationalgefühl findet man auch nicht die Spur, einzig und allein der Glaubensunterschied ist das treibende Motiv.

Als der Westphälische Friede dem letten der Glaubens=

friege, welchen Europa gesehen, ein Ende machte, war auch nicht die leiseste Andeutung einer solchen Anderung in der Gesinnungs= welt noch von weiter Ferne her sichtbar. Und doch, wie vollständig hat sie sich vollzogen! Wir aber, die Menschen der Gegen= wart, sehen das geistige Moment, welches bestimmt ist, nicht nur die Alleinherrschaft des Nationalen zu brechen, sondern sich direkt an seine Statt zu sehen, den sozialen Gedanken schon heute kräftig und lebendig, immersort steigend, unter uns wirken. Schon seit einigen Dezennien gab es in österreich wie Deutschland nur wenige mehr, die nicht in der einen oder anderen Richtung von den Folgen der verschiedenen sozialen Gesehe, durch welche sich dieser soziale Gedanke schon Bahn gebrochen, berührt geblieden wären. Der Rrieg hat ihn ein Wegstück von einer Mächtigkeit gesördert, zu welchem er sonst Dezennien gebraucht hätte.

Und wir werden uns zu diesem Wechsel nur Glud wünschen können. Der Rampf der Nationalitäten läßt keinen eigentlichen und wirklichen Ausgleich zu, wohl aber der soziale, d. h. zwischen Besitzenden und Besitzlosen, weil er um Dinge geführt wird, die sich messen, wägen und zählen lassen. Rehren wir jedoch zurück zu dem, was die unmittelbare Gegenwart fordert. Die Juden als Gegner des Nationalismus wären sozusagen die frühesten Bürger ber kommenden politischen Welt. Aber heute herrscht er noch in Öfterreich, feine Nationalitäten haben ihn, wenn auch der Staat&= gedanke erstarkt ift, noch lange nicht fallen laffen und die Juden muffen zu ihm und zu ihnen ihre Stellung gewinnen; sie prä= zifiert sich im folgendem: Das Verhältnis der verschiedenen Na= tionalitäten zueinander ist ein anderes, als das der Juden zu ihnen allen. Der Sicheche fann eben nichts anderes fein als ein folder, genau so verhält es sich mit dem Deutschen. Nun steht es in dieser Beziehung nicht gleich mit den Juden. Der Jude ber Gegenwart ist eine burchaus neue Erscheinung, gang sui generis, hervorgerufen durch früher nie gekannte und erst seit zwei Sahrhunderten gekommene Entwicklungen. Er gehört doch sicherlich zu jener Nation, mit welcher ihn der gemeinsame Boden, dann Sprache, Erziehung, Rultur, politisches, materielles, ökonomisches Intereffe verbindet. Daneben besitt er auch die Befähigung, sich gleichwohl als Jude zu fühlen. In welchem Mage sich diese Fähigkeit in lebendige Empfindung umsett, hängt von den mannigfaltigsten Umständen ab. Der in Mesopotamien, Kurdistan und Afghanistan lebende Jude mag sich nur als solcher fühlen, der europäische und amerikanische kann est nicht und darf est nicht. Nicht nur, weil er dadurch den Ask absägen würde, auf dem er sitt, sondern der bewußte Zusammenhang mit der modernen Kulturwelt würde sich dagegen auslehnen müssen.

Vor die Alternative entweder ein "Aur Jude" oder nur Engländer, Deutscher, Frangose oder Italiener zu sein, werden wir glücklicherweise nie gestellt werden. Nur darf man nicht die Rurgfichtigkeit begehen und sich durch die Situation einer ge= schichtlich benn doch nur furzlebigen Gegenwart hinreißen laffen, sich selbst vor diese Alternative zu stellen. Der Weg, den wir zu gehen haben, ift noch weit, sehr weit, aber das Ziel steht vor uns nicht mehr in astronomischer Ferne. Ich bin also in dieser Frage fein Pessimist. Die Betrachtung des Sprunges, welchen die öster= reichischen Juden schon während der Dauer meines Lebens und ich bin noch nicht einmal hundert Jahre alt — gemacht haben, gestattet mir nicht, es zu sein oder zu werden. Als Knabe war ich noch ein Gefangener zwischen den Mauern eines Ghetto; als Jüngling stand ich unter der entwürdigenden Polizeiaufsicht des Wiener Judenamtes. Seute sitzen Juden im Berrenhause neben faiserlichen Erzherzogen mitberatend, mitentscheidend. Seit 1869 haben wir in vier Dezennien vier Männer unmittelbarer judischer Herkunft als österreichische Minister gesehen; drei von ihnen waren selbst noch in den ersten Jugendjahren übergetreten; nur dem vierten hatte sein Vater, welcher eine Ratholikin geheiratet und vorher die Saufe genommen, es erspart, diesen Schritt selbst zu tun. Der eine, eine Leuchte der juristischen Welt Ofterreichs und Deutsch= lands, der zweite der Verfasser unserer Strafprozegordnung und einer Reihe anderer Gesethe; der dritte, der Schöpfer einer Zivil= prozegordnung, um welche uns alle Staaten beneiden; der vierte jener Mann, mit deffen Namen die Einführung des sozialpolitischen Gedankens in unsere Gesetgebung und zugleich die Durchführung der Währungsreform verknüpft ist. Die oberste Macht hatte bei der Wahl dieser Männer keine andere Rücksicht als jene der höchsten Leistungsfähigkeit gekannt und diese vier Juden haben 7. Rapitel. Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

nicht nur die Anerkennung für ihre Leistungen, sondern was noch viel mehr bedeutet, von seiten des Monarchen, gewiß des besten Menschenkenners in seinem weiten Reiche, für ihren Charakter und ihr Wesen das vollste Vertrauen gefunden. Ein Jude, wenn auch getauft, als Minister in Österreich, wäre vor hundert Jahren ganz undenkbar gewesen; heute zeigen diese Tatsachen gerade in den höchsten Kreisen eine vollständige Abkehr von allen Rassenschen Ihemitischen Bewegung.

Mit meiner Beweisführung für Österreich ware ich zu Ende; aber vielleicht ift fie eben gerade nur für Wien und Ofterreich möglich und richtig? Ich habe mich prinzipiell in diesen Grenzen gehalten, doch werfen wir, wenn auch nur einen Blick, in unsere zweite Reichshälfte. In ihr fungieren ungetaufte Juden als Räte bes wohlgemerkt, oberften Gerichtshofes. Dieje Ernennungen kann man keinesfalls auf bloge Neigung und Meinung ber ungarischen Regierungsmänner zurücksühren; benn nicht sie, sondern die städtischen Bürger Budapests, der zweiten Saupt= und der zweitgrößten Stadt des Reiches haben — und zwar unter allgemeiner Zustimmung - einen Juden zu ihrem Oberbürger= meister gewählt. Leider hat der Sod denselben, kaum daß er sein Umt angetreten, dahingerafft, doch die Gefinnung, welche diese Wahl möglich gemacht hat, kann nicht mit ins Grab gefunken sein; benn seither hat dieselbe Munizipalität einen anderen Juden zu ihrem zweiten Bürgermeister gewählt.

Und diesen beiden Juden als Bürgermeistern Budapests wage ich eine andere Erscheinung an die Seite zu stellen, welche ich für die Volkssele und ihre Wandlungen viel bezeichnender halte, als die Wahl dieser Beiden: Die Bauern einer Anzahl ungarischer Dörfer haben Juden zu ihren Richtern, d. h. Gemeindes Obersten gewählt.

Ober vielleicht haben nur die Juden in Österreich-Ungarn solche Erfolge erzielt? Im Ansang des vorigen Jahrhunderts schrieb ein großer deutscher Philosoph, Johann Gottlieb Fichte — 20 Jahre nach Erscheinen von Lessing's "Nathan" —: "Man könne den Juden nur die Menschenrechte, nicht die bürgerlichen bewilligen." Heute steht in demselben Deutschland die Zentrums-

III. Buch. Die Wiener Juden von der Revolution 1848 bis zur Gegenwart

partei des deutschen Reichstages mit unter den Gegnern der antiscmitischen Bewegung; mag diese Stellungnahme auch durch das Gefühl der deutschen Ratholiken, sich in der Minorität zu befinden, mit veranlaßt worden sein, sie bedeutet auch für Deutsch-land eine Wandlung in der Unschauung ausgedehnter Wählerskreise.

Die ungescheute Ernennung von Juden zu Offizieren in der deutschen Urmee, nicht etwa ausnahmsweise, sondern ganz im normalen Ausmaße, die Verleihung des Eisernen Kreuzes an Tausende von Juden hätte ohne eine solche Wandlung gewiß nicht gewagt werden können.

Ich glaube auf die Anführung weiterer Momente für meine Ansichten verzichten zu sollen. Wen das Gesamtbild des Ghetto und des Wiener Vormärz nicht überzeugt hat, der wird auch durch solche nicht zu meinen Schlüssen gelangen. Und diese lauten klipp und klar:

Die westlichen Juden haben keinen Grund, den Boden gu verlassen, auf dem sie fußen, d. h. sich von der geistigen, sozialen und politischen Gemeinsamkeit mit den Rulturvölkern Europas auch nur im geringsten, am allerwenigsten burch ein neues poli= tisches Chetto, wie es die Rudenkurie ware, zu entfernen. Das braucht ihnen das Bewußtsein, durch die Geburt auch mit zu den Juden zu gehören, nicht zu rauben. Es steht an und für sich der Rulturgemeinschaft gewiß nicht störend gegenüber. In welchem Mage und wie lange sich die Mit= und Nebenempfindung als Juden, die heute noch in der Majorität unzweifelhaft besteht, erhalten wird, implicite, wie lange noch eine geschlossene judische Gemeinschaft bestehen wird, hängt von den Entwicklungen ab. die sich heute sicherlich nicht voraussagen lassen. Sicher erscheint nur eines: Für den Weiterbestand des Judentums in Europa ift nicht der Westen, sondern nur mehr der Osten maßgebend. Nach dem bisherigen geschichtlichen Verlaufe, wie er sich in den westlichen Ländern und in Deutschland vollzogen, müßten auch die sieben Millionen ruffischer Juden auf das Niveau ihrer westlichen Glau= bensgenoffen gelangen. Das fann hinwieder nur dann eintreten, wenn die 160 Millionen Russen gleichfalls, was sie heute noch 7. Rapitel. Die judisch=nationale Partei und die Wiener Judenschaft usw.

nicht sind, zu europäischen Kulturmenschen werden. "Jedes Land hat die Juden, die es verdient," sagte Josef Unger im Parlamente.

Auf diese Zukunstöfragen eine Antwort geben zu wollen, muß ich ablehnen. Rein Vernünstiger wird solche Prophezeiungen wagen und ich meine, auch Sombart hätte was Gescheiteres tun können, als den Juden ihre Zukunst vorqusbestimmen zu wollen. Ein ganz anderer Mann als Sombart, nämlich Zollschan, spricht sich in einem dieser Frage gewidmeten gründlichen Vuche über diese Zukunst durchaus pessimistisch aus. "Wenn," so schließt er seine Vetrachtungen, "es uns also auch durch unsere Untersuchungen gelungen sein dürste, im Rampse für den guten Ruf des Judenstums den Kulturwert der jüdischen Rasse in das verdiente Licht zu rücken, so scheint es, daß diese Schlußsolgerungen nach den soeben dargelegten Auspizien der Zukunst der jüdischen Rasse nur den Wert eines Epitaphs besitzen," ein Aussspruch, dem ich ebensos wenig beistimme als entgegentrete. Rat für die Erhaltung des Judentums weiß er natürlich feinen.

Das glaube ich ihm sehr gerne!

Solche Fragen lösen sich übrigens von selbst, ohne unsere Weißsagungen und ohne unsere Ratschläge.

Aicht was die Juden sein werden, kann man feststellen, nur das, was sie waren. Und was waren die Juden? Was waren sie der Welt?

Jener Jude, die idealste Menschengestalt für jedermann, sür die Christen der Heiland, welcher vor noch nicht 2000 Jahren die geistige Welt revolutioniert, ihre heutige Utmosphäre geschaffen hat, sagt zu seinen zwölf Aposteln: "Gehet hin und predigt. Ihr seid das Salz der Erde." Die zwölf Apostel sind nur die legens darische Symbolisierung der zwölf Stämme Ikraels. Und was Jesus von ihnen sagt, gilt von den Juden überhaupt: sie waren das Salz der Erde.

Man kann sich den geistigen und sittlichen Punkt, zu dem die heutige Welt gelangt ist, gewiß nicht ohne die antike Kultur denken; aber ebensowenig, vielleicht noch weniger ohne die Juden, ihre Religion, ohne ihre Geschichte. Leugne das, wer kann!

Ich bin zu Ende -.

# Nachtrag

Bu den "Phantasien" des Prof. Werner Sombart über "Juden und Volkswirtschaft" (S. 111):

Ich hatte tatfächlich geglaubt, mit dem dort über dieses Rapitel Ausgeführten von Sombart Abschied genommen zu haben. Sehr gegen meinen Wunsch muß ich auf das Thema zurückkommen. Zwei, für das Urteil über Sombart sehr bemerkenswerte, seit= her eingetretene Satsachen sind zu tonstatieren. Borerst eine be= deutende literarische: 1916 erscheint die Schrift Lujo Brentanos "Die Anfänge des modernen Rapitalismus"; leider konnte ich dasselbe nicht mehr benützen, denn das vorliegende Buch ist von mir im Kahre 1914 begonnen, im Kahre 1916 geschlossen und nahe= zu voll ausgedruckt worden. Nur die nicht erwartete greuliche Undauer des Krieges hat mich die Vollendung und Versendung aufschieben lassen. Ich glaubte nicht das Recht zu haben, wäh= rend des Rrieges die Aufmerksamkeit des Publikums für mein Buch in Unspruch nehmen zu dürfen. Ich befürchte jedoch das Ende meiner Tage näher als jenes des Rrieges und trete mit demselben hervor; das Rapitel, welches meinen Angriff auf meinen verehrten Freund enthält, stand also schon fest. Ich habe ihn nicht ohne Bedauern ausgeführt, er hatte meiner und meiner Alrbeiten gerade in diesem seinem ersten "Judenbuche" wieder= holt mit auszeichnender Unerkennung gedacht. Das konnte mich der Pflicht ihm entgegenzutreten, nicht entheben und, wenn ich sie scharf und ohne Schonung getan, so geschah es, weil es in der Wiffenschaft für Unwahres keine Schonung geben darf. Bren= tano übt sie noch weniger als ich getan, seine Sätze geben weit über das hinaus, was ich gesagt, so daß ich unterlasse, sie hier anzuführen; ich würde das schon für eine persönliche Gehässig= keit halten; ich begnüge mich mit der inneren Genugtuung, die mir Brentanos Schrift gewährt.

Die zweite Tatsache ist die Berufung Sombarts an die Ber= liner Universität als Nachfolger Abolf Wagners. Wie in der ganzen Welt kommen auch an jener der Universitäten zuweilen Dinge vor, von denen man hinterdrein nicht zu begreifen ver= mag, daß sie geschehen konnten. Ich zähle Sombarts Ernennung zu diesen und enthalte mich hierüber jeder weiteren Erörterung; aber ich muß erwarten, daß die Unhänger und Freunde Com= barts in der zionistischen und jüdisch=nationalen Partei aus dieser Ernennung gegen mich Rapital schlagen werden. Sie nehmen gleichfalls die Juden als er eine besondere, weil von allen Christen scharf zu unterscheidende und fächlich speziell zu behandelnde Rasse hinstellt, für sich in Un= spruch, obwohl es doch klar ift, aus welchem dolosen hinter= grunde dies von seiner Seite geschicht. Sombart hatte in Wien zur Propagierung seiner Ideen in einer Versammlung sprechen wollen und von der "öfterreichisch-israelitischen Union" die Veranstaltung derselben verlangt. Ich hatte als Präsident natürlich rundweg abgelehnt, die Nationalisten beriefen sie ein und bereiteten dem Manne Ovationen. Die antisemitische Presse Deutschlands wie Ofterreichs wird nun gegen mich die Unklage erheben, daß ich Sombart nicht aus Interesse für die Reinheit der Wifsenschaft, sondern nur deshalb so scharf angegriffen hätte, weil er ein Untisemit sei oder ich ihn dafür halte; die judisch=nationale Presse wird in dem Falle dieser gegen mich erhobenen Unklage laut und geräuschvoll zustimmen. Ich werde keine Neigung haben, mich in eine Polemik einzulassen, sondern ich will schon jett der Unklage den Boden unter den Füßen dadurch wegziehen, daß ich meine Stellung zu den hier entscheidenden Fragen: Nation und Ronfession, Antisemitismus und jüdischer Nationalismus, das, was von mir im Terte des Breiteren außeinandergesetzt wurde, kurz und scharf in wenigen Worten resümierend und zusammenfassend festlege. Die Konfession kann für meine Zugehörigkeit zu Juden und Judentum nicht in Betracht kommen. Wenn ich auch, wie ich in meiner Autobiographie felbst erzähle, angezogen durch die Tiefe Spinozaß, durch die geradezu dichterische Darstellung Schellings der aufeinanderfolgenden Welten, neben meinem trockenen Fachstudium Philosophie getrieben, so haben mir Leben und Arbeit

499

in der wirklichen Welt, jede Metaphysik, die philosophische so gut wie Die religiös dogmatische, jede Spekulation "die durre Heide", wie Goethe Fauft fagen läßt, vollständig fremd werden laffen. "Selig, die da gläubig, sie haben den Himmel schon auf Erden", aber ich halte es sub specie aeternitatis, d. h. der Unendlichkeit der Zeit und Welt ohne Unfang und wohl gemerkt ohne Ende, den Gedanken einer Fixierung jedes philosophischen wie religiösen Shstems nicht nur für einen entsetlich kleinen, sondern mit dem Wegfall des geogentrischen Systems für einen geradezu unmöglichen. "Ignorabimus", sagt einer unserer größten Naturforscher Du Bois= Reymond. In dieser guten Gesellschaft bescheide ich mich gleich= falls: "Aus dieser Erde quillen meine Freuden", "Und diese Sonne scheinet meinen Leiden". Diesem Sate Goethes schließe ich mich voll und gang an, für mich ist er ein Bekenntnis Goethes. Seine Stellung zu diesen höchsten aller Fragen ist gegeben burch "Fauft im höchsten Alter" in ber "Metamorphose ber Pflanzen", dieser grandiosen Vorahnung der "Entstehung der Arten" und nicht, wie man etwa einwenden möchte, in der Beschäftigung mit Spinoza; diese wird von den Denkenden aller Richtungen genbt. Besitzen wir doch selbst von einem Wiener Rabbiner strengster Gläubigkeit eine, allerdings aus seiner Jugend stammende, ein= gehende Studie über Spinoza.

Wie ich über Nation und Nationalität denke, habe ich im Sexte des Buches offen dargestellt. Ich bin ein prinzipieller und entschiedener Gegner jeder Bewegung, welche die Nationalität allem anderen voranstellt. Der "Staat" ist das ungleich höhere. Die "Hord", die aus Menschen bestehende Herde, wird erst durch die Bildung eines Staates zur Nation. Ich habe nicht erst auf den Untisemitismus gewartet, um zu dieser Unsicht zu gelangen; das habe ich im Sext mit der aus meiner, im Jahre 1871 publizierten Schrift "Die soziale Frage in Wien" beweiskräftig belegt. Und wer da meint, die heutige, so ganz und gar exklusiv nationale Denkweise sei eine letze Emanation des Geistes, der kann sich auch hierüber aus dem Sexte ein besseres Urteil holen. Dem allen gegenüber werden die Jüdischnationalen auf meine Tätigkeit in der "österreichisch=israelitischen Union", einem Kamps= organ zur Verteidigung der Juden, hinweisen; hierüber habe ich

mich, und zwar mit aller Offenheit, schon vor sechs Jahren in meiner Autobiographie ausgesprochen.

Ich erzähle dort, daß judische Fragen und judische Inter= effen mir damals schon vollständig ferne gelegen waren, daß ich aber nichtsdestoweniger und warum ich dem Rufe der "österreichisch= israelitischen Union" gefolgt bin. Ich gehörte, ich gehöre zu jener großen, aber meift stillen Gemeinde, der das Rulturinteresse das Höchste ift. Der Antisemitismus hingegen war, ist eine durch= aus kulturwidrige, zwecklose, in sich nichtige, nichtswürdige Stromung. Das nackte Raffegefühl, dem fie entstammt, ist ein Auf= bäumen des Tieres im Menschen gegen eines der Hauptziele der Rultur, nämlich die Bekämpfung gerade dieses Rassegefühles. Auf dieser Grundlage des Rampfes der Rultur gegen jedes Her= einbrechen der Unkultur sind ja auch von Christen die verschiedenen Abwehrvereine in Deutschland und Österreich gegründet worden; ihre Aktionen sind allerdings schwächlicher als jene der jüdischen Organisationen. Das ist nur natürlich — fräftig wehrt sich nur, wem es selbst an den Rragen geht!

Ich bin also in die "Union", resp. deren Vorstand nicht nur eingetreten, sondern — das darf ich ja wohl sagen — durch zwanzig Jahre deren Führer im Rampse gegen die Untisemiten gewesen. Wie, ob und mit welchen Ersolgen erzähle ich — seines Fleißes darf sich jeder rühmen, sagt Goethe — gleichfalls in meiner schon erwähnten Lebensbeschreibung. Iede andere Deutung meiner Motive für mein Handeln als die oben angegebenen, schließt sich von selbst aus. Reichtümer, Auszeichnungen usw. waren hier nicht zu holen, sondern nur Opfer zu bringen; nicht nur an Zeit und Arbeit, die man seinen persönlichen Interessen entzog, es war ein seelisches Opfer, wenn ich als Wahlleiter in der Leopoldstadt einen Ramps gegen Ernst Schneider führen mußte, welcher dort als Gegenkandidat von Eduard Sueß auftrat.

Es war durchaus ein Opfer, wenn ich mich gezwungen sah, mich mit Personen öffentlich herumzuschlagen, denen gegenüber ich jene Empfindung hatte, welcher Friedrich II. so fräftigen Ausdruck gab, als man ihm nach geschlagener Schlacht unter den gesangenen Aussen die Tataren, Baschkiren, Kirgisen vorführte. Diese antisemitischen Führer waren durchwegs Demagogen, und "die schlechs

testen Probestücke menschlicher Natur — sagt Macaulan bei Schil= berung der Ratholiken=Verfolgungen unter Rarl II. — find immer unter Demagogen zu finden". Ich weise hier auf das hin, was ich in meiner Autobiographie von unseren Wiener Antisemiten S. 36 sage. Hauptsächlich aber sind solche Gegnerschaften darum peinlich, weil sie selbst den Siegenden devalvieren. Dieses pein= liche Gefühl empfand ich nirgends ftarker als im Rathansfaale, da ich dort diese Herren denn doch als Rollegen betrachten und respektieren mußte, obwohl sie nicht um einen Grad höher stan= den als ihre Rampfgenoffen auf der Straße und man dadurch unwillkürlich den dort gebräuchlichen Rampf=Jargon auch im Rate zu gebrauchen verleitet wurde. In der Rechts=Sektion des Ge= meinderates, deren Mitglied ich war, saß einer der antisemitischen Rollegen B., ein eingewanderter Norddeutscher, Gigentümer eines burch Umfang und Leistung hervorragenden kunstgewerblichen Eta= bliffements. Diefer Untisemit war also durch Vermögen und Ge= schäft sozial keine gang unbedeutende Persönlichkeit mehr, hatte sich aber selbst unter seinen Barteigenossen im Saale ein eigentüm= liches Renommee erworben. Er war in einer Rede als Gegner der Tramway aufgetreten: "Vor Existenz der Tramway hatten - sagte er - die Leute ,einkehren' muffen, das habe jest zum Schaden der Wirte aufgehört." In der Sektion gelangt zur Ver= handlung eine Subvention an die israelitische Kinderbewahranstalt, ihrer Zeit die erste in gang Ofterreich gegründete und durchaus eine Wohltat für die ärmere Bevölkerung: Protektorin war Raise= rin Rarolina Auguste, nach deren Tode die Raiserin Elisabeth. Mein Rollege opponiert: "Wien sei eine deutsche Stadt und die Juden seien keine Deutsche." "Jedenfalls — erwidere ich seien sie Wiener und das sei hier allein entscheidend: übrigens muffe der Herr Vorredner zugestehen, daß es keine Schichte in Österreich gebe, die so rasch, so gang und voll die deutsche Rultur aufgenommen hätte, als die jüdische." Da meinte der Gegner: "Das Deutschtum sei viel zu gut, um als Kulturdünger für die Juden zu Dienen." Entruftet erwidere ich ihm: "Der deutsche Untisemitismus ist nichts anderes als Dünger ohne Rultur! — Das ist er, das bleibt er, Punktum!" Die Zeitungen ließen sich diese Szene nicht entgeben, bringen das Diktum, es

wird zum geflügelten Wort; seither sind nahezu vier Dezennien vergangen, aber nicht die Wahrheit des Diftums für jene erste Veriode des Untisemitismus. Wie verhält es sich mit ihm hente? Welcher dürfte der weitere Verlauf dieser Bewegung sein? Ich sage hierüber im Text Näheres. Der Radan hat abgeflant, Die pobelhaften Erzesse haben aufgehört. Dafür ift seit ungefähr zwei Dezennien eine Sorte von pseudowissenschaftlichen Untisemiten erstanden. Gehört Sombart zu ihnen? Gewiß zähle ich ihn nicht zu jenen in der Gruppe - es sind diese gerade die unbedeutend= sten —, welche eigentlich nichts weiter als Antisemiten sind und von der Wiffenschaft nur eine fadenscheinige, wertlofe Drapierung ihrer Ausführungen herausholen. Aber: "Es tut mir in der Seele weh, daß ich dich in der Gesellschaft seh'!" Wir können cs getroft der wirklichen Wiffenschaft überlaffen, die Befreiung von diesem peinlichen antisemitischen Zuwachs zu erreichen sie wird nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Ich spreche die Hoffnung aus, daß Sombart sich noch früher selbst wieder finden wird; er braucht eine solche Selbstkorrigierung, wie sie einstmals Schäffle in "die Aussichtslosigkeit der Sozial= demokratie" vollzogen, nicht zu schenen, nach den Versen in den "Makamen" Rückerts:

"Das sind die Weisen, Die durch Frrtum zur Wahrheit reisen, Die im Frrtum beharren, Das sind die Narren."

Bönig, Gönigsberg und Genifstein. 3u G. 289, 292:

Bu diesen Namen bemerke ich: Löbl Hönig in Ruttenplan wurde ärarischer Lieferant, assoziert sich mit seinen drei Söhnen Israel, Moses, Lazar zum Betriebe dieser Geschäfte. Der erste, Israel, erwirdt dann allein das Tabakmonopol für die Erbesande, betreibt es, dis der Staat es selbst übernimmt. 1789 wird er von Kaiser Joses II. geadelt mit dem Prädikate v. Hönigsberg mit der Konzession, ein landskändiges Gut erwerben zu dürs

fen. Er ist der Gründer deren v. Hönigsberg. Der zweite war Gründer der Linie v. Hönigshof, die außgestorben ist. Der dritte wurde Stammvater der Familie v. Henikstein; die bekanntesten sind der seinerzeitige Feldmarschalleutnant und Generalstabschef Benedeks und jener Baron Henikstein, welcher noch bis in die siedziger Jahre ein starkes Bankgeschäft betrieb und dessen Persönlichkeit zu einer der bekanntesten Stadtsignren gehörte.

Ausführliches über den Erwerber des Adels und seine Familie in Dr. Wachsteins Werke: "Die Inschriften des alten Judenfriedhofes in Wien." II. 524 Aote.

Ich kann nicht umbin, meinem verehrten Freunde hier besten Dank dafür zu sagen, daß er meiner Blindheit, welche die Quellensforschung so ungeheuer erschwert, mit seiner genauen Renntnis Allt-Wiener jüdischer Familien freundlichst und bereitwilligst zu Hilfe gekommen ist.

Bu den sozialen Wandlungen innerhalb der Wiener Judenschaft (zu S. 458):

Wie zeigen sich diese verschiedenen Wandlungen in der Schichtung und Zusammenschung der jüdischen Bevölkerung nach außen, wie kommen sie obenhin zu einem offiziellen Ausdruck?

Bekanntermaßen und auch von mir schon wiederholt hervorgehoben, konnten die Juden, welche sich seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts durch langsame Filtration wieder in Wien angesammelt hatten, durch das Geset daran gehindert, keine "Gesmeinde" bilden. Stillschweigend hatte die Regierung geduldet, daß zur Bestiedigung gewisser unabweisbarer charitativer Bedürfnisse, wie Spital, Friedhof, Armenpslege aus ihrer Mitte Männer bestellt wurden, welche man "Bertreter" nannte und durch die Tatsache, daß auch die Behörden mit ihnen sich benahmen, eine gewisse offizielle Anerkennung fanden. Ich gebe die Namen dersselben, welche von der Zeit von 1782—1806 aus keinem offizziellen spstematischen Berzeichnisse, sondern durch die vorkoms

menden Unterzeichnungen der verschiedenen Akten zu erschen sind und über welche bei Wachstein Ausführliches und Interessantes zu lesen ist.

Urnstein Benedikt, Urnstein Mayer Abam, Urnstein David Fsak; Herz Salomon;
Herzenskron Joachim;
Hönigsberg Max;
Landesmann Benjamin;
Leidesdorfer Aron, Leidesdorfer Joachim;
Lewinger Sam.;
Neustadl David Löb;
Uffenheimer Göt;
Wertheimer Josef, Wertheimer David;
Wertheimsfein Josef; Wertheimsfein Lazar.

Unter diesen 16 Männern sind drei der Arnsteins, ein Herz, ein Herzenskrou, ein Hönigsberg, dann ein Landesmann, zwei Leidesdorfer, ein Lewinger, ein Acustadl, ein Uffenheimer, zwei Wertheimer, zwei Wertheimstein.

Lewinger und Acustadl erscheinen zwar nicht unter den später Arbilitierten, müssen aber doch prominenten Familien angehört haben. Acustadl stand in verwandtschaftlichen Beziehungen zum Hause Wertheimer, kommt in Wien schon 1787 als Vorsteher des Spitals vor, war also einer jener "Vertreter, mit denen die Rezgierung sich benahm", die anderen sind die späteren prominenten, von der Regierung in ihrer Art geschützten jüdischen Vankmänner, mit Ausnahme von Landesmann und Leidesdorfer, nobilitiert.

Nach der Konstituierung einer eigentlichen Gemeinde, die infolge des Jahres 1848 möglich geworden war, übertrug man die Institution dieser "Vertreter" auf den engeren Verwaltungs= ausschuß im Schoße des gewählten Gesamt=Vorstandes. Hufferl gibt in seiner in "Ost und West" über dieses Thema publizierten Studie die Namen dieser Vertreter von 1793—1889. Liest man sie durch, so gewinnt man für die ersten Perioden einen ähnlichen Eindruck wie von der erst gegebenen Liste 1782—1800. Diese "Vertreter" sind der großen Mehrzahl nach Mitglieder der gleichen Familien, Kreise und Veruse. Allmählich aber kommt in

immer stärkerem Maße, während die Bankwelt zurücktritt, das rein bürgerliche Element zur Bedeutung.

Ich glaube, daß diese sozialen Umänderungen am deutlichsten burch die Männer illustriert werden, welche als Präsidenten an die Spike der Rultusgemeinde gelangen. Es erscheinen als solche 1853-63 Leopold R. v. Wertheimstein; dieser war führender Profurist des Hauses Rothschild. Es gehörte zu den leitenden Grundfätzen dieses Hauses, vom Momente an, da es in Wien anfässig geworden, den Vorgängen in der Verwaltung der jüdi= schen Gemeinde nicht gleichgültig gegenüberzustehen, sondern dort einen anonymen Einfluß ausznüben. Nicht nur weil das Haus zu charitativen Zwecken dieser Verwaltung freiwillig ansehnliche, wie durch die Errichtung des Spitals, große Summen leistete, es sollte überhaupt in dieser Verwaltung nichts vorfallen, was nach der Meinung des Hauses dem wohlverstandenen jüdischen Inter= esse widerspräche; Leopold v. Wertheimstein kam wohl nicht direkt und erft als Mandatar Rothschilds in den Rultusvorstand; er hatte durch Provenienz, eigene Bedeutung und jüdische Gesinnung Unrecht genug auf Diefes Chrenamt. Doch bildete fich burch seine Stellung das von mir gemeinte Verhältnis gang natur= lich heraus. Die Saktik wurde unverkennbar aufrecht erhalten, und sie wird sichtbar in Persönlichkeiten wie Rulins A.v. Goldschmidt, ber Sohn des anderen Prokuristen des Hauses Morit R. v. Gold= schmidt, in dem Rechtsfreund des Hauses Dr. Abolf Stein und noch zweier anderer Mitglieder, die zwar nicht zum Hause in offiziellen festen Beziehungen standen, aber speziell durch das Ver= trauen des Barons Albert Rothschild ausgezeichnet waren. Ein= zelne Vorgänge zeigen die Bedeutung dieses Einflusses. Wäh= rend des Ministeriums Windischgrät, des sogenannten Roali= tionsministeriums, war, hervorgerufen durch die damals entstan= dene und auf ihre Böhe gelangte Befriegung der Juden Öfterreichs, unter letteren eine Bewegung für eine engere Verbindung aller Judengemeinden für die Schaffung einer eigenen politischen Organisation entstanden. Ausnahmslos hatten sich schon alle Ge= meinden von irgendeiner Bedeutung dafür ausgesprochen, ihren Beitritt zugesichert. Burud waren nur noch Wien und Brunn, welch letteres seine Stellungnahme von jener der Wiener ab=

hängig machte. Bevor nun noch in der Seitenstettengasse über Diese Frage beraten werden konnte, hatte der eine der letterwähn= ten zwei Vertrauensmänner den Baron Albert Rothschild von dieser beantragten Schöpfung in Renntnis gesetzt und dieser den ihm sehr befreundeten Finanzminister des Rabinetts Plener man erzählte telephonisch - um seine Meinung hierüber an= gefragt. Die Untwort lantete furzweg und entschieden ver= neinend; das genügte — Wien lehnte ab, Brünn desgleichen, und damit war die Sache zu Ende. Später wurde sie gerade von der Wiener Rultusgemeinde wieder aufgenommen und auch tat= fächlich ein Verein geschaffen, welcher, da die Genehmigung der Re= gierung für eine die Gemeinden politisch wirklich verbindende Organisation jeht nicht mehr zu erreichen war, ein Ding ge= schaffen, welches man "Gemeindebund" nennt, das aber in merito nichts anderes ist als ein gewöhnlicher Verein, dem neben Ginzel= personen auch jede Gemeinde beitreten kann und welcher ohne eigentliche Führung zu keiner Sätigkeit und zu keinem Ginfluß gelangt ist. Daß der gegenwärtige Chef des hauses, Baron Louis, in durchaus anerkennenswerter Weise sich entschlossen hat, diesen anounmen Sinfluß mit dem offenen Sintritt in den Rulturvor= stand zu vertauschen, ist charafteristisch für den Eindruck, welchen ber antisemitische Radau selbst in diesen Schichten und auf solche Männer hervorgerufen hat. Von 1864-67 ist das Haupt der Gemeinde Josef R. v. Wertheimer, von 1868-71 Jonas Frhr. v. Rönigswarter. Nach deffen Sode tritt an seine Stelle Dr. Ignaz Ruranda. Diefer war weder selbst ein Bankmann, noch nobili= tiert; aber er genoß gerade in diesen Rreisen den höchsten Respekt, fie stellten in richtiger Abschähung für das Ansehen der Ge= meinde das Luftre seiner glänzenden politischen Laufbahn höher, als die erworbenen Millionen dieses oder jenes Reichen. Von da ab kommen aber durchaus Namen von rein bürgerlichem Charafter. Moriz Pollak, ein Produktenhändler, welchem es trot des ihm verliehenen Prädikates v. Borkenau nicht gelungen war, von diesen Rreisen zu den Ihren gezählt zu werden. Arminio Cohn, ein Seidenhändler, ein rechter und gerechter Raufmann; ein Jahr lang Wilhelm v. Gutmann, für deffen Wahl ein besonderes Motiv vorlag; er war in seiner Jugend als kleiner Mann nach Wien gekommen, hier eine erste Finanggröße geworden, welche von ihrem Reichtum den besten Gebrauch machte. gab mit vollen Sänden und gerne. In seinem sozialen Ge= fühle, in seinem Berzen und durch sein einfaches Wesen war er durchaus Mann des Mittelstandes geblieben; aus diesem Gefühl heraus legte er — wie er unumwunden selbst äußerte — Wert darauf, daß in seiner Verson aus dem einstigen kleinen Mann das haupt der großen Wiener Judenschaft werde. Seine Rol= legen anerkannten die Berechtigung dieser Denkweise durch seine Wahl zum Präses. Er genoß aber diese Genugtuung nicht lange. Gleich nach ihm Gustav Simon, der als rechter und gerechter Handwerker, als Spänglergehilfe begonnen; Beinrich Klinger, ein fleiner Leinwandhändler, der sich zu einem solchen großen empor= gearbeitet und zulett, d. h. bis heute ein gewiß sehr bürgerlicher Abvokat — er ist nicht nobilitiert, nicht dekoriert, weder Hofrat, noch Verwaltungsrat — Dr. Alfred Stern.

Bu ber Feststellung des Begriffes "Nation" und deffen Unwendung auf die heutigen Buden (zu S. 490 Fugnote):

Zu diesem Thema, ob "das Judentum" rein oder übershaupt nationalen Charakters ist oder sein kann, haben jüngst in Petersburg und Moskau zwei, durch die Entscheidung, welche diese Frage dort gefunden, interessante und bezeichnende Versammlungen stattgefunden.

Die aus den Vertretern aller jüdischen Parteivereinigungen, resp. Gliederungen und Synagogen zusammengesette Organisation zur Festlegung der Grundprinzipien für die Schaffung einer einheitlichen Gemeindeorganisation in Petersburg hielt ihre erste Situng ab.

In der zu Petersburg stattgefundenen hielt das einleitende Referat der Vertreter der Zionisten, S. R. Gepstein. Der Redener gab der allgemeinen Überzeugung Ansdruck, daß die neu zu schaffende Gemeindeorganisation nicht einen konfessionellen Charafter tragen dürfe, die vollen Angelegenheiten der gesamten jüdischen Bevölkerung der Städte umfassen und jeden Juden als

Mitglied aufnehmen muffe, der sich nicht offiziell und ausdrück= lich von den Juden losgefagt hätte. Die Getauften bezeichnete ber Referent als solche aus ber judischen Gemeinschaft Un8= geschiedene und sprach ihnen daher das Recht ab, in der Gemeinde zu verbleiben. Die Vertreter der S. S. und des "Bunbes" beantragten dagegen die Zulaffung der Renegaten, falls sie sich als Mitglieder der jüdischen Nation bezeichnen wollen. Einen ähnlichen Standpunkt vertrat auch S. Niger, der zwar nicht allen Renegaten, aber denen, die aus rein religiöser Aberzeugung ihre Ronfession geandert haben und dabei ihre Zugehörigkeit zur judischen Nationalität bewahren wol-Ien, das Recht zu gewähren beantragt, in der Gemeinde zu bleiben. Diese Verteidigung der Renegaten rief die Entrustung der anderen Teilnehmer hervor. Gegen die Behauptung des Ver= treters der S. S., die Zulassung der Renegaten sei eine logische Folge des nationalen Charakters der Gemeinde, trat schroff der ehemalige Führer ber S. S. Bartholdi (Lazki) auf, ber bor furzem aus diefer Partei ausgeschieden ist und sich der demofratischen Vereinigung angeschlossen hat. Mit einer überwiegen= den Mehrheit wurde die von den Zionisten vorgeschlagene Rc= solution angenommen, die die Zulaffung der Renegaten in die Gemeinde ablehnt.

Einen gleichen Verlauf nahm die Versammlung in Moskau. Auch dort waren es die Vertreter des "Bundes" und der S. S., die als Garantie für den unkonfessionellen Charakter der Gemeinde die Zulassung der Renegaten verlangten. Sbenso wie in Petersburg gelang es ihnen auch in Moskau nicht, ihre Forderung durchzusehen. Selbst die Vereinigung der sozialistischen Parteien wollte diese Forderung nicht verteidigen. Der Vertreter der Poalezion und der Vertreter der Sejmisten schlossen Mehrzheit wurde eine Resolution gesast, die der Vetersburger analog ist.

# Bur Bilang des Untisemitismus in Öfterreich (zu G. 495):

### Vaszonyi.

Das Buch war abgeschlossen und ausgedruckt, als die Ernennung Vassonnis zum Minister erfolgte und dieser umgetaufte Aude einen Eid ohne konfessionellen Charakter in die Bande des Raisers ab= legte. Ich konnte also dieses Ereignis meinen Argumenten nicht hinzufügen. Allerdings geht die Beweiskraft dieser Ernennung und nicht bloß dieser nicht über die ungarische Grenze und sind die diesbezüglichen Verhältnisse im Leben Ungarns außerordentlich verschieden von denen Cisleithaniens. In Ungarn wird und kann Die antisemitische Strömung nie auch nur annähernd dieselbe Ge= walt erlangen wie in unserer Reichshälfte. Der Boden für den Untisemitismus ist allüberall der mittlere Bürgerstand, welcher in dem Juden seinen Konkurrenten sicht und ihn darum bekämpft. Diese Schichte spielt aber in Ungarn — nicht zum Schaben bes Landes - keine ausschlaggebende Rolle. Im wesentlichen besteht fie nur aus den im Mittelalter eingewanderten Deutschen der sogenannten königlichen Freistädte und repräsentiert ein unange= nehmes, nicht sehr fähiges Pfahlbürgertum. Gine Ausnahme statuiert nur Vest, und das hat seine speziellen Ursachen. Im ungarischen Milleniumsjahr hatte ich mit dem ungarischen Mini= sterium Verhandlungen über die Ausführung einer Idee, die von dem damaligen Minister gefaßt war. Sie führten zu keinem Erfolg, aber ich erinnere mich eines Privatgespräches beim schwar= zen Raffee mit einem der Hofrate. Er meinte mit großer Offen= heit: "Wenn ich sagen würde, daß ich die Juden gerne habe, würde ich nicht die Wahrheit sagen; mir wäre ein jüdischer Schwiegersohn oder eine judische Schwiegertochter sehr unbehag= lich und selbst für meine tägliche Partie ziehe ich einen Christen weitaus vor. Ich kann nun einmal diesen altererbten Eindruck einer gewissen Fremdheit nicht überwinden; aber ich wünschte lebhaft, daß alle Wiener Juden nach Ungarn kämen: wenn unser Land heute mit Eisenbahnen bedeckt ist, jede Ortschaft ihre Spar= fasse, jede Stadt ihre Banken besitht, wenn wir eine schon nicht un= bedeutende Industrie erreicht haben, zu einem Erporthandel gelangt find, so verdanken wir doch offenbar all dies zumeist den Juden.

Gewiß gibt es Dinge, welche man ihnen — zuweilen mit Necht, zumeist mit Unrecht — vorwirft, doch verschwindet deren Wirkung dadurch, daß sie so klug waren, sich mit solcher Raschheit zu magyarisieren. War es auch nicht zu vermeiden, daß der Untissemitismus hie und da Wurzel gesaßt hat, eine Ausbreitung wie bei Ihnen ist bei uns nicht möglich."

Ich glaube, daß dieser Mann Richtung und Stimmung des Landes in dieser Frage wiedergegeben hat. Meinerseits füge ich noch hinzu, daß zwischen Magnaren und Juden von je eher eine gewisse Affinität als eine Abstogung stattgefunden hat; dazu kommt, daß die in Ungarn maßgebende Gentry nicht klerikal sein kann, was mit der Geschichte des Landes im 17. Jahr= hundert zusammenhängt. Ich weise auf das hin, was ich in der Geschichte des Pregburger Ghetto über die Ber= suche, zugleich mit den Aufständen nicht nur den Protestantis= muß, sondern auch die Landesverfassung zu unterdrücken, über Die Rolle, welche die Jesuiten hierbei gespielt haben, Seite 114 sage. Dann ist auch der magnarische Bauer von Haus aus liberal und nicht klerikal, ein freundlicher Nachbar auch dem Juden gegenüber. Rein magnarischer Bauer hat in den Märztagen des Jahres 1848, als die Judenplünderungen in dem deutschen Preß= burg, in Waag=Acustadtl usw. stattfanden, die Sand gegen einen Juden erhoben. Er ist, möchte ich sagen, ein liebenswürdiger Ge= selle, kein Spiegburger; den Unterschied sieht man in dem ver= schiedenen Ausgange der Prozesse Tisza-Eslar und Hilsner; der erste war wie Drenfus fünstlich heraufbeschworen, der zweite leider ein sozusagen natürliches Brodukt.

## Namenregister

U Abeles, Leopold S. 438. Abdon S. 19 Abigail S. 19. Abraham S. 486. Adensamer S. 225. Adler, Viktor S. 165. Adutt S. 221. Agobard S. 39, 54. Alarich II. S. 38. Alexander S. 32. Alltalai S. 221. Allah S. 102. Altmann S. 268. Amar S. 221. Amreiter S. 237. Amsito S. 54. Anninger S. 482. Anschüt S. 364. Upfel Berl S. 216. Apfel S. 11. Apponyi S. 190. Urnstein S. 99, 196, 297, 490. Arnstein & Erkeles S. 98, 292, 293, 352. Artaxerxes S. 24. Arthaber S. 237. Alcher, Josef S. 232, 363, 364. Auerbach, Berthold S. 144, 161. Auersperg S. 286, 477. Augustin S. 29. Unipit. Leop. S. 269, 293.

Auspit, L. Enfel S. 435.

Auspit, Rudolf S. 293.

Auspik, S. S. 236, 278.

Auspiger, Abraham S.217. Auspiger, Emil S. 395. Austerlit S. 241.

23 Bach, Alexander S. 326, 327, 328, 329. Bächer, Wilhelm S. 375. Bachrach, Wilhelm S.243. Bachrach, W. u. J. S. 243. Bad, Bernhard & 216,237. Bad, Philipp S. 242, 436. Baden, Ludwig v. S.87, 88. Badeni S. 322, 396. Ballin S. 80. Bamberg, Moses S. 80. Bamberger, Ludwig S. 322. Banhans S. 477. Bänko S. 447. Barbier de Mannard S. 34. Bardach, Clias S. 232. Bajd, Dr. Rafael S. 189, 190, 321, 322. Basch, Dr. Viktor S. 322. Bauernfeld S. 365. Baum, Josef S. 217. Bann, Jgnaz S.236, 438. Baumann S. 365. Baumgartner S. 376. Bedier, Dr. J. A. S. 275, 315. Bed S. 482. Beck, Rarl S. 315. Bed, Willy S. 315. Beer, Leop. S. 11. Beer S. 269. Belcredi S. 323, 388, 392,

488, 497.

Bellat, Gabriel S. 232, 269.Below, G. v. S. 101. Benedift, Roppel S. 216. Beneditt, Leop. S. 217. Benedift & Sohn S. 217. Benvenisti S. 221. Berg, D. F. S. 397, 426. Berger, Dr. J. N. S. 277. Berger S. 374, 378, 477. Berger, Simon S. 11. Berger, Herrmann S. 180. Bermann, Hillel S. 332. Bernauer, Salomon S. 117. Bernstorff S. 296. Berthold S. 383. Bet=Egibi S. 18. Bettelheim, Karoline S. 363. Bettelheim, Moses S. 144, 197. Bettelheim, Begl S. 11. Biach, Emanuel S. 11. Biach, Brüder S. 439.243. Biedermann, Anton S.219, 236, 270, 282, 299, 304, Biedermann, AntonWitwe S. 219. Biedermann, Emil S.284. Biedermann, Pepi S.284. Biller, Paul S. 302. Bing, Anton S. 243. Bifeng, Adolf S. 216. Visenz, Ignaz S. 217. Bisenz, Lämel S. 11. Bismard, S. 399. Blaschke & Co. S. 346.

Blau, Adelheid S. 196. Blau, Josef S. 237. Bloch, Dr. S. 32. Blumberg, Heinrich S.315. Blumenfeld. S. S. 332. Boas S. 19. Böhm. Brüder S. 271, **43**6. Böhm, Bernhard S. 244. Böhm, Gottlieb S. 244. Bois=Renmond, DuS.187. Bondi, David S. 217. Bonhard, Salomon S.299. Boniger S. 175. Bontoux S. 163. Boquet S. 43. Bortenau, Morigo. S. 231, 375. Börne, Ludwig S. 2. Boschan, Eduard S. 218. Boschan, Jos. Ed. S. 237. Boschan, Josef & Söhne S. 212, 218, 236, 241, 374.Bostowit, Josef L. & Co. S. 236, 341, 342, 350, 352. Brahma S. 102. Brandeis, Brüder S. 296. Brandeis, J. L. S. 242. Czillag, Rosa S. 363. Brandeis, Simon S. 217. Breisach S. 158, 159. Brentano, Lujo S. 101, 365. Breftel S. 477. Breuer, Jaat S. 216. Breuer, Jaat Sohne S. 236. Brix, Rudolf S. 232. Bronsart S. 187. Brud S. 326, 327, 330, **3**53. Brudner, Josef S. 243. Brüll. Es. S. 145. 195. 363. Brüll, Samuel S. S. 195. Bruner S. 345. Brunnswid, Gräfin Marianne S. 239.

Buchheim, Adolf S. 102, 315. Bulmer S. 293, 365. Burian, Leopold S. 243. Busch S. 82. Byron S. 293.

Calonymos S. 40. Camesina S. 44, 248. Camondo, Salomon S. 236. Capo d'Istria S. 296. Caracalla S. 39. Chamisso S. 187. Chlumekin S. 477. Chorin S. 164. Christus S. 28, 177. Cicero S. 29. Clairvaux, Bernhard de S. 56. Cohn, Albert S. 179. Cohn, Leopold S. 232. Cohen S. 22. Cohen Bar G. 81. Consalvi S. 294. Cremieux S. 179, 318. Cnrus S. 23. Czedit S. 379.

D Daiches S. 22. Dannhauser S. 362. Dante S. 201. Darius I. S. 23. David S. 19. Davis S. 396. Dawison S. 363. Deaf, Franz S. 139, 180, Delia Regina S. 363, 364. Demuth S. 438. Dessow S. 365. Deutsch, Ignaz S. 369. Deutsch, Josef S. 219. Deutsch, Moriz S. 11. Deutsch, J. P. S. 243.

Diadochen S. 32, 105. Doller S. 269. Dorah S. 267. Dormiger S. 213, 340. Dormiger, Leopold S.217. Drach, Lea G. 93. Drafche, Josef Eduard S. 343. Drafche, Beinrich G. 344. Drumont S. 180. Dub, Thomas S. 219. Dumba, Nitolaus S. 187. Dux, Adolf S. 164. Dux, Sami S. 164.

Œ Ebendorfer S. 383, 386. Eduard I. S. 47. Chrenberg S. 65. Chrenstamm S. 436. Chrentheil S. 163. Chrmann, Dr. S. 275. Eizing S. 389. Einhorn S. 162. Eisenberger, Jgnaz S. 216. Eisenstädter. Leopold S. 242, 332. Eisenschüt, Moses S. 244. Gijenichug, Bernhard S. 242. Eisenstein S. 217. Cleonore S. 249. Elias, Josef S. 221, 243. Elfan, L. A. S. 235. Ellbogen, Seinrich S. 217. Engländer, Sigmund S. 315. Eppinger, Regina S. 220. Eppinger, Wolf S. 268. Epstein, Gustav S. 295. Epstein, Mori3 S. 217. 236, 294. Epftein, Seligmann S.243. Crb S. 321, 522. Ernst S. 149, 383. Esteles, Jiaichar Berusch S. 251, 490. Esteles, Daniel Fr. v. S. 251.

Esfeles, Bernhard Frh. v. S. 251, 461, 492. Esfeles S. 99, 296, 297. Esfenash S. 221. Esra S. 23. Etienne, Michael S. 391. Eugen v. Savoyen S. 88. Ewarts, Felicie S. 364. Exner, Abolf S. 365. Ezechiel S. 21.

# Falkbeer, Anton S. 237.

Kalte, Oskar S. 315.

Farchn S. 221. Katton & Co. S. 345. Faust S. 463. Fechner, M. G. S. 216. Feigelstock, Max S. 243. Fein, Beinrich G. 231, 236. Feldicharet G. 217. Ferdinand I. S. 66, 239. Ferdinand III. S. 249. Feger C. 229, 268. Keuchtwanger S. 101. Fichte, Joh. Gottlieb S. 495. Fichtner, Rarl S. 364. Figdor, Eisig S. 292, 293. Figdor, Gustav S. 293. Figdor, Jakob S. 293. Figdor, J. & Sohn S. 236. Ficquelmont S. 318. Fischer, Jonas S. 216. Fischer=Scheuffelin S. 70. Fischhof, Dr. Adolf S. 2. 310, 312, 313. Fischt S. 268. Flamm, Samuel S. 220. Flaschner S. 384. Fleckles S. 331. Fleischl v. Markow S. 290. Fleischl, E. v. S. 365. Fleischmann, Rarl G. 219. Fleischmann, Philipp S. 219. Fleischmann, Seinrich S. 219.

Fluß S. 269. Koges, Rafael S. 236. Fould, Achille S. 352. Frant, Jakob S. 217. Frank, Rathi S. 363. Frankfurter S. 14. Frankl, Ludwig August S. 275. Krantl S. 261. Frankl, Rucheme S. 11. Frankl, Hermann A. S. 243, Frankl, Samuel S. 11. Frankl, Wilhelm S. 11, 374. Fränkl, Hirsch S. 243. Franz II. S. 66. Franz S. 128, 166, 169, 252, 291. Frei, Anton Beter S. 419. Freiligrath S. 161. Freistadt, J. L. & B. S. 221. Freistädter, Hersch S. 139. Frent, Beer S. 169. Freund, Josef S. 217. Kriedjung, Keinrich S. 394. Friedländer, Jaat S. 24, 351. Friedländer, Dr. Max S. 325, 363, 391, 392, 393, 394, 396, 401. Friedmann, D. B. S. 316. Friedmann, Rubin S.220, 268, 316. Friedrich S. 224, 301, 346. Friedrich III. S. 56. Friedrich der Große S. 99. Fries v. S. 251. Frisch, J. P. S. 243. Fröhlich, Jonas S. 237. Fröhlich, Michael S. 331. Fröhlich, Mich. & Bruder S. 331. Kröhlich, Wilhelm S. 219. Fuchs S. 201. Fugger=Babenhausen S. 68. Fugger, Hans S. 60.

Fugger, Jakob S. 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 82, 89, 95, 96, 98. Funt, Josef S. 219. Fürst Chajim S. 77. Fütterer S. 70.

G Geiringer. David G. 242. Geiringer, M.& L. S.220. Gelbhaus, Dr. S. 19. Gesenius S. 486. Gefiner, Lukas S. 70. Genler v. Raiserswert S. 60. Genmüller, Frh. v. S. 251. Girardin, Emile S. 319. Gistra S. 394, 477. Glaser, Dr. Julius S. 331, 477. Glückel v. Sameln S. 73, S. 74, 75, 82, 83, 96, 111, 125, 128. Goddeaux S. 442. Goethe S. 161, 162, 188, 201, 463. Goldberger, S. F. S. 166, **2**86. Goldberger, Moriz S. 236. Goldmann S. 239. Goldmard S. 363. Goldmard, Dr. Josef S. 312, 313. Goldschmidt, Michael S. 219. Goldschmidt, Moriz S. 237. Goldschmidt, M.B.& Sohn S. 219. Goldschmidt, Theodor R.v. S. 375. Goldstein, Ignaz S. 239. Goldstein, L. G. S. 235. Goldstein, M. S. 332. Comperz, B. Dr. S. 15, 197. Comperz, Julius S. 363. Comperz, Max S. 363,

435.

Comperz, Merle S. 15.

Comperz, Philipp S. 269. Comperz, Theodor S. 363, 480. Gossembrot S. 63, 70. Gottl S. 184. Granichstädten, Gebrüder 217. Gräk S. 111. Grillparzer S. 46, 127, 292, 277, 352. Groß, Ferdinand S. 219. Groß, Ignaz S. 219. Grün, Anastasius S. 161, 272.Grünberg, Michael S. 217. Grünholz, F. S. 217. Grünholz, S. S. 216. Grünholz, S. M. j. S. 217. Grünwald, A. S. 232. Grünwald, Bernhard S. 217. Grünwald, Ignaz S. 243. Grünwald, Ludwig S.219. Grünwald, Dr. S. 82, 85, 89, 90, 91, 96. Grünzweig S. 217. Güdemann, Dr. S. 35, 54. Guggenheimer, Frument S. 93. Guntel S. 425. Gutmann S. 261, 101, 144.

S

Saas S. 163. Habsburg S. 65. Saerdtl, L. v. S. 482. Saefner, Leopold S. 314. Hahn, Moriz S. 217. Hahn, Salomon S. 243. Haim S. 217. Halevn S. 363. Haller S. 67. Haller v. Hallerstein S. 70. Hameln, Chajim S. 75. Handl, Moriz S. 216. Hannover, Samuel S. 242, 332.Harbrot, Jakob S. 70. Hardenberg S. 296.

Harrach S. 86. Hartmann S. 365. Hartmann, A. Th. S. 26. Hartmann, Moriz S. 277, 397.Hasner S. 321, 477. Haug S. 63, 70. Hauser, Alois S. 217. Hauser, Mista S. 149. hebbel, Friedrich S. 319. Beeg & Friedmann S. 329. Beine, Beinrich S. 2, 139, 396, 463. Beinrich III. S. 40. Seinrich IV. S. 41. Helfert, Alex S. 314. Heller S. 436. Heller, Beinrich G. 217. Seller, Jidor S. 277, 314, 317, 397. Hellmann, Elias S. 436. Kelmitädt, Mausche S. 78, 84, 85. Senifftein G. 289, 292. Serbst S. 394, 395, 477, 479. Berder, Gottfried S. 126. Hermann, Rarl S. 219. Kermann v. Baden S. 88. herndorfer G. 70. Herodes S. 29. Herich, M. S. 218. Berichel, Maner S. 97. Berichmann, Bernhard S. 311. Hertia, Theodor S. 395. Herwart S. 63, 70. Herwegh S. 161. Herzberg, Friedrich S. 219. Serzfeld S. 17, 25. Herzog, Jakob S. 477. 5eβ S. 327. Heffen-Homburg, Pringen von S. 296. Sendner G. 267. Henro's Otto S. 383. Hillberger, Joachim S.232. Hiller, Franz S. 346. Siller S. 232.

Hildburghäuser, Josef S. 243. Hirsch, Eduard S. 219. Hirsch, Gebrüder S. 217. Hirsch, Ignaz S. 232. Hirsch, Johann S. 219. Hirich, Julius Dr. S. 375. Hirsch, Philipp S. 217. Hirsch, Wenzel S. 216. Hirsch & Freundt S. 243. Hirschfeld, Abraham S. 242, 332. Hirichl, Israel S. 293. Hirichl, M. & Sohn S. 236. Hirschler, Adolf & Sohn S. 215, 216. Hirschler, Hanni S. 215. Hirschler, Samson S. 11. Hirschler, Markus S. 302. Hirt. Lewi S. 79. Höchstetter S. 63, 70. Sod, Daniel S. 219. Hod, Karl Ferd. S. 318. Hod, Rarl S. 220. Hoffmann S. 101, 241. Hoffmann, F. & Sohn S. 235. Hoffmann, Jgnaz S. 232. Hoffmannsthal, J. L. Edl. v. S. 235. Hofmann & Sohn S. 243. Hohenwarth S. 392, 393, 394. Holfeld S. 255. Hollinger S. 188. Holzer, Wolfgang S. 383, 385, 386. Holzgethan S. 477. Somer S. 201. Hönig, Aron Moses S. 289. Horn, Benjamin S. 216. Horowit S. 189, 190, 219. Honos S. 239. Hübner S. 352. Hügel S. 387. Humboldt, Wilhelm v. S. 296.

Hummel S. 447.

Ibn Kordadbeh S. 34. Illung, Georg S. 70. Imhof S. 70. Isaak S. 219.

9

Jacques, Dr. S. 374. Jäger & Wertmann S. 70. Jair, S. 19. Jatob S. 129, 486. Jakoby S. 2, 219. Janowiger, Markus S. 232. Jehowah S. 102, 103. Jellinek, Dr. Adolf S. 317. 370. Jellinet, Dr. Sermann S. 317. Jeremias S. 20. Jesaias S. 20, 160. Jesus S. 102, 497. Jezenak S. 100. Joachim v. Brandenburg S. 60. Joachin, Fr. S. 243, 363. Nohann S. 193. Josef II. S. 14, 167, 171, 195, 255, 282, 334, 384. Joseph S. 71. Josua S. 20. Juda Berlin S. 78, 84. Judden S. 43. Jungmann S. 202. Juritsch, Georg S. 420.

Я

R. Abraham S. 145.
Raleb S. 20.
Raltenhofer S. 70.
Rallmus, Brüder S. 237.
Rallmus, Gerson S. 232.
Rampfmüller S. 184.
Ranih, M. L. & Söhne S. 236.
Rann, J. H. S. S. 232.
Rann, G. H. S. A. S. 235.
Rarl der Grohe S. 19, 49,
488.

Rarl II. S. 39. Rarl V. S. 66, 67, 99. Rarl VI. S. 255. Rarolina Augusta S. 189, **275**. Rarpeles, Aron S. 217. Rasimir S. 48. Rempten S. 327. Rern, Enoch & Sohn S. 206, 435. Rhun S. 384. Rirchheim, Johann S. 383, 386. Ritisce, Michael S. 136. Rleberg S. 70. Rlein, Eduard S. 219. Rlein, Rarl S. 219. Rlezinskn S. 379. Rlinger, Heinrich S. 462. Klinger, Markus S. 243. Klinkojch S. 159. Rnepler S. 313. Rnobloch S. 414. Roch, Josef S. 219. Rönig, Josef S. 219. Rönigswarter, Cäcilie S. 287. Königswarter, Jonas S. 287. Königswarter, Moriz S. 235, 287, 353, 460. Robn, Dr. Gustav S. 483. Rohn, Kalman S. 269. Rohn, L. & Sohn S. 236. Rohn, Mendel S. 168. Rohn, Rafael S. 269. Rohn, Wolf S. 243. Rolisch S. 217, 237, 242, 277, 302. Rollinsky, Franz S. 243. Rollinsin, Moriz S. 243. Rollonity S. 88. Rompert, Dr. Leopold S. 16, 165, 373, 375. Roppel, Frankl (Better) S. 178. Roritschoner S. 259, 261. 237.Röhler S. 331.

Rossuth, Ludwig S. 166. Rraffler S. 70. Rrakauer, Leopold S. 243. Rrall, Maner S. 211, 241. Rrager S. 427. Rrauß, Alois S. 219. Rrauß, Dr. Samuel S. 27. Rreisel, David S. 219. Aronawetter, Ferdinand S. 381. Rubinsky, Morig S. 216. Rübed, Fr. v. S. 328, 329. Ruh, S. Q. S. 236, 261. Ruh, Moriz S. 277. Runwaldt, Jak. S. 243. Kuranda, Dr. Jgnaz S. 276, 277, 320, 321, 322, 373, 374, 378, 396, 401, 482. Rurfürst S. 65.

Ω Laban S. 129. Lambert v. Hersfeld S. 54, 55. Lambichl, Em. S. 332. Landauer S. 363. Landsberger, Wadje S. 11. Landsteiner, Dr. Leopold S. 318, 319, 324, 325, 387, 388, 390, 401. Lang, Ludwig's, Witwe S. 236. Languauer S. 63, 70. Lassalle, Dr. Ferdinand S. 2, 165. Lasser S. 477. Latschnigg S. 176. Laube S. 127, 364. Lazar, Michael S. 139, 140, 141. Lazius S. 239. Lederer, Sigm. S. 243. Lederer & Lippmann S. 217. Lederer & Wolf S. 434. Lehmann, Berg S. 97.

Leidesdorfer S. 99.

Leitenberger S. 345, 397.

Leitersdorf, Aron S. 11, Leitersdorf, Maner S. 11, 197, 286. Leitersdorf, Morig S. 11. Lemberger, Abraham Sersch S. 172. Lemberger, Maner G. 11, 197. Lenau S. 277, 362. Lenbach S. 365. Leon, Franzista S. 220. Leon, Jacques S. 220, 237. Leopold I. S. 249, 383. Lessing S. 127, 179, 495. Lewin, Rahel S. 461. Lewinger, Dr. Edmund  $\mathfrak{S}$ . 375. Lichtenstern, Emanuel  $\mathfrak{S}$ . 243. Lichtenstern, Jakob S. 242. Lichtenstern, Moriz S. 232, 262. Lichtner, Baul S. 200. Liebenberg, v. S. 294. Liebig S. 213, 285, 346. Liebmann, Jost S. 294. Liechtenstein S. 14, 159, 474. Lilienberg, A. J. S. 332. Lippmann, Samuel S. 235. Lipschüt S. 11, 70. Littrow=Bischoff Frh. v.  $\mathfrak{S}.365.$ Löbel, Jakob S. 219. Löblich, Franz S. 381, 390. Lobofit, Hermann G.217. Lorenz S. 255. Lorm, Hieronnmus S. 275. 319. Lothringen, Rarl v. S. 88. Löw, Dr. Seinrich S. 317. Löw, Dr. Anton S. 317. Löw, S. S. 218. Löw, Leopold S. 164. Löw Beer, Löwbeer S. 269, 435.

Löwenfeld, Leopold S. 217. Löwenstein, M & Sohn S. 236. Löwenthal, J. S. S. 235. Löwn, Adam S. 13. Löwn, Franz S. 239. Löwn, Josef S. 261, 262. Löwn, Johanna S. 262. Löwn, Morit S. 163, 180. Löwn, Rubin S. 11. 242. Lucam S. 389. Lucca, Pauline S. 363. Ludwig XVIII. S. 24. Ludwig d. Fromme S. 49. Lueger S. 248, 249. Lueger, Dr. Rarl S. 312, 377, 384, 385, 386, 464, 471, 475. Luther, Martin Dr. S. 60, 126, 329. Lwow. Mendel S. 197.

#### M

Mahler, Moriz S. 314, 315. Malthus S. 165. Mandelbaum, Os. S. 332. Mandeles, Morih S. 217. Mandl, Dr. Ignaz S. 375, 377, 385, 386, 390, 471. Mandl, J. S. 217. Mandl, Roppelmann S. 150. Mandl. M. S. 217. Mandl, M & S. S. 436, 441. Manlich S. 70. Mannheimer S. 253, 304, 311. Maria S. 113. Maria Theresia S. 99. 204, 255, 260, 276, 429. Marie S. 147. Markiteiner, Simon S. 218. Martial S. 33.

Marx, Rarl S. 2, 109, 165. Märzroth S. 275. Mak S. 447. Makel's, A. Sohn S. 237. Makel S. 214. Mautner, J. S. 216. Max, Kaiser S. 383. Maner S. 185. Maner, Hermann S. 242. Mayer, Jacques S. 152. Maner, Rarl S. 242. 301. Maner, Rappelmacher S. 152. Mayer, J. S. S. 452. Maner, Moriz S. 150. Maner, Sami S. 151, 152. Maner, Salomon S. 11, 217. Maner, Sigmund S. 375. Maner, Sorach S. 236. Maner, Toni S. 128. Mayer, B. S. 217. Mano, De S. 221. Mehringer S. 265, 266. Mendelsohn S. 159, 303. Mendelssohn S. 363. Mendl, G. A. S. 216. Mensdorf S. 313. Meuttinger S. 70. Menerbeer S. 363. Migotti S. 142. Münch S. 436. Mises, Aron Jakob S. 197, 217, 221. Mißbach S. 344. Mithridates S. 28. Model, Mordechai S. 80. Model, Reb S. 85. Moderianer, Sal. S. 232. Montefiore S. 179. Moor, Jafob S. 242. Morawek, D. S. S. 262. Mordechai S. 221. Moses S. 424, 485, 486. Mothwurf S. 225. Motlen S. 362.

Motte, Fouqué de la S. 187. Mühlfeld S. 374, 378. Müller S. 298.

#### 97

Nabal S. 19. Naftali, Reb S. 138. Nagel, Heinrich S. 243. Mamiest S. 435. Mapoleon I. S. 24, 118, 153, 166, 297. Napoleon III. S. 352, 353. Naß, Mordechai S. 140, 145. Nebukadnezar S. 18. Nebuschta, Johann S. 419. Nehemias S. 20. Meidhart S. 70. Reipperg S. 296. Restron S. 426. Neuhauser S. 438. Neumann, Beinrich G. 24. Neumann, David S. 241. Neumann, S. S. 38. Neustadl, Adolf S. 189, 190, 201. Neuwall, Abrecht v. S. 286. Neuwall, M. R. v. S. 235. Neuwirth, Josef G. 389. Nordmann S. 277.

#### Ð

Oberländer S. 438.
Obrecht, Georg S. 70.
Offenbach S. 363.
Offermann, S. 435.
Ondenader S. 383.
Oppenheim Beer S. 159.
Oppenheimer S. 155.
Oppenheimer, Emanuel S. 91, 94, 96, 101, 111.
Oppenheimer, Dr. F. S. 433.
Oppenheimer, Rarl S. 232.
Oppenheimer, L. S. 146, 169, 242.

Oppenheimer, Nathan S. 97.
Oppenheimer, Samuel S. 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 250, 282, 291.
Oppenheimer, Wolf S. 93.
Oftwald S. 379.
Otto I. S. 54.

V Palacin S. 393. Palffn, Fürst S. 8. Paneth, Ludwig S. 237. Pappenheim, Sigmund S. 243. Pappenheim, Wolf S. 144, 145, 197. Parish, John S. 82. Pasch, Jove S. 11. Pasquier, Fatton & Co., Du S. 345. Paulus S. 22. Paumgarten, Hans S. 63, 70. Pereira S. 297, 490. Pereire S. 339. Petrus S. 22. Pfeifer, Felix S. 225. Pfeiffer, Josef S. 243. Philipp, Hirschl S. 293. Philippsohn S. 190. Philo S. 29. Pick, Babette S. 141. Bid, Daniel S. 438. Pidert S. 394. Villersdorf S. 318. Binel S. 70. Pinkas, Josef S. 243. Pio Nono S. 278. Plener S. 395. Podolski S. 185. Polf S. 322. Pollack, A. S. 26. Bollad, David S. 235, 239. Pollat, D. H. S. S. 450. Pollak, Heinrich S. 231, 243.

Pollat, hermann S. 240, 294. Pollak, Josef S. 216. Pollat. Moriz S. 217. Pollat, Noé S. 220. Pollat, Simon S. 220. Polliger, Leopold S. 278. Polliker, Israel H. S.217. Polliger, Wilhelm S. 217. Popper S. 435. Porges, S. 236. Porges, Morig & Simon S. 236. Porges S. 217, 213, 346. Portheim, Eduard v. S. 194. Poschinger, Wolf S. 70. Po330 di Borgo S. 296. Prager, Georg S. 243. Pratobevera, v. S. 328. Prechter S. 70. Preihammer S. 70. Premer S. 70. Pribram, A. B. S. 213, 217, 346. Prochasta S. 421. Protesch=Often G. 185. Prosch S. 384. Puchheim, v. S. 384. Pückler=Muskau S. 424. Purgoldt, Johann S. 58. Puthon S. 195.

### R

Rachfahl S. 101.
Racine S. 127.
Rademacher S. 447.
Radehth S. 193, 313.
Rafil S. 410.
Rainer S. 295.
Rant, Josef S. 277.
Rahersdorfer S. 150.
Rahersdorfer, Hermann S. 151, 219, 409.
Rauch, Anton S. 421.
Raudnith S. 275.
Razga S. 201.
Rechnith, Hermann S. 243.
Regen S. 332.

Regen, Gebrüder S. 237. Regen, Jgnaz S. 237. Regenhardt S. 427. Rehlinger S. 70. Reitlinger S. 268. Reitlinger, Salomon S. 220. Rem. Nikolaus S. 63. Reschauer, Beinrich S. 390, 394.Ricardo S. 165. Riener S. 384. Robert, Emerich S. 363. Roche, La S. 364. Rotitansin S. 362. Rojas S. 201. Roscher S. 95. Rosenberg, Leopold S.217. Rosenfeld, Eisig S. 332. Rosenfeld, R. S. 218. Rosengarten, Josef S. 219. Rosenthal, Gebrüder S. 217, 439. Roth, Georg €. 70, 159. Rothberger, Jakob S. 421. Rothschild S. 99, 163, 169, 288, 290, 291. Rothichild, Albert S. 282. Rothschild, Nathaniel S. 282. Rubinstein S. 363. Rudolf S. 255. Rudolf, Raiser S. 46. Ruschitka, Josef S. 218. Russo S. 221. Ruth S. 19.

ල

Saar, Ferdinand v.
S. 365.
Sabbatai Jewi S. 76.
Safarif S. 202.
Saint-Simon S. 165.
Salluft S. 393.
Salomo S. 19.
Samuel S. 17, 221.
Samuelh S. 269.
Sanherib S. 21.
Saphier, M. G. S. 273.

Satan S. 103. Saul S. 19. Saviann S. 187. Sax, Jakob S. 237. Schäffle S. 109, 110. Scharf, Alexander S. 477. Scharmiker S. 270. Scherz, Philipp S. 10. Schen, Friedr. S. 364, 365. Schen, Josef S. 365. Schen, Max S. 365. Schen, Philipp S. 365. Schick, Josef S. 217. Schick, Moriz S. 218. Schiller S. 161, 201, 426. Schimfo S. 163. Schlagintweit S. 384. Schlesinger S. 98. Schlesinger, Gabriel S. 243. Schlesinger, Gebr. S. 243. Schlesinger, Rarl S. 262, 375. Schlözer, Ludwig v. S. 276. Schmelkes, Herz S. 243. Schmelzl, Wolfg. S. 206. Schmerling S. 32, 328, 329, 476, 477. Schmidl, Wolf S. 243. Schmitt, F. S. 213, 246. Schnapper, Anton S. 236, 290.Schneider, Ernft S. 389. Schöller S. 435. Schönhals S. 327. Schornstein, Jaat S. 232. Schofberg, Sarich S. 195. Schofberg, Lippmann S. 195. Schofberg, Rucheme S. 195. Schramet, Michael S. 420. Schrant, Dr. Ferdinand S. 380. Schreiber, Beinrich S. 145. Schreiber, Ignaz S. 145. Schröer, Gottfried S. 199. Schrötter S. 10.

Schudt S. 88. Schuller, G. L. S. 270. Schuller, J. G. S. 195, 350. Schuloff, S. S. S. 237. Schwabacher-Rohn S. 158, 197. Schwarz, H. S. 384, 437. Schwarz, Dr. Ignaz S. 44, 248. Schwarz, Jakob S. 219. Schwarz, Jakob & Ignaz S. 243. Schwarz & Rößler S. 331. Schwarz, Lazar S. 217. Schwarz, Roja S. 363. Schwarz, Salomon S. 331. Schwarz, Therese S. 363. Schwarzenberg. Kürst Adolf 324, 325, 327, 339. Schwarzenberg, Fürst Felix S. 313. Schwarzer, Ernst v. S. 317. Schweinburg, Wolf S. 243. Schwind S. 365. Schwitzer, Anton S. 232. Schwoner, Jgnaz S. 243. Seidler S. 163. Seiller S. 70. Seligmann, Max S. 217. Sender, Clemens S. 68. Serubabel S. 23. Shakespeare S. 127, 201. Sichrowsfn S. 202. Sidonie S. 125. Siebenburger G. 384. Siegmund S. 437, 438. Simonetta, Pietro S.221. Simon, Gustav S. 376. Singer S. 269, 437. Singer, Brüder S. 242. Singer, F. J. S. 397. Singer, Louis S. 166. Singer, M. H. S. S. 242. Singer, Sam. S. 242. 244 Sina S. 187. Singheimer S. 98, 250. Stoda S. 362. Smith-Adam S. 165.

Sofer, Reb Moilche S. 153. Sombart, Werner S. 41, 71, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 411, 476, 477, 497. Sonnenthal, Adolf S.262. 363, 364. Sophtas S. 160. Spanier, Efther S. 77. Spener, Rudolf v. S. 37. Spiegler, B. S. 240. Spinner S. 35. Spik. Thomas S. 216. Spigberger S. 261. Spiger, Benjamin S. 217. Spiger, B. & W. S. 243. Spiger, Carl Beinrich S. 311. Spiger, Daniel S. 459. Spiker, Leopold S. 151, 180, 216. Spinoza S. 110. Springer, Max S. 268, 286, 364. Sruh, Jakob S. 240. Stadion S. 322, 328. Stadlau, Hans v. S. 383. St. Chaim S. 168. Stamet, J. S. S. 221. Stein, Alois S. 217. Steinbach, Emil S. 322. Steiner, E. S. 217. Steinhart S. 164. Steinhof, Bernhard S. 242. Steckelmacher S. 101. Stern, Adolf S. 240. Stern, Dr. Alfred G. 376. Stern, M. & Sohn S. 236. Stetten, Hans v. S. 70. Steudel, Johann S. 381, 390. Stiagnn S. 240, 241. Stiagnn, Wilhelm S. 375. Stiagnn & Breglauer S. 242. Stieglitz, August S. 219. Stierböd S. 228, 229, 245, 397.

Störk, Moriz Prof. S. 161. Strado S. 29. Strakof, Sal. S. 435. Straucher, Dr. S. 482. Straucher, Dr. S. 482. Strauch & Grünhut S. 217. Stremanr S. 477. Stricker S. 161. Stricker S. 161. Strick, M. S. 232. Strok, Sigmund S. 232. Stürkh S. 477. Sueh S. 394, 395. Sulzberger, Mayer S. 32. Szeps, Moriz S. 388, 389, 390, 401.

#### S

Taaffe S. 476, 477, 478, 479. Tagleicht S. 93, 376. Taillandier S. 365. Tausenau, Rarl S. 315. Taussig S. 268. Taussig, Gebrüder S. 217. Tellscher, Wilhelm S. 217. Theben, Abraham S. 171. Theben, Roppel S. 171. Thibaut S. 187. Thiers, Adolphe S. 322. Thun, Leo S. 327, 328, 370. Tobias, Mathilde S. 237. Todesto, Eduard S. 442. Todesto, Hermann S. 141, 152, 190, 216, 230, 284, 285. Todesko, Max S. 206, 363. Todesko, Ign. Witwe S. 11. Thomas a Rempis S. 103. Töfoln, Emmerich S. 200. Tränkler S. 438. Trebitsch, Berl S. 11. Trebitsch, L. S. 477. Trebitich, Moses L. S. 11. Trebitid, Salomon S.215, 217, 241, 261. Triesch, Friedrich S. 219.

Treitschke G. 111.

Tucher, Anton S. 70. Tucher, Lazarus S. 70. Tucher, Leonhart S. 70. Turnowsky, S. J. S. 237, 259, 260, 261. Tuvora, Vugust S. 314, 315.

#### $-\Omega$

Uffenheimer S. 196. Ullmann, Moses S. 140, 141. Umlouft S. 379. Unger, Dr. Josef S. 365, 477, 488, 497.

#### 23

Valero, J. A. S. 166. Valois S. 65. Varnhagen S. 461. Veith S. 179. Vetjera S. 168, 184. Vöhling, Ronrad S. 70. Vonwiller S. 22. Vorlauf, Konrad, S. 383.

#### 213

Wachstein, Dr. S. 1. Waldmüller S. 362. Waldstein S. 237, 409. Walzel, Ernesto S. 221, 350. Wannefried S. 44, 145. Wärndorfer, hermann S. 11, 241, 351. Warrens, Eduard S. 322, 332.Wechsler, Rarl S. 219. Welden S. 327. Weitersheim, M. H. S. 221, 236, 296, 350. Weininger S. 151. Weiß, C. G. S. 22. Weiß, Friedrich S. 217. Weiß, Nathan S. 244. Weißmann, Johann S. 219. Weißweiller S. 138. Weldler, Adolf S. 239.

### 

Wellington S. 296. Wellisch S. 197. Welfer S. 60, 63, 70, 82, 98. Wenzel G. 57. Wertheimer, David S. 235. Wertheimer, J. S. S.217, 291, 361. Wertheimer, Jatob S.232, 250. Wertheimer, Samson 81, 85, 97, 98, 282, 361. Wertheimer, Wolf G. 97. Wertheimstein, Adolf v. 235, 291. Wertheimstein, Franzi v. 364. Wertheimstein, Josefine v. 363, 364. Wertheimstein, S. v. S. 235, 291.

Wertheimstein, Leop. Edler v. S. 237, 291. Werthner, Adolf G. 391. Widerhofer C. 278. Wiener, Brüder, G. 11. Wiener, Eduard S. 289. Wiener, Israel S. 11. Wiener, Rarl S. 219. Wiener, Wilhelm S. 396. Wiesenberger S. 246. Wilbrandt=Baudius S. 365. Winkel, Israel S. 70. Winkelmann S. 147. Winternik S. 200. Winterstein, Simon S.373. Wodianer S. 141, 236, 292. Wolf, Abr. S. 437. Wolf, Balthafar S. 70. Wolf, Eduard S. 219. Bolf, Beinrich C. 70.

Wolf, Samuel S. 218. Wolf, T. J. C. S. 219. Wotan S. 102. Wurzbach S. 171, 294. Würzburg, Zerline 3.363. 3 Zang, August S. 318, 319, 320, 324, 340, 388, 392, 396. Zangmeister S. 70. 3appert, Karl S.218, 237. 3an S. 167. Zeisel, Josef G. 217. Zeller, Abramo S. 449. 3ola, Emile S. 163. Zollichan S. 497. 3weig S. 437.

Wolf, Joel S. 11.

Wolf, Josef S. 217.

Wolf, D. L. B. ⊆. 161.





### University of California SOUTHERN REGIONAL LIBRARY FACILITY 305 De Neve Drive - Parking Lot 17 • Box 951388 LOS ANGELES, CALIFORNIA 90095-1388

Return this material to the library from which it was borrowed.



University of Southern R Library Fa